

05° 12. 3. 27



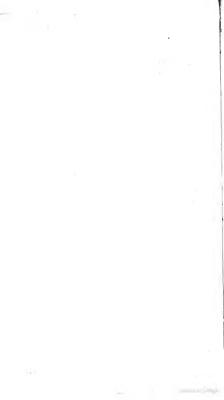





## Rosmos.

Entwurf

einer physischen Weltbefdreibung

ven



Alexander von Humboldt.

3meiter Band.

Stuttgart und Eübingen. 3. G. Cotta'fcher Berlag. 1847.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart

Aosmos.

## Anregungemittel jum Naturftudium.

Befter ber Außenwell auf Die Sinbilbungskraft: Dichterifche Maturbeschreibung - Lanbichastmalterei - Caltur ereiticher Gemäche, ben phyflognomischen Charakter ber Pflanzenbecke auf ber Eroberffäche bezeichnenb.

Bir treten aus bem Rreife ber Objecte in ben Rreis ber Empfindungen. Die Sauptrefultate ber Beobachtung, wie fie, von ber Phantafie entbloßt, ber reinen Objectivitat wiffenschaftlicher Raturbefdreibung angehoren, finb, eng an einander gereiht, in bem erften Banbe biefes Berte, unter ber Korm eines naturgemalbes, aufgeftellt morben. Best betrachten wir ben Reffer bes burch bie außes ren Sinne empfangenen Bilbes auf bas Gefuhl und bie bichterifch gestimmte Ginbilbungefraft. Es eröffnet fich une eine innere Belt. Bir burchforichen fie, nicht um in biefem Buche von ber Ratur ju ergrunben, - wie es von ber Philosophie ber Runft geforbert wirb -, mas in ber Doglichfeit afthetifcher Birfungen bem Befen ber Bemuthefrafte und ben mannigfaltigen Richtungen geiftiger Thatigfeit gufommt; fonbern vielmehr um bie Quelle lebenbiger Unichauung, ale Mittel jur Erbobung eines reinen Raturgefühle, zu ichildern, um ben Ursaden nachzuspäten, welche, besonders in der neueren Zeit, durch Belebung der Einbildungstraft so mächtig auf die Liebe zum Raturstudium und auf den hang zu sernen Keisen gewirtt hoben.

Die Unregungemittel find, wie wir fcon fruber bemerft haben , von breierlei Urt; afthetifche Behandlung pon Raturicenen, in belebten Schilberungen ber Thiers und Bflangenwelt, ein fehr moberner 3weig ber Litteratur; Lanbichaftmalerei, befonbere in fo fern fie angefangen bat bie Bhufiognomit ber Bemachfe aufzufaffen; mehr verbreitete Cultur von Tropengemachfen und contraftirende Bufammenftellung erotifcher Formen. Jebes ber bier bezeichneten Unregungemittel fonnte icon feiner biftorifchen Begiebungen megen ber Gegenstand vielumfaffenber Erörterung werben; aber nach bem Beifte und bem 3med meiner Schrift fcheint es geeigneter nur wenige leitenbe 3been ju entmideln, baran ju erinnern, wie bie Raturmelt in verfcbiebenen Beitepochen und bei verichiebenen Bolfeftammen fo gang anbere auf bie Gebantene und Empfinbungemelt eine gewirft hat, wie in einem Buftanbe allgemeiner Cultur bas ernfte Biffen und bie garteren Unregungen ber Bbantaffe fich gegenfeitig ju burchbringen ftreben. Um bie Ratur in ihrer gangen erhabenen Große ju ichilbern, barf man nicht bei ben außeren Ericheinungen allein verweilen; bie Ratur muß auch bargeftellt werben, wie fie fich im Inneren bes Menichen abspiegelt, wie fie burch biefen Refler balb bas Rebelland phyfifcher Muthen mit anmuthigen Geftalten fullt, balb ben eblen Reim barftellenber Runfttbatigfeit ents faltet.

Inbem wir une bier auf bie einfache Betrachtung ber

Anregungemittel jum wiffenfcaftlichen Raturftubium befchranten, erinnern wir querft an bie mehrfach fich wieberbolenbe Erfahrung, bag oft finnliche Einbrude und jufällig fceinenbe Umftanbe in jungen Bemuthern bie gange Richtung eines Menfchenlebens bestimmen. Rinbliche Freube an ber Korm von ganbern und eingeschloffenen Deeren ?, wie fie auf Carten bargeftellt finb, ber Sang nach bem Unblid ber fublichen Sternbilber, beffen unfer Simmelegewolbe entbehrt's, Abbilbungen von Balmen und libanotis fcben Cebern in einer Bilberbibel fonnen ben frubeften Erieb nach Reifen in ferne ganber in bie Seele pflangen. Bare es mir erlaubt eigene Erinnrungen angurufen, mich felbit au befragen, mas einer unvertilgbaren Gehnfucht nach ber Tropengegenb ben erften Unftoß gab, fo mußte ich nennen : Beorg Forfter's Schilberungen ber Gubfee Infeln; Bemalbe von Bobges bie Banges. Ufer barftellenb, im Saufe von Barren Saftinge ju London; einen coloffalen Drachenbaum in einem alten Thurme bes botanifchen Gartens bei Berlin. Die Gegenftanbe, welche wir bier beifvieleweife aufgablen, geborten ben brei Claffen pon Unregungemitteln an, bie wir fruber bezeichneten: ber Raturbefdreibung, wie fie einer begeifterten Anfchauung bes Erbenlebens entquilit, ber barftellenben Runft ale Lanbichaftmalerei, unb ber unmittelbaren objectiven Betrachtung darafteriftifcher Raturformen. Diefe Unregungemittel üben aber ihre Dacht nur ba aus, wo ber Buftanb moberner Gultur und ein eigenthumlicher Bang ber Beiftesentwidlung unter Begunftigung urfprunglicher Unlagen bie Gemuther fur Ratur. einbrude empfanglicher gemacht bat.

## 1. Naturbeschreibung. — Naturgefühl nach Berschiedenheit ber Beiten und ber Volkerftamme.

Es ift oftmale ausgesprochen worben, bag bie Freube an ber Ratur, wenn auch bem Alterthume nicht fremb. boch in ihm ale Ausbrud bee Gefühle fparfamer und minber lebhaft gemefen fei benn in ber neueren Beit. "Wenn man fich", fagt Schiller" in feinen Betrachtungen über Die naive und fentimentale Dichtung, "ber iconen Ratur erinnert. welche bie alten Griechen umgab; wenn man uachbenft. wie vertraut biefes Bolf unter feinem gludlichen Simmel mit ber freien Ratur leben fonnte, wie fehr viel naber feine Borftellungeart, feine Empfindungeweife, feine Sitten ber einfaltigen Ratur lagen und welch ein treuer 216brud berfelben feine Dichterwerfe finb: fo muß bie Bemerfung befremben, bag man fo wenig Spuren pon bem fentimentalifden Intereffe, mit welchem wir Reueren an Raturfcenen und Raturdarafteren bangen fonnen, bei benfelben antrifft. Der Grieche ift zwar im bochften Grabe genau, treu, umftanblich in Beidreibung berfelben, aber mit nicht mehrerem Bergensantheil als er es in ber Befcreibung eines Gemanbes, eines Schilbes, einer Ruftung ift. Die Ratur icheint mehr feinen Berftand ale fein moralifches Gefühl ju intereffiren; er haugt nicht mit Innigfeit und fuger Wehmuth an berfelben, wie bie Reueren."

So viel wahres und vortreffliches auch im einzelnen in biefen Aruferungen liegt, so fonnen sie doch feinesweges auf das gang Alterthum ausgebent werden. Auch die fein ewie es wohl eine beschafte Ansicht nennen, unter dem Alterethum, wenn dasselbe der neueren Zeit entgegengeist werden soll, immer nur ausschließlich ib heltenlische und romitige Weit zu verschen. Ziefes Naturgeficht spricht gich in den ältesten Dichtungen der Gebeder und Inder ausst also ein ben ältesten Dichtungen der Gebeder und Inder und indogermansschafter Abstunct.

Wir fonnen auf bie Sinnebart ber alten Bölfer nur aus ben Acepfetungen ber Naturgefühle schiefen, weiche in ben Uederbleibsen ihrer Litteratur ausgesprochen sind; wir mussen baher diesen Neuberungen um so sorgsätiger nachspulren und sie um so vorsichtiger beurchzeiten, als sie sich unter ben großen Formen ber lyrischen und epischen Bichtung nur sparsam barbieten. In bem heltenischen Mitretthum, in bem Blüthenalter ber Menschheit, sinden wir allerdings deu gartesten Ausbruck tieser Naturempfindung den bichtersichen Durftellungen menschischer Naturempfindung der box eigentlich Naturbescherbe zeigt sich dann nur abe ein Beiwert, weil in der griechsschan im Kreise ber Wenschafte bewogt.

Beschreibung ber Ratur in ihrer geftaltenreichen Mannigjaltigfeit, Raturbichung als ein abgesonderter Zweig ber Litteratur war ben Griechen völlig fremd. Auch die Landschaft erscheint bei ihnen nur als hintergrund eines Gemalbes, vor bem menschische Gestalten sich bewegen. Leibenschaften in Thaten ausbrechend seffelten saft allein ben Sinn. Ein bewogted öffentliches Bollsteben jog ab von ber dumpfen schwärmerischen Berjentung in das fittle Teiben ber Natur; ja ben physischen Gerscheinungen wurde immer eine Beziehung auf die Menschheit's beigelegt, sei es in den Berhältung oder ber inneren antegenden Thattati. Baft nur solche Beziehungen machten die Naturbetrachtung wurdig unter der sinnigen form bed Gleichnisse, aus abgesonderte Heine Gemälde voll objectiver Lebendigfeit in das Gebiet der Dichtung gezogen zu werben.

Bu Delphi murben Frublingepaane" gefungen, mabriceinlich bestimmt bie Freude bes Menichen nach ber überftanbenen Roth bes Bintere auszubruden. Gine naturbeschreibenbe Darftellung bes Bintere ift ben Berfen und Tagen? bes Befiobus (vielleicht von ber fremben Sand eines fpateren ionifchen Rhapfoben?) eingewebt. In ebler Ginfachheit, aber in nuchtern bibactifcher Form giebt bies Bebicht Unmeisungen jum Relbbau, Erwerbe, und Arbeiteregeln, ethifche Dabnungen au tabellofem Banbel. Es erhebt fich ebenfalls ju mehr lprifchem Schwunge nur, wenn ber Ganger bas Glend bes Denichengeichlechts ober bie icone allegorifche Dinthe bes Epimetheus und ber Panbora in ein anthropomorphisches Gewand einhult. Auch in ber Theogonie bes Sefiobus, Die aus fehr verschiebenen uralten Elementen gufammengefest ift, finben fich mehrfach, g. B. bei Mufgahlung ber Rereibens, Raturichilberungen bes neptunifchen Reiche unter bebeutfamen Ramen mothifcher Berfonen verftedt. Die bootifche Gangerichule und überhaupt bie gauge alte Dichtfunft wenben fich ben Erfcheinungen ber Außenwelt ju, um fie menfchenartig ju perfonificiren.

3ft, wie fo eben bemerft, Raturbeichreibung, fei fie Darftellung bes Reichthums und ber leppigfeit tropifcher Begetation, fei fie lebensfrifche Schilberung ber Sitten ber Thiere, gleichsam nur in ber neueften Beit ein abgesonberter Breig ber Litteratur geworben: fo ift es nicht ale babe ba, wo fo viel Sinnlichfeit athmet, bie Empfanglichfeit für bas Raturicone gemangelt;" ale muffe man ba, wo bie fcaffenbe Rraft ber Bellenen in ber Boefie und ber bilbenben Runft unnachahmliche Deifterwerfe erzeugte, ben lebenefrifden Ausbrud einer anichauenben Dichternatur vermiffen. Bas wir, nach biefer Richtung bin, im Gefühl unferer mobernen Ginnebart, in jenen Regionen ber antifen Belt nur ju fparfam auffinben, bezeugt in feiner Regation meniger ben Dangel ber Empfanglichfeit ale ben eines regen Beburfniffes bas Gefühl bes Raturiconen burch Borte ju offenbaren. Minber ber unbelebten Ericheinungewelt ale bem hanbelnben leben und ber inneren. fpontaneen Unregung ber Gefühle jugewandt, maren bie fruheften und auch bie ebelften Richtungen bes bichterischen Beiftes epifch und lyrifc. Bu biefen Runftformen aber fonnen Raturicbilberungen fich nur wie aufällig beigemifcht finben. Sie ericheinen nicht ale gefonberte Erzeugniffe ber Phantafie. Je mehr ber Ginfluß ber alten Belt verhallte, je mehr ihre Bluthen babinwelften, ergoß fich bie Rhetorif in bie beidreibenbe wie in bie belehrenbe, bibactifche Boefie. Diefe mar ernft, großartig und ichmudlos in ihrer alteften philosophifden, halb priefterlichen Form, ale Raturgebicht bes Empebocles; fie verlor allmalig burch bie Rhetorif von ibrer Ginfacheit und fruberen Burbe.

Doge es une erlaubt fein, um bas allgemein Befagte

au erlautern bier bei einzelnen Beispielen au vermeilen. Die ber Charafter bes Epos es erheifcht, finben fich in ben Somerifden Gefangen immer nur ale Beimert bie anmuthigften Scenen bee Raturlebene. "Der Sirte freut fich ber Binbftille ber Racht, bes reinen Methere und bee Sternenalanges am Simmelegewolbe; er vernimmt aus ber Rerne bas Toben bes ploplich angeschwollenen, Gichenftamme unb trüben Schlamm fortreißenben Balbftrome." 10 großartigen Schilbrung ber Balbeinfamfeit bes Barnaffos und feiner bunfeln, bidbelaubten Reletbaler contraftiren bie beiter lieblichen Bilber bes quellenreichen Bappelhaines in ber Bhaafen-Infel Scheria, und por allem bas ganb ber Enclopen, "wo ichwellend von faftreichem, mogenbem Grafe bie Muen ben ungepflegten Rebenbugel umgrengen". 11 Binbaros befingt in einem Frublingebithprambus, ben er au Athen bat aufführen laffen. "bie mit neuen Blutben bebedte Erbe, wenn in ber Argeifchen Remea ber nich querft entwidelnbe Sprofling bes Balmbaums bem Seber ben anbrechenben, buftenben Frubling verfunbigt"; er befingt ben Metna, "bie Caule bes Simmele, Rahrerinn baurenben Schnees": aber eilend wendet er fich ab von ber tobten Ratur und ihren Schauern, um Bieron von Spracus ju feiern und bie fiegreichen Rampfe ber Bellenen gegen bas machtige Bolf ber Berfer.

Bergeffen wir nicht, baß die griechische Land hich oft ben eigenthümlichen Beig einer innigerem Berfchmeigung bes Starren und Fcliffigen, bes mit Pflangen geschmätten ober malerisch felfigen, luftgesärbern Ufers und bes wellenschlagenben, lichwechselnden, langwollen Weererd barbietet. Wenn amberen Bollern Were und band, bas Erd- und Setchen wie zwei getrennte Spharen ber Ratur ericbienen find, fo marb bagegen ben Sellenen, und nicht etwa blog ben Infelbewohnern, fonbern auch ben Stammen bes fublichen Reftlanbes, faft überall gleichzeitig ber Unblid beffen, mas im Contact und burd Bechfelwirfung ber Elemente bem Raturbilbe feinen Reichthum und feine erhabene Große verleiht. Bie batten auch jene finnigen, gludlich gestimmten Bolfer nicht follen angeregt werben von ber Beftalt malbbefrangter Relerippen an ben tiefeingeschnittenen Ufern bes Mittelmeeres, von bem fillen nach Jahreszeit und Tagesftunben wechselnben Bertehr ber Erbflache mit ben unteren Schichs ten bes Luftfreifes, bon ber Bertbeilung ber vegetabilifchen Beftalten? Bie follte in bem Beitalter, wo bie bichterifche Stimmung bie bochfte war, fich nicht jegliche Urt lebenbiger finnlicher Regung bes Gemuthes in ibealifche Unichauung auffofen? Der Grieche bachte fich bie Bflangenwelt in mehrfacher mythifcher Begiehung mit ben Beroen und Gottern. Diefe rachten ftrafent eine Berletung gebeiligter Baume unb Rrauter. Die Ginbifbungefraft befebte gleichsam bie vegetabilifden Geftalten; aber bie Formen ber Dichtungearten, auf melde bei ber Gigenthumlichteit griedifder Beiftesentwicklung bas Alterthum fich beschranfte, gestatteten bem naturbeschreibenben Theile nur eine maffige Entfaltung.

Einzeln bricht indes seihft bei ben Tragifern mitten in dem Gewühl ausgeregter Leidenschaft und wehmitishiger Gestüble ein tiefer Raturfinn in begeisterte Schilberungen der Landschaft aus. Wenn Debipus sich dem Haine der Gruneniben nacht, singt der Chor "den ebeln Rubefis des glanyvollen Kolonos, wo die melobifche Rachtigall gern einse febet und in helltonenden Lauten flagt"; er singt "die

Die butelische Dichtung, in den Gefilden von Seiclien enffinden und jum Dramatischen vollethumilch singeneigt, führt mit Recht den Amene einer Liebergangsform. Sie schildret im kleinen Heinen Spieten-Epos mehr den Naturmenschen als die Landschaft. So erscheint sie in ihrer anmutsigken Bollendung, in Theotetit. Ein weiches etegisches Etement ist übrigenis dem Idhalten den Abyll eigen, gleichsim als wäre es ausd der Schnsuch nach einem wertorenen Beat" entstanden, als sei einem wertorenen Beat entstanden, als ein inneredar in der Brust des Menschen dem tiesen Naturassish eine aerwisse Westmuts beigennische

Wie nun mit bem freien Bolfdeben die Poeffe in Hoflas erstarb, wurde biefe beichreibend, dibactisch, eine Tragerinn bes Wiffend. Siernfunde, Erdbeichreibung, Agab und Bischang treten auf in der alerandrinischen Zeit als Gegenstände ber Dichtfunft, off geziert durch eine febr vorzägliche mertrische Zechnit. Die Gefalten und Sitten der

Thierwelt werben mit Unmuth und oft mit einer Genquigfeit gefchilbert, bag bie neuere claffificirenbe Raturfunbe Gattungen und felbft Urten in ben Befchreibungen erfennen fann. Es fehlt aber allen biefen Dichtungearten bas innere Leben, eine begeifterte Unichauung ber Ratur, bas, moburch bie Mußenwelt bem angeregten Dichter faft unbewußt ein Gegenftand ber Phantafie wirb. Das Uebermaaß bes beidreibenben Elemente finbet fich in ben burch funftreichen Berebau ausgezeichneten 48 Gefangen ber Dionysiaca bes Megyptiere Ronnue. Der Dichter gefällt fich in ber Darftellung großer Raturummaljungen; er lagt burch ein vom Blig entgunbetes Balbufer, im Alugbette bes Sphaspes, felbft bie Rifche verbrennen; er lehrt, wie auffteigenbe Dampfe ben meteoros logifchen Brocef bes Gewitters und eines electrifchen Regens erzeugen. Bur romantifchen Boeffe bingeneigt, ift Ronnus pon Banopolis munberfam ungleich, balb begeiftert unb anregent, balb langweilig und wortreich.

Mehr Naturgefühl und Jartheit der Empfindung offenben fich in einzelnen Theilen der geiechlichen Bummerlei (Anthologie), welche auf so verschiedenen Wegen und aus verschiedenen Zeiten zu und gelangt ift. In der anmuthigen lieberspung von Jacobo ist alles, was das Diere und Mynageneben betrifft, in eine Abtheilung vereinigt. Ge find fleine Bilder, meist nur Anspielungen auf individuelle Formen. Die Platane, welche "in ihrem Gezweige die mostschwellende Seunde ernäher", und aus Arleinssen über die Infel des Diomedes erst unter Dionystus dem Arctieren die zu den Usern des sicilischen Anaque vordrang, wird vielleicht nur zu oft befungen; doch schein gangen der aniste Sinn in desse Weiner und Gestammen mehr der Ahrer albeer alse Bflanzenwelt zugewaubt. Eine eble und zugleich etwas größere Composition ift bas Fruhlings Dhyllium bes Meleager von Gabara in Colefyrien. "

Schon bes atten Aufes ber Gegend wegen muß ich der Schilderung bes Walbthales von Tempe erwähnen, welche Melian wahrscheinlich nach dem Borbilte bes Dickarchus entwerfen hat. Ge ist das Ausführlichte, was und von Anturbeschreibungen aus den griechtlichen Profaltern erhalten sit, topographich freilit, aber bech auch materisch zu gleich; denn das schaltige Thal wird betieb burch den pptslichen Aufgung (theoria), "welcher vom heiligen Leverer bis schinnend Zweige dricht. In der höchte bestierte Jahrenwerts, sehen wir landschilden Zweiger dechnet der heile bed vierten Zahrenwerts, sehen wir landschilden Profalterungen schon hausger in die Romanne der griechische Ghilderungen schon hausger in die Romanne der griechischen Profalter eingewebt. Durch dies Schilderungen zichnet sich der Schöferroman des Longus aus, in welchem aber doch garte Lebe nobil ber den Ansbruck der Naturgefühle weit übertreffen.

Gs war nicht der Zwef dieser Blatter medr zu liefern, ale was durch specialle Erinnerung an eingelne Amfjiermen bie allgemeinen Betrachtungen über die bichterlisse Auf-jassung ber Augenigen der bie bichterlisse Auf-jassung der Engleich et alle eine Blüthentreis des hellenissen Aufmen der der den dem Blüthentreis des hellenissen Auchreichterung in der Butten ber Bamen Kosm der wertelen, mie Butten, mie Elitsche gewagt den Ramen Kosm der Berder, den in der Butterleitliste Buch werden, der ber Betrebung übergangen werden durfte, mit der das Pseudo-Artistotelisse Buch wer der werden der von ber Welter den und ja angebet. Es geigt und bieselbe "den Erdball mit üppigem Pflangenwuchse geschmidt, erds betaffet und sale bas Perisdwucksisser) werden bentenden Wesen bewohnt". 1º Die rhetorlisse Fatdung eines

fo reichen Raturbilbes, ber concifen und rein wiffenichaft. lichen Darftellungeweise bee Stagiriten völlig unabnlich, ift felbit ale eines ber vielen Beichen ber Unachtheit jener Schrift über ben Rosmos erfannt worben. Dag fie immerbin bem Appulejus 18 ober bem Chrpfippus 19 ober mem fonft sugeboren! Die naturbeidreibenbe Stelle, Die wir ale griftotelifch entbebren, wird une gleichfam burch eine andere achte erfest , welche Cicero und erhalten hat. Hus einem verlorenen Berte bee Ariftoteles fubrt biefer in wortlicher Uebertragung 20 folgenbes an: "Benn es Befen gabe, bie in ben Tiefen ber Erbe immerfort in Bohnungen lebten, welche mit Statuen und Bemalben und allem bem pergiert maren. was bie fur gludlich Behaltenen in reicher Fulle befigen; wenn bann biefe Befen Runbe erhielten von bem Balten und ber Macht ber Gotter, und burch bie geöffneten Erb. fpalten aus jenen verborgenen Gigen heraustraten an bie Orte, Die wir bewohnen; wenn fie urploplich Erbe und Mer und bas Simmelegemolbe erblidten, ben Umfang ber Bolfen und bie Rraft ber Binbe erfennten, Die Sonne bewunderten in ihrer Broge, Schonheit und lichtausftromenben Birfung; menn fie enblich, fobalb bie einbrechenbe Racht bie Erbe in Finfterniß bullt, ben Sternenhimmel, ben lichtwechselnben Mont, ben Mufe und Untergang ber Beftirne und ihren von Ewigfeit her geordneten unveranderlichen lauf erblidten: fo murben fie mabrlich aussprechen, es gebe Botter und fo große Dinge feien ibr Berf." Dan bat mit Recht gefagt, bag biefe Borte allein icon binreichen Cicero's Musipruch über "ben golbenen Strom ber Ariftotelifchen Rebe" ju bemabren 21, baß in ihnen etwas von ber begeisternben Rraft bes Blatonifchen Genius weht.

Ein folder Beweis fur bas Dafein himmlischer Machte aus ber Schonfeit und unenblichen Große ber Werfe ber Schopfung steht in bem Alterthum fehr vereinzelt ba.

Bas wir, ich fage nicht in ber Empfanglichfeit bes griechifden Bolfes, fonbern in ben Richtungen feiner litte. rarifchen Broductivitat vermiffen, ift noch fparfamer bei ben Romern au finden. Gine Ration, Die nach alter ficulifder Sitte bem Felbbau und bem ganbleben vorzugeweife jugethan mar, hatte ju anberen Soffnungen berechtigt; aber neben fo vielen Unlagen jur praftifchen Thatigfeit mar ber Bolfecharafter ber Romer in feinem falten Ernfte, in feiner abgemegnen, nüchternen Berftanbigfeit, finnlich weniger erregbar, ber alltäglichen Birflichfeit mehr ale einer ibegliffrenben bichterifchen Raturanichauung fingegeben. Diefe Unterichiebe bee inneren lebens ber Romer und ber griechischen Stamme fpiegeln fich ab in ber Litteratur ale bem geiftigen Musbrud alles Bolfefinnes. Bu ihnen gefellt fich noch, tros ber Bermanbtichaft in ber Abstammung, Die anerfannte Berichiebenheit in bem organischen Bau ber beiben Sprachen. Der Sprache bes alten Latium wird minbere Bilbfamfeit . eine beidranftere Bortfügung, "eine mehr realiftifche Tenbeng" ale ibealifche Beweglichfeit augefdrieben. Dagu fonnte im Mugufteifchen Beitalter ber entfrembenbe Sang griechischen Borbilbern nachauftreben ben Ergiegungen beimifcher Gemuth. lichfeit und eines freien Raturgefühls binberlich merben : aber, von Baterlanbeliebe getragen, wußten fraftige Beifter burch icopferifche Individualitat, burch Erhabenheit ber Iteen, wie burch garte Unmuth ber Darftellung jene Sinberniffe ju überwinden.

Reichlich mit poetischem Genius ausgestattet ift bas

begeifterte Raturgebicht bes Lucretius. Es umfaßt ben ganien Rosmos; bem Empebocles und Barmenibes vermanbt, erhobt bie archaiftifche Diction ben Ernft ber Darftellung. Die Boeffe ift bier tief mit ber Philosophie vermachfen, ohne beshalb in bie "Froftigfeit" ber Composition ju verfallen, bie, gegen bie phantaftereiche Raturanficht Plato's abftedent, icon von bem Rhetor Menanber in bem über bie phpfifden Symnen gefällten Urtheil fo bitter getabelt wirb.2 Dein Bruber hat mit vielem Scharffinn bie auffallenben Unalogien und Bericbiebenbeiten entwidelt, welche aus ber Bermachjung metaphyfifcher Abftractionen mit ber Boefie in ben alten griechifden Lehrgebichten, in bem bes Lucretius und in ber Epifobe Bhagavab. Gita. aus bem inbifden Epos Dahabhavata21, entstanben finb. Das arose phufifche Beltgemalbe bes romifchen Dichtere contraftirt in feiner erfaltenben Atomiftif und feinen oft wilben geognoftifden Traumen mit feiner lebenefrifden Schilberung von bem Uebergange bes Menfchengeschlechte aus bem Didicht ber Balber jum Relbbau, jur Beberrichung ber Raturfrafte. jur erhöhten Cultur bes Beiftes und alfo auch ber Sprace. jur burgerlichen Befittung. 24

Wenn bei einem Staatsmann, in einem bewegten und vielbeschäftigten leben, in einem burch politifche Leibenfchaft aufgeregten Gemuthe lebenbiges Raturgefühl und Liebe ju lanblicher Ginfamteit fich erhalten, fo liegt bie Quelle bavon in ben Tiefen eines großen und eblen Charaftere. Cicero's eigene Schriften bezeugen bie Bahrheit biefer Behauptung. Allerbinge ift, wie allgemein befannt, in bem Buche von ben Gefegen und in bem pom Rebner manches bem Bhabrus bee Blato " nachgebilbet; bas italifche Raturbilt 2. v. Sumbolet, Resmes. 11.

bat aber barum nichts von feiner Inbividualitat verloren. Blato preift in allgemeinen Bugen ben "bunfeln Schatten ber hochbelaubten Platane, Die Rrauterfulle in vollem Dufte ber Bluthen, Die Lufte, welche fuß und fommerlich in ben Chor ber Cicaben weben". In Cicero's fleinem Raturbilbe ift, wie noch neuerlichft ein finniger Forfcher 26 bemerft bat, alles fo bargeftellt, wie man es heute noch in ber wirflichen ganbichaft wiederfindet. Den Biris feben wir von hoben Pappeln beschattet; man erfennt, wenn man von bem fteilen Berge binter ber alten Burg bon Urpinum gegen Diten binabfteigt, ben Gidenhain am Bache Ribrenus, wie bie Infel, jest Isola di Carnello genannt, welche burch Die Theilung bes Flugchens entfteht und in bie Cicero fich jurudjog, um, wie er fagt, "feinen Debitationen nachjubangen, ju lefen ober ju fcbreiben". Arpinum am Bolecis ichen Bebirge mar bes großen Staatsmannes Beburtofit, und bie herrliche Umgebung bat gewiß auf feine Stimmung im Anabenalter gewirft. Dem Menfchen unbewußt, gefellt fich frub, mas bie umgebenbe, mehr ober minber anregenbe Ratur in ber Seele abfpiegelt, ju bem, mas tief und frei in ben urfprunglichen Unlagen, in ben inneren geiftigen Rraften gewurzelt ift.

Mitten unter ben verhängnisvollen Stürmen bes Jahres 708 (nach Erbauung ber Stabt) sant Giere Toft in feinen Billen, abwechselnd in Ausaulum, in Arpinum, bei Guma und Antium. "Nichts ift erfreutlicher", schreibt erf an Atticus, "als diese Einsamfeit, nichts anmuthiger als bieser Sanblis, als das nach Uler und ber Bild auf bas Meer. — In der Einsde der Jahren Angel Aller und bet Mid auf bas bat gelicht genangen fülles, am Uler bes tyrebenissen, bei gelicht genangen Kuffes, am Uler bes tyrebenissen

Wecres, fibet mich fein Menich; und wenn ich mich feuh Morgens in einem bichten und rauhen Wald verborgen halte, verlaffe ich denfelben vor Abend nicht. Rächft mein micht fo lieb als die Einfamtleit; in ihr pflege ich meinen Berfehr mit der Wilfelnschaften, doch werb biefer oft durch Phafmen unterbrochen. Ich fämpfe (als Bater) bagegen an, so viel ich es vermag, aber noch bin ich solch einem Rampfe nicht gewachsen. Man hat mehrfach denerett, doß in biefen Verleftund in in benen des jüngeren Plinius Antlänge moderner Sentimentalität nicht zu verfennen sein. Ich fünde der werden verlegen wie der Wilflange moderner Sentimentalität nicht zu verfennen sein. Ich fünde der ich verfennen kein. Ich in jedem Zeitalter, dei jedem Bolftskannen aus dem schmezisch bestemmenen Vollen meporflegen.

Die Renntniß ber großen Dichterwerfe bes Birgil, bes horatius und bes Tibullus ift mit ber allgemeinen Berbreitung ber romifden Litteratur fo innigft vermebt, bag es überfluffig mare bier bei einzelnen Beugniffen bes garten und immer regen Raturgefühle, bas einige biefer Berte belebt, ju permeilen. In Birgile Rational . Epos fonnte nach ber Ratur biefer Dichtung bie Befchreibung bes Landfcaftlichen allerbinge nur ale Beimerf erfceinen und einen febr fleinen Raum einnehmen. Inbivibuelle Auffaffung bestimmter Localitaten bemerft man nicht, mobl aber in milbem Farbenton ein inniges Berftanbniß ber Ratur. Bo ift bas fanfte Spiel ber Deereswogen, wo bie Rube ber Racht gludlicher beidrieben? Bie contraftiren mit biefen beiteren Bilbern bie fraftigen Darftellungen bes einbrechenben Ungewittere im erften Buche vom ganbbau, ber Meerfahrt und ganbung bei ben Strophaben, bes Relfenfturges ober bes flammenfprubenben Metna's in ber Meneis!" Bon Dribius batten wir ale Frucht feines langen Aufenthalts in ben Cbenen von Tomi (in Unter : Mofien) eine bichterifche Raturbefdreibung ber Steppen erwarten fonnen, beren feine aus bem Alterthum auf uns gefommen ift. Der Berbannte fab freilich nicht bie Urt von Steppen. welche im Commer mit vier bis feche guß hoben, faftreichen Rrautern bicht bebedt find und bei jebem Binbesbauch bas anmuthige Bilt bewegter Bluthenwellen barbieten; ber Berbannungeort bes Ovibius mar ein obes, fumpfreiches Steppenland, und ber gebrochene Beift bes unmannlich Rlagenben mar mit Erinnerungen an bie Benuffe ber gefelligen Belt, an bie politifchen Ereigniffe in Rom, nicht mit ber Unichauung ber ihn umgebenben febthifden Ginobe erfullt. 218 Erfan bat une ber bochbegabte, jeber lebenefrifchen Darftellung fo machtige Dichter neben ben, freilich nur ju oft wieberholten, allgemeinen Schilberungen von Soblen, Quellen und "ftillen Mondnachten" eine überaus individualifirte, auch geognoftifch wichtige Befchreibung bes vulfanischen Ausbruche bei Dethone, amifchen Epibaurus und Trogen, gegeben. Es ift biefer Befchreibung icon an einem anberen Orte, in bem Raturgemalbe 30, gebacht. Dvibius zeigt une, "wie burch ber eingezwängten Dampfe Graft ber Boben gleich einer luftgefüllten Blafe, gleich bem Fell bes zweigehornten Bodes aufdwillt und fich ale ein Sugel erhebt".

Um meisten ist zu bedauern, daß Tibulfus feine große naturbeschreibende Composition von individuellem Charafter hat hinterlassen innen. Unter den Dichtern des Augusteischen Zeitalters gehört er zu den wenigen, die, der alerandeinischen Gelehrfamfeit glüdlicherweise fremb, der Einsamtett und bem Kandleden ergeben, gefühltodl und barum einsach, aus eigener Quelle schöpften. Elegien 24 muffen freilich als Sittenbilder betrachtet werben, in welchen bie Landischaft ben hintergrumb bilbet; aber bie geldweiße und bie die Elegie bed ersten Buches lehren, mad von horagend und Mchfald's freund wähe zu erwarten gewesen.

Lucanus, ber Enfel bes Rhetore DR. Unnaus Geneca. ift biefem freilich burch rebnerifchen Schmud ber Diction nur ju febr permanbt; boch finben mir bei ihm ein portreffliches und naturmahres Gemalbe von ber Berftorung bes Druibenwalbes 32. an bem fest baumlofen Geftabe von Marfeille. Die gefällten Gidenftamme erhalten fich ichmebenb an einander gelebnt; entblattert laffen fie ben erften Lichtftrahl in bas ichauervolle, beilige Dunfel bringen. Ber lange in ben Balbern ber Reuen Belt gelebt, fublt, wie lebenbig mit wenigen Bugen ber Dichter bie Ueppigfeit eines Baumwuchses ichilbert, beffen riefenmäßige Refte noch in einigen Torfmooren von Franfreich begraben liegen 33. In bem bibactifchen Gebichte Aetna bes Lucilius Junior, eines Freundes bes &. Annaus Ceneca, find allerbinge bie Musbrucheerscheinungen eines Bulfane mit Bahrbeit geschilbert; aber bie Muffaffung ift obne Inbivibualitat, mit viel minberer, ale wir icon oben 3 an bem Aetna. dialogus, bes jungen Bembo gerühmt haben.

Alls endlich bie Dichtfunft in ihren großen und ebelften Formen, wie erfchopft, babinmeilte, seit ber zweiten Salfte bes 4ten Jahrhunderts, waren bie poetlifcen Beftrebungen, vom Jamber schöpferischer Phantalie entlößt, auf die nüchternen Realitätern bes Wifens und bes Beschreibens gerichtet. Eine gewisse rednerische Ansbildung bes Spile fonnte nicht eriegen, mas au einsahem Naturgeschl um ibealistenber Begeisterung abging. Alls Ergeugnist biefer unstruchtbaren Zeit, in ber bas poetliche Element nur wie ein quifdliger dusserer Schmud bes Gebankens erscheint, nennen wir das Moselge bis die bes Ausseniskenn aquitanischen Gallien geboren, hatte ber Dichter bem
Feldpuge Balentinians gegen die Alemannen beigewohnt.
Die Mosells, in dem alten Tier gebichtet, besingt in eingelnen Seifen micht ohne Anten Lier gebichtet, besingt in eingelnen Seifen micht ohne Annen bei spongoppie vaterländischen Bodmes aber die nichtene Topographie bed Landes, die Aufgal gin ber ber Mosel gustrographie bed Landes, die Aufgal gin ber ber Mosel gustromen.
Bache, die Charafteristit der Bischgatungen in Gestalt, Karbe und Sitten sind hauptgegenstände bieser gang bidactischen Gemochten.

In ben römischen Profaitern, unter benen wir icon oben einige dentvurdige Stellen bes Cierco angeschirt, find Auturbeschreibungen eben so seiten abs in den griechischen. Rur die großen Historier Julius Casar, Livius und Aacitus bieten einzelne Beispiele dar, wo sie veranlaßt sind Schlachiselber, liebergange von Küssen oder unwegsame Bergapäse zu beschreiben, da, wo sie das Bedufriss sünden der Bergapäse zu beschreiben, da, wo sie das Bedufriss sün sie die ben Kampf der Menichen mit Naturhinderniss un sichtbern. In dem Amnalen des Tacitus entzüdern mich die Beschreibung der ungsüdlichen Schlishater des Germanicus auf der Ems (Amisia) und die größertig geographische Schliderung der Bergsetten von Sprien und Balästina. Seurtius der Statunft von einer walden Wilden Wilden Mitchellich von Spetatomyplos in dem Feuchten Magenderan durch-

gieben mußte. 3ch wurde besselchen hier aussubstlicher er wähnen, wenn man mit einiger Sicherheit unterficiben tonnte, was ein Schristelter, bessel Beitalter so ungewiß ift, aus seiner lebhaften Phantaste, was er aus historischen Quellen geschöpft hat.

Des großen encyclopabifchen Berfes bes alteren Bis nius, bem an Reichthum bes Inhalts fein anberes Berf bes Alterthums gleich fommt, wird fpaterbin, in ber Befcichte ber Beltanfcauung, gebacht werben. Esift, wie ber Reffe (ber jungere Blinius) fich fcon ausbrudt, "mannigfach wie bie Ratur". Gin Erzeugniß bes unwiberfteblichen Sanges ju allumfaffenbem, oft unfleißigem Cammeln, im Style ungleich, balb einfach und aufgablent, balb gebanfenreich, lebenbig und rhetorifch geschmudt, ift bie Raturgeschichte bes alteren Blinius, icon ibrer Form wegen, an inbividuellen Raturichilberungen arm; aber überall, wo bie Unichauung auf ein großartiges Busammenwirfen ber Rrafte im Beltall, auf ben moblgeordneten Roomos (Naturae majestas) gerichtet ift, fann eine mabre, aus bem Innern quellenbe Begeifterung nicht verfannt werben, Das Bert bat auf bas gange Mittelalter machtig nachgewirft.

Mis Beweise des Naturgefühle bei den Nomern würben wir gern auch die annuthig gelegenen Wilsen auf den Mincius, dei Zuscultum und Thur, am Borgebitge Misnum, dei Butcoli und Bajd anführen, wenn sie uicht, wie die des Scaurus und Matenas, des Luciltus und des Habelagen und Beachten überstütt geweien wären. Tempel, Theater und Rennbahnen wechselten ab mit Bogeschäufern und Bechalben der Juch von Schnecken und Sasselmausen bestimmt. Seinen, allerbings eingebreten und

au Liternum batte ber altere Scivio festungeartig mit Thurs men umgeben. Der Rame eines Freundes bes Auguftus (Datius) ift une aufbewahrt, weil er, 3mang und Unnatur liebend, querft bie Gitte bes Beidneibens ber Baume aufbrachte, um fie nach architectonischen und plaftischen Borbilbern funftmäßig umguformen. Die Briefe bes fungeren Blinius liefern uns anmuthige Beidreibungen ameier 38 feiner jablreichen Billen (Laurentinum und Tuscum). Menn man auch in beiben ber Baulichfeiten, von beschnittenem Burus umgeben, mehr jufammengebrangt finbet, ale nach unferm Raturgefühl ju munichen mare; fo beweifen boch biefe Schilberungen, wie bie Nachahmung bes Thale pon Tempe in ber tiburtinischen Billa bes Sabrian, bag, neben ber Liebe gur Runft, neben ber angftlichften Gorgfalt fur Behaglichfeit burch Stellung ber Lanbhaufer nach Berbaltniß gur Conne und ju vorherrichenben Winden, auch Liebe ju freiem Benug ber Ratur ben romifchen Stabtbewohnern nicht fremt mar. Dit Freude feten mir bingu. bag biefer Genuß auf ben Lanbautern bes Mlinius burch ben mibrigen Unblid bes Cflavenelenbes minber geftort mar. Der reiche Mann mar nicht bloß einer ber gelehrteften feiner Beit, er hatte auch, was im Alterthum wenigstens felten ausgebrudt ift , rein menichliche Gefühle bes Mitleibs fur Die unfreien unteren Bolfoclaffen. Muf ben Billen bee jungeren Blinius gab es feine Feffeln, ber Sflave ale Lanbbaner vererbte frei, mas er fich erworben. 59

Bon bem ewigen Schnee ber Alpen, wenn fie fich am Abeud ober am feithen Morgen röthen, won ber Schönheit bes blauen Gleischereises, von ber großartigen Ratur ber ichweigerischen Lanbischaft ift feine Schilberung aus bem

Alterthum auf une gefommen; und boch gingen ununterbrochen Staatsmanner, Beerführer, und in ihrem Befolge Litteraten burd Selvetien nad Gallien. Alle biefe Reifenben miffen nur über bie unfahrbaren, icheuflichen Bege ju flagen, bas Romantifche ber Raturfcenen befchaftigte fie nie. Es ift fogar befannt, bag Julius Cafar, ale er ju feinen Legionen nach Gallien jurudfehrte, Die Beit benutte, um "mabrend bes leberganges über bie Alpen" eine grammatifche Schrift de analogia angufertigen. " Gilius Italicus (er ftarb unter Trajan, wo bie Schweis fcon febr angebaut mar) beschreibt bie Alpengegent ale eine fcredenerregenbe, vegetationelofe Ginobe 11, mabrent er mit Liebe alle Relfenichluchten Italiens und Die bufcbigen Ufer bes Liris (Garigliano) befingt 42. Auffallend ift babei, bag ber munberfame Unblid geglieberter Bafaltfaulen, wie bas mittlere Franfreich, Die Rheinuser und Die Lombarbei fie in vielfaltigen Gruppen barbieten, Die Romer gu feiner Befcreibung, ja nicht einmal ju einer Ermabnung angeregt bat.

Webhrend die Geschle absarden, welche das elassischen Welchem und den Geift auf Sandlung und Meußerung menschlicher Ehattraft, nicht auf Juftante und Beschaung der Ausenweit seiteten, zewann eine neue Sinnedart Raum. Es verbreitete sich allmälig das Christenthum; und wie diese, selbt wo es als Staatsreligion auftrat, in der großen Angelegenseit der biegerlichen Freie beit des Menschenderbeitet und der Bellechtig und bei beiere Boltselassen wohlfthig wirtte, so erweiterte es auch den Bild in die freie Ratur. Das Auge hasten nicht mehr an den Geskalten der ohmpischen Geiter; der Echopier (se lebene die Kirchenväter in ihrer tunfgerechten, oft bichterisch

phantafireciden Sprache) zeigt fich groß in ber tobten Natur wie in ber lebenbigen, im wilden Kampf ber Elemente wie im fillen Teriben ber organischen Ensfaltung. Bet ber allmäligen Auflösung ber römischen Weltberrichasit verschwinken seitlich nach und nach, in den Schriften sener trautigen Zeit, die schöpfertische Araft, die Einsachheit und Reinheit der Diction; sie verschwinden zuerst in den lateinischen Ländern, spater auch in dem griechsschen, zu innerer Sang zur Einsamteit, zu trüben Rachbenten, zu innerer Bertentung des Gemutisch wird sichtbar; sie wirtt zleichzeitig auf die Sprache und auf die Fatbung des Styss.

Wenn fich auf einmal etwas neues in ben Befühlen ber Menfchen ju entwideln icheint, fo fann faft immer ein fruber, tiefliegenber Reim, wie vereinzelt, aufgefpurt mer-Die Beichheit 43 bes Mimnermos bat man oft eine fentimentale Richtung bes Gemuthes genannt. Belt ift nicht fcbroff von ber neueren gefcbieben; aber Beranberungen in ben religiofen Uhnbungen ber Menfchbeit, in ben garteften fittlichen Befühlen, in ber fpeciellen Lebensweise berer, melde Ginfluß auf ben Ibeenfreis ber Daffen ausuben, machten ploglich vorherrichent, mas fruber ber Mufmertfamteit entgeben mußte. Die driftliche Richtung bes Gemuthe mar bie, aus ber Beltorbnung und aus ber Schonfeit ber Ratur bie Große und bie Gute bes Schopfere ju beweifen. Gine folche Richtung, Die Berberr: lichung ber Gottheit aus ihren Berten, veranlagte ben Sang nach Raturbeichreibungen. Die frubeften und ausführlichften finben wir bei einem Beitgenoffen bes Tertullianus unb Philostratus, bei einem rhetorifden Cadwalter ju Rom, Minucine Felir, aus bem Unfang bee britten Jahrhunberte. Man folgt ihm gern im Dammerlichte an ben Strand bei Ofica, ben er freilich malerischer und ber Gesundheit guträglicher schilbert, als wir ihn jeht finden. In dem religiosen Gesprach Octavius wird ber neue Glaube gegen die Einwurse eines beibnischen Freundes mutholl vertheibligt.

Es ift bier ber Ort aus ben griechifden Rirchenvatern einige Raturichilberungen fragmentarifc einzuschalten, ba fle meinen Lefern gewiß weniger befannt finb, ale mas aus ber romifchen Litteratur uns bie altitalifche Liebe gum Sanbleben überliefert bat. 3ch beginne mit einem Briefe Bafilius bes Großen, fur ben ich lange fcon eine befonbere Borliebe bege. Mus Cafarea in Cappabocien geburtig, batte Bafilius, nicht viel uber breifig Jahre alt, bem beiteren leben zu Athen entfagt, auch icon bie driftlichen Ginftebeleien in Colefprien und Dberagopten befucht, ale er fich nach Urt ber pordriftlichen Effener und Theraveuten in eine Wilbnif am armenischen Aluffe Bris gurud. jog. Dort mar fein zweiter Bruber " Raucratine nach funfjahrigem ftreugen Unachoretenleben beim Sifchen ertrunfen. "3ch glaube enblich", fcreibt er an Gregorius von Ragiang, "bas Enbe meiner Banberungen gu finben. Die Soffnung mich mit Dir ju vereinigen, ich follte fagen meine fußen Eraume (benn mit Recht hat man Soffnungen Eraume bes machenben Menichen genannt), find unerfullt geblieben. Gott hat mich einen Ort finben laffen, wie er une beiben oft in ber Einbilbungefraft vorgefcwebt. Bas biefe und in weiter Ferne gezeigt, febe ich fest vor mir. Ein hoher Berg, mit bichter Balbung bebedt, ift gegen Rorben von frifchen, immerfließenben Baffern befeuchtet. Um Auf bes Berges behnt fich eine weite Cbene bin,

fruchtbar burch bie Dampfe, bie fie benegen. Der umgebenbe Balb, in welchem fich vielartige Baume ausammenbrangen, fcblieft mich ab wie in eine fefte Burg. Einobe ift von zwei tiefen Thalfchluchten begrengt. Muf ber einen Geite bilbet ber Alug, wo er vom Berge ichaus menb herabfturgt, ein ichwer ju überichreitenbes Sinbernig, auf ber anberen verschließt ein breiter Bergruden ben Gingang. Meine Sutte ift auf bem Gipfel fo gelegen, bag ich bie weite Ebene überichaue, wie ben gangen lauf bes Bris, welcher iconer und mafferreicher ift ale ber Stromon bei Amphipolis. Der Alug meiner Ginobe, reißenber ale irgent einer, ben ich fenne, bricht fich an ber vorfpringenben Felewand uub malat fich icaument in ben Abgrund; bem Bergmanberer ein anmuthiger, munbervoller Anblid, ben Gingeborenen nubbar ju reichlichem Fischfang. Soll ich Dir beschreiben bie befruchtenben Dampfe, welche aus ber (feuchten) Erbe, bie fublen Lufte, welche aus bem (bewegten) Bafferiviegel auffteigen? foll ich reben von bem lieblichen Befang ber Boael und ber Fulle blubenber Rrauter? Bas mich por allem reigt, ift bie ftille Rube ber Begenb. Gie mirb bieweilen nur von Sagern befucht; benn meine Wilbnif nabrt Birfche und Beerben wilber Biegen, nicht eure Baren und eure Bolfe. Bie mochte ich einen anberen Ort mit biefem vertaufchen! Alfmaon, nachbem er bie Echinaben gefunben, wollte nicht weiter umberirren."46 Es fprechen fich in biefer einfachen Schilberung ber ganbichaft und bes Balblebens Gefühle aus, welche fich mit benen ber mobernen Beit inniger verschmelgen ale alles, mas une aus bem griechischen und romischen Alterthume übertommen ift. Bon ber einsamen Berabutte, in bie Bafiline fich jurudgezogen, fentt fich ber Blid auf das feuchte Laubbach bes tief liegenden Baltes. Der Rubefig, nach welchem er und fein Freund Gregorius von Naziang. fo lange sich gefehnt, sie endlich gesunden. Die bichterlisch mythische Anspielung am Ende bes Briefes erklingt wie eine Gimme, bie aus einer anderen, früheren Belt in die christliche herüberschalt.

Much bes Bafilius Somilien über bas Beraemeron gengen von feinem Raturgefühl. Er befdreibt bie Dilbe ber emig beiteren Rachte in Rleinaffen, wo, wie er fich ausbrudt, bie Sterne, "bie ewigen Bluthen bes Simmele", ben Beift bes Menichen vom Gichtbaren jum Unfichtbaren erheben. 48 Benn er in ber Sage von ber Beltfcopfung bie "Schonbeit bes Deeres" preifen will, fo befcreibt er ben Unblid ber grengenlofen Alache in ibren verschiebenen, wechselnben Buftanben: "wie fie, vom Sauch ber Lufte fanft bewegt, vielfarbig, balb meißes, balb blaues, balb rothliches Licht jurudwirft, wie fie bie Rufte liebfoft in ihren friedlichen Spielen." Diefelbe fentimentalichwermuthige, ber Ratur jugewandte Stimmung finben wir bei Gregorius von Ruffa, bem Bruber bes Großen Bafilius. "Benn ich", ruft er aus, "ieben Relfenruden, jeben Thalgrund, jebe Ebene mit neuentsproffenem Grafe bebedt febe, bann ben manniafaltigen Schmud ber Baume, und ju meinen Fugen bie Lilien, boppelt von ber Ratur ausgestattet mit Bohlgeruch und mit Farbenreig; wenn ich in ber Kerne febe bas Deer, ju bem bin bie manbelnbe Bolte führt: fo wird mein Gemuth von Schwermuth ergriffen, bie nicht ohne Wonne ift. Berichwinden bann im Berbfte bie Fruchte, fallen bie Blatter, ftarren bie Mefte bes Baumes ihres Schmudes beraubt; fo verfenfen mir

und (bei bem ewig und regelmäßig wiederkehrenden Wech, fel) in den Cinflang der Wunderkräfte der Ratur. Wer biefe mit dem sinnigen Auge der Seele durchschaut, fühlt bes Meniscen Riefinheit bei der Größe des Weltalle, ""

Leitete eine folde Berberrlichung Gottes in liebevoller Unicauung ber Ratur bie driftlichen Grieden gu bichterifden Raturichilberungen, fo maren fie babei auch immer, in ben fruberen Beiten bes neuen Glaubens, nach ber Gigenthumlichfeit ihrer Ginnebart, voll Berachtung aller Berfe ber menichlichen Runft. Chryfoftomus fagt in ungahligen Stellen: "Siehft bu fchimmernbe Bebaube, will bich ber Unblid ber Saulengange verführen, fo betrachte fcnell bas Simmeloge. wolbe und bie freien Felber, in welchen bie Beerben am Ufer ber Seen weiben. Ber verachtet nicht alle Schopfungen ber Runft, wenn er in ber Stille bes Bergens fruh bie aufgebenbe Sonne bewundert, indem fie ibr golbenes (frofosgelbes) Licht über ben Erbfreis gießt; wenn er, an einer Quelle im tiefen Grafe ober unter bem bunfeln Schatten bichtbelaubter Baume rubenb, fein Muge weibet an ber weiten bammernb hinfdwinbenben Ferne ?" to Untiochien war bamale von Einfiebeleien umgeben, und in einer berfelben lebte Chryfoftomus. Es war ale hatte bie Berebfamfeit am Quell ber Ratur, in ben bamale malbigen Berggegenben von Sprien und Rleinafien ihr Clement, Die Freiheit, wiebergefunben.

Alfe aber in ben ipatreen, aller Geistescultur feinbtichen Beiten bas Christenthum sich unter geemanlise und celtische Beiselfamme verbreitete, die vormals, bem Raturbeimal ergeben, in rohem Symboleu bie erhaltenben und geribbenben Madiete verechten, wurden allmalig ber nache Umgang mit ber Natur und bas Ausspüren ihrer Kräfte, als jur Jauberei antegend, verdichtigt. Diefer Umgang schien eben so gesafrbringend wie dem Textullian, dem Ciemend von Alterandrien und soft allen älteren Krichembitern die Pflege ber plastischen Künfte. In dem zwössten und breizestnten Sahr-humberte untersigsten Krichembersammlungen zu Toure (163) und zu Farls (1209) ben Wönden das sinthhafte Lefen physikalischer Schriften. Erft durch Albert dem Großen und Woger Bacon wurden die Griftesfriften muthvoll gebrochen, die "Abtur entssündigt" und in ihre alten Rechte eingeseht.

Bir haben bieber bie Contrafte gefdilbert, bie bei Griechen und Romern, in zwei fo nabe mit einander verwandten Litteraturen, fich nach Berichiebenheit ber Beitebochen offenbarten. Aber nicht bie Beit allein, b. b. bie Beltbegebenheiten, welche Regierungeform, Gitten unb religiofe Unichauungen ungufbaltiam ummanbeln, bringen biefe Contrafte in ber Gefühleweife bervor; noch auffallenber find bie, welche bie Stammvericbiebenbeit ber Menichen und ihre geiftigen Unlagen erzeugen. Bie gang anbere zeigen fich une Lebenbigfeit bee Raturgefühle und bichterifche Farbung ber Raturichilberungen bei ben Bellenen, ben Bermanen bes Rorbens, ben femitifchen Stammen, ben Berfern und Inbern! Es ift eine vielfach geaußerte Meinung, baß bei ben norbischen Bolfern bie Freude an ber Ratur, eine alte Cehnsucht nach ben anmuthigen Gefilben von Italien und Griechenland, nach ber munbervollen Ueppiafeit ber Eropen Begetation hauptfachlich einer langen winterlichen Entbebrung alles Raturgenuffes jugufchreiben fei. Bir lauguen nicht, bag bie Gebnfucht nach bem Balmenflima abnimmt, je nachbem man fich bem mittaglichen Franfreich

ober ber iberifchen Salbinfel nabert; aber ber jest fo allgemein gebrauchte, auch ethnologisch richtige Rame inbogermanifder Stamme follte allein icon baran erinnern, bag man jenen Ginfluffen bes norbifden Bintere nicht eine ju allgemeine Birtfamteit jufchreiben muffe. überreiche bichterifche Litteratur ber Inber lehrt, bag gwis ichen ben Benbefreifen und benfelben nabe, fublich von ber Simalana-Rette, immer grune und immer blutbenreiche Balber bie Einbilbungefraft ber oft-arifchen Bolfer von je ber lebhaft anregten, bag biefe Bolfer fich jur naturbefchreibenben Boefie mehr noch hingeneigt fühlten als bie im unwirthbaren Rorben bie Island verbreiteten acht germanifchen Stamme. Gine Entbehrung ober wenigftens eine gewiffe Unterbrechung bee Raturgenuffes ift aber auch ben begludteren Rlimaten bes fublichen Affens eigen. Die Jahresgeiten fint fcbroff von einander gefchieben, burch Bechfel pon allbefruchtenbem Regen und faubig verobenber Durre. In Berfien (ber meft arifden Sochebene) bringt bie pflangenleere Bufte mannigfach bufenformig in bie gefegnetften Fruchtlanber ein. Balbung bilbet oft in Mittel : und Borberaffen bas Ufer ber weitgebehnten inneren Steppenmeere. So gemabren bem Bewohner jener heißen Rlimate bie raumlichen Berhaltniffe bes Bobene in horizontaler Richtung benfelben Contraft ber Debe und bes Bflangenreichthums ale in fentrechter Richtung bie ichneebebedten Bergfetten von Inbien und Afghaniftan. Grofartige Contrafte ber Sabredieiten, ber Begetation und ber Sobe find aber überall, wo eine lebenbige Raturanichauung mit ber gangen Cultur unb ben religiofen Ahnbungen eines Bolfsftammes verwebt ift, Die anregenben Elemente bichterifder Bhantafie.

Freude an ber Ratur, bem befchaulichen Sana ber germanifden Rationen eigenthumlich, fpricht fich in einem hohen Grabe in ben fruheften Gebichten bes Mittelaltere aus. Die ritterliche Boefie ber Minnefanger in ber hobenftaufifden Beit giebt gablreiche Beweife bafur. Go mannig. faltige biftorifche Berührungenuntte auch biefe Boefie mit ber romanischen ber Provengalen bat, fo ift boch bas acht germanifche Brincip nie baran verfannt worben. inniges, alles burchbringenbes Raturgefühl leuchtet aus ben germanifchen Gitten und allen Ginrichtungen bes Lebens, ja aus bem Sange gur Freiheit bervor. Diel in höfifchen Rreifen lebent, ja oft aus ihnen entfproffen, blieben bie wanbernben Minnefanger mit ber Ratur in beftanbigem Berfebr. Es erhielt fich frifch in ihnen eine ibpllifche, oft elegische Gemuthoftimmung. Um bas ju wurbigen, mas eine folche Stimmung hervorgebracht, wenbe ich mich ju ben Forfchungen ber tiefften Renner unferes beutichen Mittels altere, ju meinen ebeln Freunden Jacob und Wilhelm Brimm. "Die paterlaubifden Dichter fener Epoche". fagt ber Lettere, "haben fich nirgenbe einer abgefonberten Raturicbilberung bingegeben, einer folden, bie fein anberes Biel bat, ale ben Ginbrud ber Lanbichaft auf bas Gemuth mit glangenben Farben barguftellen. Der Ginn fur bie Ratur fehlte ben altbeutschen Deiftern gewiß nicht; aber fie hinterließen une feine anbre Meußerung biefes Ginnes ale bie, welche ber Bufammenhang mit geschichtlichen Borfallen ober mit ben Empfindungen erlaubte, bie in lyrifche Bebichte ansftromten. Um mit bem Bolfsepos, ben alteften und werthvoliften Denfmalern, ju beginnen, fo finbet fich weber in ben Ribelungen noch in ber Bubrun 53 bie

laffung war. Bei ber fonft umftanblichen Befchreibung ber Jagb, auf welcher Giegfried ermorbet wirb, gefchieht nur Erwähnung ber blumenreichen Beibe und bes fuhlen Brunnens unter ber Linbe. In ber Gubrun, Die eine gemiffe feinere Ausbilbung zeigt, bricht ber Ginn fur bie Ratur etwas mehr burch. 2018 bie Ronigstochter mit ihren Befahrten, ju niebrigem Sflavenbienft gezwungen, bie Bemanber ihrer graufamen Bebieter an bas Ufer bes Deeres tragt, wird bie Beit bezeichnet, wo ber Binter fich eben geloft und ber Wettgefang ber Bogel beginnt. Roch fallen Schnee und Regen berab, und bas Saar ber Jungfrauen wird bom rauben Margwinde gepeiticht. Ale Gubrun, ibre Befreier erwartent, bas Lager verlagt und nun bas Deer beim Aufgang bes Morgenfterns ju fchimmern beginnt, unterscheibet fie bie bunteln Selme und bie Schilbe ber Freunde. Es find wenige Borte, welche bies anbeuten. aber fie geben ein anichauliches Bilb, bestimmt bie Spannung por einem wichtigen geschichtlichen Ereigniß ju vermehren. Nicht anbere macht es Somer, wenn er bie Coclopen-Infel ichilbert und bie geordneten Garten bes Alcinous: er will anschaulich machen bie uppige gulle ber Bilbnif, in ber bie riefigen Ungeheuer leben, und ben prachtigen Bohnfit eines machtigen Konigs. Beibe Dichter geben nicht barauf aus eine fur fich bestehenbe Raturfcbilberung au entwerfen."

"Dem ichlichen Bollsepos fieben bie inhaltreiden Ergiblungen ber eiterlichen Dichter bes breigebnten Sachbunberts entgegen, bie eine bewufte Runft übten und unter welchen sich hartmann von Aue, Wolfram von Cichenbach und Gottfried von Strasburg im Beginn bes 3abr. hunderts fo fehr hervorheben, bag man fie bie großen und claffifden nennen fann. Mus ihren umfangreichen Werfen murbe man Beweise genug von tiefem Gefühl fur bie Ratur, wie es jumal in Gleichniffen ausbricht, fammeln fonnen; aber ber Gebante an unabhangige Raturichilbes rungen mar auch ihnen fremb. Gie bemmten nicht ben Fortichritt ber Sanblung, um bei ber Betrachtung bes ruhigen Lebens ber Ratur ftille ju ftehn. Bie verfchieben bavon find bie neueren bichterifchen Compositionen! Bernarbin be St. Bierre braucht bie Ereigniffe nur ale Rabmen fur fein Gemalbe. Die lprifchen Dichter bes breigehnten Jahrhunderte, jumal wenn fie bie Minne befingen (was fie nicht immer thun), reben oft genug von bem milben Dai, bem Gefang ber nachtigall, bem Thau, melder an ben Bluthen ber Beibe glangt: aber immer nur in Begiehung ber Gefühle, bie fich barin abfpiegeln follen. Um traurenbe Stimmungen ju bezeichnen, wirb ber falben Blatter, ber verftummenben Bogel, ber in Schnee vergrabenen Saaten gebacht. Diefelben Bebanten, freilich fcon und febr verfchiebenartig ausgebrudt, febren unablaffig wieber. Der feelenvolle Balther von ber Bogelweibe und ber tieffinnige Bolfram von Efchenbach, von bem mir leiber nur wenige lyrifche Befange befigen, find bier ale glangenbe Betfpiele aufzuführen."

"Die Frage, ob der Contact mit dem süblichen Italien oder burch die Kreugsige mit Aleinassen, Syrien und Paläftina die deutsche Bichtunss nicht mit neuen Naturbibern bereichert habe, sann im allgemeinen nur berneint werden. Man demert nicht, baß die Befanutschaft mit dem Orten.

bem Minnegefang eine anbere Richtung gegeben habe. Die Rreufahrer famen wenig in nabe Berbinbung mit ben Saragenen; ja fie lebten felbft mit anberen Bolfern, bie fur biefelbe Sache fampften, in großer Spannung. Giner ber alteften fprifchen Dichter mar Friedrich von Saufen. Er fam in bem Beere Barbaroffa's um. Geine Lieber entbalten vielfache Begiebungen auf Die Breugfahrt, aber fie bruden nur religiofe Unfichten aus ober ben Schmerg fich pon ber Geliebten getrennt ju feben. Bon bem Ranbe fant er, und alle bie an ben Rreuggigen Theil nahmen, wie Reinmar ber Alte, Rubin, Reibhart und Ulrich von Lichtenftein, nicht Beranlaffung etwas ju fagen. Reinmar fam ale Bilgrim nach Sprien, wie es icheint, im Befolge Bergoge Leopold VI von Deftreich. Er flagt, bag bie Gebanten an bie Seimath ihn nicht lostaffen, und ihn von Gott abziehen. Die Dattelpalme wird bier einige Male genannt, wo ber Balmenzweige gebacht ift, welche fromme Bilger auf ber Schulter tragen follen. 3ch erinnere mich auch nicht, bag bie berrliche Ratur Italiens bie Bhantafie ber Minnefanger angeregt habe, welche bie Alpen überftiegen. Balther von ber Bogelweibe, ber weit umbergezogen, hatte nur ben Bo gefehn; aber Freibanf 56 mar in Rom. Er bemerft bloß, bag in ben Ballaften berer, welche fonft bort berrichten, Gras machie."

Das beutsche Thierepos, welches nicht mit ber Thierfabel bed Deients verwechselt werden durf, ist aus einem Jusammenleden mit ber Thiewell entstanden, ohne bie Abficht zu haben biese barzuftellen. Das Thierepos, welches Jacob Grimm in ber Einfeitung zu seiner Ausgabe bes Neinbart Puchs so meisterhaft behandelt, bezugt eine imzige Freude an ber Natur. Die nicht an ben Boben gefesselten, mit Stimme begadten, leibenschaftlich ausgeregten Thiere contrassiren mit bem Gittlieden ber schweissen Pflamen. Bie nein eine her bet gebreichen Pflamen. Gie sind ein immerbar thatiges die Landschaft belebentes Princip. "Die alte Poesse betrachtet das Naturcken gern mit menschlichem kluge, sie leibt den Phieren und bisweilen seicht den Pflamgen Sinn und Empssiumgen des Wenschen, indem sie phantassercie und findlich alles Wahrzenemmene in Gestalt und Trieben zu beuten weiß. Arauter und Blument sind von Göttern und Hannen gen gestächt und gestraucht worden, sie sühren dam inch ihnen den Namen. Man sichte, das wei ein aller Wahrzenund und aus dem den Wantschaft anweiche im der ein alter Wahrzenund und aus dem den

Bit bie Detimaler germanischer Naturbichtung hatte man vermals geneigt fein fönnen Reste celtisch eirischer Dich, tung anzuschließen, die ein halbes Jahrhundert lang unter ben Namen Dssan, wir Nebelgestalten von Bott zu Bott gewandelt sind; aber der Zauber ist verschwunden, seitben bet talentwollen Naopherson's litterarischer Bestehmen burch bie gerausgabe bet von ihm geschmiedeten galischen Utterted (einer Nachtbertragung bes englischen Bertes) vollsommen ausgebecht worden ist. Es giedt altriesisch gollischer unter bem Namen ber Finntonisch en unsgezischnet aus christischer Betanne ber Finntonisch en unsgezischnet aus christischer Betannetes sin under sich en bestehen auf der Aghbenderts hinaufreichend; aber biese Wolfsgeschage unbalten wenig von ben sentimentalen Naturschilberungen, welche ben Machherson'schen Gebichten einen besonderen Reis geben. <sup>25</sup>

Wir haben schon oben bemerkt, baß, wenn sentimentals romantische Anregungen ber Gefühle bem indogermanischen

Es ift hier ber Ort etwas tiefer in bas Bebiet ber indifden Raturicbilberung einzubringen. "Denfen wir une". fagt Laffen in feiner portrefflichen inbifden Alterthumes funde te, "einen Theil bes arifchen Stammes aus feinem Urfit, bem Rorbmeftlanbe, nach Indien eingewandert, fo fand fich berfelbe bort von einer gang neuen, munbervoll reichen Ratur umgeben. Die Milbe bes Rlima's, Die Fruchtbarteit bes Bobens, feine freigebige Rulle an berrlichen Baben mußten bem neuen leben eine beitere Karbe mittheilen. Bei ben urfprunglichen herrlichen Unlagen bes arifden Bolles, bei bem Befige einer hoberen Musftattung bes Beiftes, in ber alles Erhabene und Große, bas von ben Inbern ausgeführt ift, wie in einem Reime wurzelt, erzeugte fruh bie Unichanung ber Außenwelt ein tiefes Rache benfen über bie Rrafte ber Ratur; ein Rachbenfen, welches bie Grundlage ber contemplativen Richtung ift, Die wir innigft mit ber alteften Boefie ber Inber verwebt finden. Gin fo allbeberrichenber Einbrud, welchen bie Ratur auf bas

Bewußisch bes Boltes gemacht, bethätigt sich am beutlichfeen in seiner religiösen Grundsnschaft, in der Extenntniss
bes Göttlichen in der Natur. Die sorgenlose Leichtigkeit
bes äußeren Dasseins fam einer contemplativen Richtung
sörbernd entgegen. Wer tonnte sich unsesseit und inniger
ber Betrachtung hingeben, nachfinnen über bas irblische
Eeben, den Justiant des Wenschen nach dem Tode, über
das Wesen den Göttlichen, als die indlichen Bußer, die
walbewohnenden Brahmanen. Veren alte Schulen eine
ber eigenthslimilichsen Erschwungen des indlischen Sebens
bilden und auf die gestigte Entwicklung des gangen Stammes einen weschnitzlichen Einstig ausgestich gehant?"

Soll ich bier, wie ich, von meinem Bruber und anberen Sansfrittunbigen geleitet, in meinen öffentlichen Borlefungen gethan, einzeln an bas erinnern, was ein lebenbiges und haufig ausbrechenbes Raturgefühl in bie beichreibenben Theile ber indifden Boeffe eingewebt hat; fo beginne ich mit ben Beben, bem erften und heiligften Dentmale ber Cultur oft arifcher Bolfer. Ihr Sauptgegenftant ift bie Berehrung ber Ratur. Reigenbe Schilberungen ber Morgenrothe und bes Unblide ber "golbhanbigen" Sonne enthalten bie Symnen bee Rigveba. Die großen Selbengebichte Ramanana und Mahabharata find junger ale bie Beben, alter ale bie Buranen. In ben epifden Schopfungen ift ihrem Wefen nach bie Berberrlichung ber Ratur an bie Sage gefnupft. Wenn in ben Beben fich felten ortlich bie Scene angeben lagt, welche bie beiligen Beifen begeifterte, fo find bagegen in ben Selbengebichten bie Raturfcbilberungen meift inbivibuell und an bestimmte Localitaten gebunben, baber, mas hauptfachlich leben giebt, aus felbfte empfangenen Einbruden geschöpft. Bon reicher Satbung is bie Reife Rama's von Apobyon nach ber Refibengftabt Dichantal's, sein Leben im Urwalbe, bas Bilb von bem Ginselreiben ber Panbuiben.

Der Rame Ralibafa's ift vielfach und fruh unter ben westlichen Bolfern gefeiert worben. Der große Dichter glangte an bem bochgebilbeten Sofe bee Biframabitva, alfo gleichzeitig mit Birgil und Sorag. Die englischen und beutschen Ueberfetungen ber Cafuntala haben bie Bewunderung angeregt, welche bem Ralibafa in fo reichem Maage gezollt worben ift. 60 Bartheit ber Empfindungen und Reichthum icopferifcher Bhantafie weifen ibm feinen hoben Rang unter ben Dichtern aller Rationen an. Den Reis feiner naturicbilberungen bezeugen bas liebliche Drama Biframa und Urvafi, wo ber Ronig im Didicht ber Balber umberirrt, um bie Romphe Urvaff ju fuchen, bas Bebicht ber Jahreszeiten und ber Bolfenbote (Deababuta). Dit bewundernemurbiger Raturmabrbeit ift in biefem bie Freude gefchilbert, mit welcher nach langer tropifcher Durre Die erfte Ericheinung eines auffteigenben Bewolfes ale Angeige ber naben Regengeit begrußt wirb. Der Musbrud Raturmahrheit, beffen ich mich eben bebient habe, fann allein die Rühnheit rechtfertigen neben bem inbifden Bolfenboten an ein Naturbild von bem Gintritt ber Regenzeit zu erinnern 61, bas ich in Gubamerifa zu einer Epoche entworfen, wo Ralibafa's Meghabuta mir auch nicht einmal aus Chein's Ueberfebung befannt fein fonnte. Die geheimnifvollen meteorologischen Processe, welche im Luftfreife vorgeben, in Dunfibilbung, Bolfengeftalt und leuchtenben electrifden Erscheinungen, find gwifden ben

Benbefreifen biefelben in beiben Continenten; umb bie ibealilierube Aunft, beren Beruf es ift bie Wirflichfeit que einen Bilbe que erfeben, wurde nicht von ihrem Zauber versieren, wenn es bem zergliebernben Boobachtungsgeiste späterer Jahrhunberte gliddte bie Raturwahrheit einer alten, nur beischauenben Dichtung que befrästigen.

Bon ben Dit-Ariern, ben brahmanifchen Inbern, und ber entichiebenen Richtung ihres Ginnes auf bie malerifche Schonheit ber Ratur geben wir ju ben Beft Ariern, ben Berfern, uber, welche fich im norblicheren Benblanbe getrennt hatten und urfprunglich einer geiftigen Berehrung ber Ratur neben ber bualiftifden Unfchauung von Ahris man und Ormugb jugethan maren. Bas mir perfifche Litteratur nennen, fteigt nur in bie Beit ber Saffaniben-binauf; bie alteften Denfmale ber Dichtung finb untergegangen. Erft nachbem bas ganb pon ben Arabern unteriocht und fich felbft entfrembet mar, erhielt es wieber eine National Bitteratur unter ben Samaniben. Ganeviben und Gelbichufen. Der Alor ber Boefie von Rirbuft bis Safig und Dichami bauerte faum vier, bie funfhundert Jahre; er reicht faft nur bis gur Schiffahrt von Basco be Bama. Benn wir bem Raturgefühl bei Inbern und Berfern nachfpuren, fo burfen wir nicht vergeffen, bag beibe Bolfer, nach bem Daaf ihrer Bilbung betrachtet, gleich, maßig burch Beit und Raum von einander getrennt ericheinen. Die perfifche Litteratur gebort bem Mittelalter. bie große indifche im eigentlichften Ginne bem Alterthume Die Ratur im iranifden Sochlande bat nicht bie Ueppigfeit ber Baum. Begetation, bie munberfame Mannigfaltigfeit von Beftalt und Farbe ber Bemachfe, welche

ben Boben von Sinduftan fcmuden. Die Binbhya Rette, lange bie Grengicheibe ber oft arifchen Bolter, fallt noch in bie Tropenzone, mabrent gang Berfien jenfeite bes Benbefreifes liegt, ja bie perfifche Dichtung theilmeife fogar bem norblichen Boben von Balth und Fergana jugehort. Die von ben perfifchen Dichtern gefeierten vier Barabiefe " maren bas anmuthige Thal von Soghb bei Samarfanb, Dafchanrub bei Samaban, Scha'abi Bowan bei Ral'eh Sofib in Fare, und Ghute, bie Ebene von Damascus. Beiben, 3ran und Turan, fehlt inbeg bie Balbnatur und mit ihr bas Einfieblerleben bee Balbes, welche beibe fo machtig auf bie Einbilbungefraft ber inbifchen Dichter gewirft haben. Barten. burch foringenbe Baffer erfrifcht, mit Rofengebuich und Fruchtbaumen gefüllt, erfegen nicht bie wilben, großartigen Raturfcenen von Sinbuftan. Rein Bunber baber, bag bie befchreibenbe Boefie minber lebensfrifch, oft nuchtern und von gefunftelter Bierlichfeit ift. Wenn nach bem Ginne ber Eingebornen bas bochfte lob bem gezollt wirb, mas wir burd bie Borte Geift und Bis bezeichnen, fo muß bie Bewunderung fich auf Die Fruchtbarteit ber perfifchen Dichter, auf bie unabsebbare Mannigfaltigfeit ber Formen 6 beidranten, unter welchen fie benfelben Stoff ju behanbeln wiffen; Tiefe und Innigfeit ber Befuhle werben vermißt.

Auch die Schilberung der Landichaft unterbricht nur feiten die Ergähung in dem National Gwos dore geschichtlichen Zeibenbuch bed fielden Berbenbuch bed fielden. Befonders ammutsig und von locater Wahrbeit, die Milbe des Klima's und Kraft der Begetation beschreibend, scheint ir das Lod des Affienclandes Magenderan im Munde eines wanderndem Schngers. Der König Kel Kanwel wird durch bied bob gu einen Juge

nach bem cafpifchen Meere und ju einer neuen Eroberung angereigt. " Die Fruhlingegebichte von Enweri, Dichelalebbin Rumi, Abhab und bes halbinbifden Reifi (ber zweite gilt fur ben größten myftifchen Dichter bes Driente) athe men ein frifches leben, ba wo ber fleinliche Drang nach fpielenben Bleichniffen ben Benug nicht unbehaglich ftort." Sabi im Boftan und Guliftan (Kruchte und Rofengarten). Safig, beffen frobliche Lebensphilofophie man mit ber bes Borag verglichen hat, bezeichnen, wie Joseph von Sammer in feinem großen Berte über bie Befchichte ber perfifchen Dichtung fich ausbrudt, ber erfte ein Beitalter ber Gittenlehre, ber zweite ale Minnefanger ben hochften Schwung ber Lyrif; aber Schwulft und Biererei verunftalten oft bie Schilberung ber Ratur". Der Lieblingegegenftanb ber perfifden Dichtung, "bie Liebe ber Rachtigall und ber Rofe", fehrt immer ermubend wieber, und in ben conventionellen Runfteleien ber Blumenfprache erftirbt im Morgenlande bas innere Raturgefühl.

Wenn wir von dem iranischen hochlande durch Euca (im 3end Tairja). nerdwatet in die Europa und Affen schieche Utalfetet übergehn, so getangen wir au dem Utsige des finuischen Stammes; denn der Utal sie ein alte fünnisches, wie der Atlai ein alte fürnisches, wie der Atlai ein alte fürnisches, wie der Atlai ein alte für ist werten auf europäischen Stämmen unn, die sie wei in werten und europäischen Boden in der Riederung angesiedelt, dat aus dem Munde der Karelier und der Landseute von Diones Eisas Vonnet eine große Jahl finuischer Leder gesammelt, in denen nach dem Ausdruck von Jacob Grimms "ein teges sinuiges Naturgefühl waltet, wie es saft nur in indischen Dichtungen angetroffen wird." Ein altes Epos

pon faft breitaufend Berfen brebt fich um ben Rampf gipis fchen Finnen und Lappen und um Die Schidfale eines gottlichen Selben, ber Baino genannt wirb. Es enthalt bas Epos eine anmuthvolle Beidreibung bes finnifden Lanblebens, besonders ba, mo bie Frau bes Gifenschmibts Ilmarinen ihre Beerben in bie Balber fenbet und Bebete jum Schute ber Thiere fpricht. Benige Bolferftamme bieten in ibrer Geiftesbilbung und in ber Richtung ibrer Gefühle, wie fie burch entartenbe Rnechtichaft, ober friegerifche Bilbheit, ober ausbauernbes Streben nach politifcher Freiheit bestimmt worben ift, mannigfaltigere und munbersamere Abstufungen bar ale ber finnifche Stamm in feinen fprachvermanbten Unterabtheilungen. Wir erinnern an jene, jest fo friedlichen ganbleute, bei benen bas Epos aufgefunden worben, an bie lauge mit Mongolen verwechfelten weltsturmenben Sunnen, und an ein großes und ebles Bolf, Die Magyaren.

Bei ber Betrachtung beffen, was in ber Bedenbigfeit bes Raturgeschist und ber Form seiner Acuperungen von ber Berschiedenscheit ber Racen, von bem eigenthümlichen Einfluss er Geschatung bes Bobens, von ber Staatsversassung und ber religissen Stimmung abzuhangen scheint, bleibt uns übrig einen Mick auf bie Wilter Misens zu wersen, werdes mit ben arischen ober indogermanischen Stammen, ben Indern und Berseu, am meisten contrastiren. Die semitischen ober aramafissen Rationen zeigen une in ben altessen und herwurdsissen Dentmatiern ibrer bichterischen Gemulissant und schaffenben Phantasie Beweise eines tiefen Naturgesibls. Der Ausdertu besselben offendart sich großartig und belebend in hirtensagen, in Tempel und Chongeschane in bem Glaug ber lyrifchen Boefie unter Davit, in ber Seber, und Prophetenichule, beren hohe Begeifterung, ber Bergangenbeit faft entfrembet, abnbungsvoll auf bie Butunft gerichtet ift.

Die hebräische Dichtungsweise bietet ben Bewohnern bes Abenblandes bei ihret inneren, erhadenen Größe noch ben besonderen Reiz, daß sie mit den localen Glaubendseringen ber Anhänger von drei weitverbreiteten Reissionen, der mosalischen, driftlichen und mohammedanischen, diessach ist. Durch Missionen, welche der Sandelsgrift und die Gevoerungsstucht schifflicherender Rationen begünstigen, sind geographische Ramen und Raturschliederungen bes Worgenlandes, wie sie die Schriften bes alten Bundes und aufbewahrt, tief in die Mälder der Reuen Welt und in die Instein der Schiefe eingebrungen.

Gs ift ein charafteriftises Armgeichen ber Naturpoeffe ber Herbeater, bas, als Refter bes Monotheismus, fie fiete bas Bange be Bettalls in seiner Einheit umsaft, sowohas Erbenteben als die leuchtenben Simmelsväume. Sie weilt seltener bei bem Eingelnen der Erscheinung, sondern verfient sich ber Anschausg geoßer Massen. Die Ratur wird nicht geschilbert als ein für sich Bestehenbes, durch eigene Schönheit Berherrlichtes; dem hebrässischen Sanger erscheint sie immer in Beziehung auf eine höher waltende geftige Macht. Die Ratur ift ihm ein Geschassen Angesordnetes, der lebendige Ausbruch ber Allgegenwart Gestente ben ben Werten bei eine bei Wagsenwart Gestelle in den Werten der Cimenweit. Deshalts sie die viele in den Werten der Gimenweit. Deshalts sie die viele Schöning der Sebräre son ihrem Inkalte nach gespartig und von seiertlichen Ernst, sie ist trübe und fehnluchts voll, wenn sie die ist eine fichen Supfande der Wertschieden.

berührt. Bemerkenswerth ift auch noch, baß biefe Boefie trog ihrer Größe, selbst im Schwunge ber höchsen, burch ben Zauber ber Musik bervorgerusenn Begeisterung sast nachson wie bie indische Dichtung wird. Der reinen An-ichauung bes Göttlichen hingegeben, sinnbilblich in ber Sprache, aber flar und einsach in bem Gebanken, gefällt sie sich in Beichjufffen, bie fah rhythmisch, immer bieselben wiederkeben.

Mis Raturbeidreibungen find bie Schriften bes alten Bunbes eine treue Abfpiegelung ber Befchaffenheit bes Lanbes, in welchem bas Bolf fich bewegte, ber Abmechelung von Debe, Kruchtbarfeit und libanotifcher Walbbebedung, Die ber Boben von Balaftina barbietet. Gie fchilbern bie Berbaltniffe bes Rlima's in geregelter Beitfolge, bie Gitten ber Sirtenpoffer und beren angestammte Abneigung gegen ben Felbbau. Die epifchen ober hiftorifchen Darftellungen find von naiver Ginfachbeit, faft noch fcmudlofer ale Berobot, naturmabr, wie, bei fo geringer Ummanblung ber Sitten und aller Berhaltniffe bes Romabenlebens, bie neueren Reifenben einstimmig es bezeugen. Befchmudter aber und ein reiches Raturleben entfaltend ift bie Lorif ber Sebraer. Man mochte fagen, bag in bem einzigen 104ten Bfalm bas Bilb bes gangen Rosmos bargelegt ift: "Der Berr, mit Licht umhullet, bat ben Simmel wie einen Teppich ausgefpannt. Er hat ben Erbball auf fich felbft gegrunbet, bag er in Ewigfeit nicht mante. Die Bemaffer quellen von ben Bergen berab in bie Thas fer, ju ben Orten, bie ihnen beschieben: bag fie nie uberfcbreiten bie ihnen gefesten Grengen, aber tranfen alles Bilb bes Felbes. Der Lufte Bogel fingen unter bem Laube

bervor. Saftvoll fteben bes Emigen Baume, Libanons Cebern, Die ber Berr felbft gepflangt, baß fich bas Feberwilb bort nifte, und auf Tannen fein Behaus ber Sabicht baue." Es wird beidrieben "bas Beltmeer, in bem ed wimmelt von Leben ohne Bahl. Da manbeln bie Schiffe, und es regt fich bas Ungeheuer, bas Du fcufeft barin ju fcbergen." Es wirb "bie Saat ber Relber, burd Menichenarbeit bestellt, ber frobliche Beinbau und bie Bflege ber Delgarten" geschilbert. Die Simmeleforper geben biefem Raturbilbe feine Bollenbung. "Der Berr fcuf ben Monb. bie Beiten eingutheilen, bie Conne, bie bas Biel fennt ihrer Bahn. Es wird Racht, ba fcmarmt Gewilb umber. Rach Raube brullen junge gowen und verlangen Speife von Bott. Ericeint bie Sonne, fo heben fie fich bavon und lagern fich in ihre Sohlen: bann geht ber Denich ju feiner Arbeit, ju feinem Tagewerf bie Abenb." Dan erftaunt, in einer fprifchen Dichtung von fo geringem Umfange, mit wenigen großen Bugen, bas Univerfum, Simmel und Erbe gefchilbert ju feben. Dem bewegten Glementar. leben, ber Ratur ift bier bes Menichen ftilles, mubevolles Treiben vom Aufgang ber Conne bis jum Schluß bes Tagewerfe am Abend entgegengeftellt. Diefer Contraft, biefe Allgemeinheit ber Muffaffung in ber Bechfelwirfung ber Erfcheinungen, biefer Rudblid auf bie allgegenwartige unfichtbare Dacht, welche "bie Erbe verjungen" ober in Staub gertrummern fann, begrunben bas Reierliche einer minber lebenswarmen und gemuthlichen ale erhaben poetifchen Dichtung.

Aehnliche Anfichten bes Kosmos fehren mehrmals " wieber (Pfalm 65, 7-14 und 74, 15-17), am vollenbetften vielleicht in bem 37ften Cavitel bes alten, wenn auch nicht vormofaifchen Buches Siob. Die meteorologifchen Broceffe, welche in ber Bolfenbede vorgeben, bie Formbilbung und Auflofung ber Dunfte bei vericbiebener Winbrichtung, ihr Farbenfpiel, bie Erzeugung bes Sagele und bes rollenben Donners merben mit individueller Unichaulichfeit beidrieben : auch viele Fragen vorgelegt, bie unfre beutige Bhpfif in wiffenfchaftlicheren Quebruden ju formuliren, aber nicht befriebigend ju lofen vermag. Das Buch Siob wird allgemein für bie vollenbetfte Dichtung gehalten, welche bie bebraifche Poefie hervorgebracht hat. Es ift fo malerifch in ber Darftellung einzelner Ericheinungen ale funftreich in ber Unlage ber gangen bibactifchen Composition. In allen mobernen Sprachen, in welche bas Buch Siob übertragen worben ift, laffen feine Raturbilber bes Drients einen tiefen Ginbrud. "Der Berr manbelt auf bes Meeres Soben, auf bem Ruden ber pom Sturm aufgethurmten Wellen. - Die Morgenrothe erfaßt ber Erbe Saumen und gestaltet mannigfach bie Bolfenhulle, wie bes Denfchen Sand ben bilbfamen Thon." - Es werben bie Gitten ber Thiere geschilbert, bes Balbefele und ber Roffe, bes Buffele, bes Rilpferbe und ber Crocobile, bes Ablere und bes Straugen. - Bir feben "ben reinen Mether in ber Schmule bes Gubwinbes wie einen gegoffenen Spiegel über bie burftenbe Bufte bingebehnt."1 Bo bie Ratur farglich ihre Gaben fvenbet, fcharft fie ben Sinn bes Menfchen, bag er auf jeben Bech. fel im bewegten Luftfreife wie in ben Bolfenschichten laufcht, baß er in ber Ginfamfeit ber ftarren Bufte wie in ber bee wellenschlagenben Dreans jebem Wechfel ber Ericheinungen bis ju feinen Borboten nachfpurt. Das Rlima ift befonbers in dem bürren und seifigen Theile von Balafitina geeignet solche Bedeachunger anzuregen. Auch an Mannigfalt itgefti der Hoem fehlt es der bichterischen Eiteratur der Hecker nicht. Während von Josua bis Samuel die Poefice nicht friegerische Begifterung athnet, bietet das steine Buch der ahrentesenden Ruth ein Aaturgemalte dar von der natbesten Einfachseit und von unaussprechlichem Reigt. Götze" in der Chocke seine Einfachseit und von unaussprechlichem Reigt. Götze" in der Chocke seines Einfachseit und von unaussprechlichem Reigt. Götze" in der Chocke seines Enthussamme für das Wergenland nenut es "das lieblichste, das und episch und ibpilisch überlieset worden ist.

Gelbft in ben neueren Beiten, in ben erften Dentmalen ber Litteratur ber Araber, bemerft man einen fdmachen Abglang ber großartigen Raturanfchauung, welche bem femitifchen Stamme fo fruh eigenthumlich mar. 3ch erinnere an bie malerifche Schilberung bes bebuinifchen Buftenlebens, bie ber Grammatifer Asmai an ben großen Ramen Untare gefnupft und mit anberen vormobammebas nifden Cagen ritterlicher Thaten ju einem großen Werfe verschmolzen bat. Die Sauptperfon biefer romantifchen Rovelle ift berfelbe Untar aus bem Stamme 266, Cobn bee fürftlichen Sauptlinge Schebbab und einer fcmargen Sflavinn, beffen Berfe unter ben in ber Raaba aufgehangenen Breisgebichten (moallakat) bewahrt werben. Der gelehrte englifche Ueberfeter Terrid Samilton bat felbft icon auf bie biblifchen Unflange bee Style im Untar aufmertfam gemacht. 33 Den Cohn ber Bufte lagt Abmai nach Conftantinopel reifen , woburch ein malerifcher Begenfas von griedifder Cultur und nomabifder Robeit berbeigeführt wirb. Dag in ber frubeften grabifden Dichtung bie Raturicbilberung bes Bobens nur einen febr geringen Raum ein-A. v. Sumbolbt, Rosmes II.

uimmt, darf nach ber Bemerfung eines berühnten Kenners biefes Jweiges ber Litteratur, meines Freundes Freytag zu Bonn, um so weniger Wunder nehmen, als die Sauptegegenstände der Dichtung Ergässtungen von Waffruntsten, 260 ber Gasfreundschaft und der Liebestreue sind, als saft fein einigiger ber Sänger aus dem gludflichen Arabien fammtet. Eine trautige Einstemigteit von Grassfuren und fäuubbedeckte Einden nonten nur in eigenthunflichen seinen Stimmungen das Naturgeschl beiden.

Bo bem Boben ber Schmud ber Balber fehlt, befchäftigen, wie wir bereits fruber bemertt, Die Lufterfcheinungen, Sturm, Bewitter und langerfebnter Regen um fo mehr bie Einbilbunges fraft. 3ch erinnere vorzugeweife bier, um naturmabre Bilber biefer Urt ben arabifchen Dichtern ju entlehnen, an Untar's Mogliafat, welches bie vom Regen befruchtete, vom Schwarm fummenber Infecten besuchte glur beschreibt n; an bie berrlichen und bagu noch ortlichen Schilberungen bes Bewittere von Umru'l Rais und im 7ten Buche ber berühmten Samafa76; enblich an bas Unfchwellen bes Cuphrat, wenn ber Strom Schilfmaffen und Baumftamme in feinen Bluthen fortrollt, im Rabegha Dhobyani". Das achte Buch ber Samafa, welches "Reife und Schlafrigfeit" überichrieben ift, mußte naturlich meine besonbere Aufmertfamfeit auf fich lenten. 3ch wurde balb belehrt, bag bie Schläfrigfeit" fich nur auf bas erfte Fragment bes Buches bezieht und auch in biefem um fo verzeihlicher ift, ale fie einer Rachtreife auf bem Rameel jugeschrieben wirb.

3ch habe in biefem Abichnitt fragmentarisch zu ents wideln gefucht, wie die Außenwelt, b. b. ber Anblid ber

belebten und unbelebten Ratur, ju verfchiebenen Beitepochen und bei pericbiebenen Bolfoftammen ungleichartig auf Die Bebaufen und Empfindungewelt eingewirft bat. Mus ber Beidichte ber Litteratur murbe bas ausgehoben, mas bie lebenbige Meußerung bes Raturgefühle carafterifirt. fam babei, wie in meinem gangen Berfe vom Rosmos, nicht auf Bollftanbigfeit, fonbern nur auf Allgemeinbeit ber Unficht, auf bie Musmahl folder Beifpiele an, in benen nich bie Gigenthumlichfeiten ber Beiten und ber Denfchenracen offenbaren. 3ch babe bie Briechen und Romer geichilbert bis ju bem allmäligen Abfterben ber Gefühle, bie bem claffifchen Alterthume in ben Abenblanben einen unverloichbaren Glang gegeben; ich babe in ben Schriften ber driftlichen Rirchenpater bem iconen Ausbrud bes Raturgefühle nachgefpurt, ben in ftiller Rubrung bae Ginffeblerleben erzengte. Bei Betrachtung ber inbogermanischen Bolfer (ich nehme bie Benennung bier in bem engeren Sinne bes Borte) fint wir übergegangen von ben Dichtungen ber Deutschen im Mittelalter gu benen ber bochgebilbeten alten Dft-Arier (Inber) und ber minber begabten Beft : Arier, ber Bewohner bes alten Bran. Rach einem fluchtigen Blide auf bie celtifden (galifden) Befange und ein neuentbedtes finnifches Epos, habe ich bas reiche Raturleben geschilbert, bas in einem 3meige bes femitifchen (aramaifden) Stammes, in ben erhabenen Bebichten ber Bebraer und in benen ber Araber athmet. Go haben wir bie Ericbeinungewelt abgefpiegelt gefeben in ber Phantafie ber Bolfer im Rorben und Guboften von Europa, in Borberaffen, in ben perfifchen Sochebenen und bem inbifchen Eropenlande. Um bie Ratur in ihrer gangen Große gu

umfaffen, glaubte ich fie nach zweierlei Unfichten, einmal objectiv, als thatfachliche Erscheinung, und bann in ben Befühlen ber Menschheit restectirt, barftellen zu muffen.

Rach bem Sinfdwinden aramaifder, griechifder und romifder Berrlichfeit, ich fonnte fagen nach bem Untergange ber alten Welt, zeigt und ber große und begeifterte Schöpfer einer neuen, Dante Alighieri, von Beit gu Beit bas tieffte Befuhl bes irbifden Raturlebens. Er entgieht fich bann ben Leibenichaften, wie bem Gubjectiven feines weiten 3beenfreises, einer abnbungeichmeren Drift. Die Beitepoche, in ber er lebte, folgt unmittelbar ber, in welcher bieffeits ber Alpen ber ichmabifche Minnegefang, ben wir oben geschilbert, ju verhallen anfing. Unnachabmlich malt Dante am Ende bes erften Gefanges bes Purgatorio 28 ben Morgenbuft und bas gitternbe Licht bes fanft bewegten fernen Meereespiegele (il tremolar de la marina); im fünften Befange ben Bolfenbruch und bas Unfchwellen ber Bluffe, wobei nach ber Schlacht von Campalbino ber Leichnam bes Buonconte ba Montefeltro in ben Urno verfant". Der Eingang in ben bichten Sain bes irbifden Barabiefes erinnert ben Dichter an ben Binienwald bei Ravenna, »la pineta in sul lito di Chiassi«80, mo in ben Wipfeln ber Fruhgefang ber Bogel erichallt. Mit ber ortlichen Bahrbeit biefes Raturbilbes contraftirt im himmlifchen Barabiefe ber Lichtstrom, aus welchem Funten st fpruben, "bie fich in bie Blumen bes Ufere fenten, aber wie von Duften berauscht gurudtauchen in ben Strom, mabrent andere fich erheben". Man mochte glauben, einer folden Fiction liege bie Erinnerung an ben eigenthumlichen und feltueren Buftanb ber Phosphorescens bes Dreans jum Grunde, mo leuchtenbe

Buntte beim Zujammenschlagen ber Wellen fich über ber Oberficke ju erseben scheinu und bie ganze fluffige Gbene ein bewegtes Sternemere bilbet. Die außerordentliche Concision des Styls bermehrt in ber Divina Commedia den Ernst und bie Tiese des Eindrucks.

Um voch auf tialiänsichem Boben zu verweisen, aber bem frofizen Schäferromane fremb zu bleiben, nenne ich sier, nach dem Dante: Pketraraus Trauersonett, den Eine brud schilbernd, welchen bas anmuthige Thal von Bauclusi ibm ohne Laura, seit ihrem Hinferden, gemacht; die fleineren Dichtungen des Bojardo, des Freundes des Hercules von Este; und die spieren Einzen der Witteria Colonna.

Alls num bie classifiche Litteratur allgemeinter wieder aufbüthet wurch den plohischen Bertehr mit dem politisch ties gesuntenen Griechenlande, sinden wir unter dem Peofalten das erste Beispiel reigender Naturbeschreibungen dei dem tumplischenden Carbinal Bembo, Naphaels Nathgeder und Kreunde. Seine tleine Augendschrift Actua dia logus giede und ein lebendiges Bild der geographischen Bertheilung der Gewächse and der die haben der Gebertrese, von Siciliens fornreichen Fluxen dis zu dem schnerederten Named bes Kraters. Das vollender Wert des treiferen Altere, die Historiae Venetae, charafteristen auf eine noch wehr malertische Weise das Klima und die Begetation des Reuen Gontinents.

Alles war bamals bazu geeignet ben Geift gleichzeitig mit ben großen Bilbern bes plößlich erweiterten Welfraums und ber Erfobung menschlicher Krafte zu erfüllen. Wie, in bem Allterthume, ber macebonische Jug nach bem Parepamilus und ben twalbreichen Flußthältern von Vorberindien, burd ben Unblid einer reich geschmudten erotischen Ratur, Einbrude gurudließ, beren Lebenbigfeit fich nach Sabrhunberten noch, in ben Werfen bochbegabter Schriftfteller, offenbart; fo mirtte jum zweiten Dale, und felbft in einem boberen Maagnabe ale bie Kreugige, auf bie weftlichen Bolfer bie Entbedung von Amerifa. Die Tropenwelt mit ber gangen Ueppigfeit ihrer Begetation in ber Cbene, mit allen Abftufungen bes Organismus am Abhange ber Corbilleren, mit allen Unflangen norblicher Rlimate in ben bemobnten Sochebenen von Merico, Reu Brangba und Quito murbe nun guerft ben Guropaern eröffnet. Die Bhantafie, ohne beren Unregung fein mabrhaft großes Werf ber Menichbeit gebeiben fann . gab ben Raturicbilberungen von Columbus und Bespucci einen eigenthumlichen Reig. Den letteren darafterifirt in ber Beidreibung ber brafilifden Rufte eine genaue Befanntichaft mit ben Dichtern alter und neuer Beit; jenen in ber Beschreibung bes milben Simmele von Baria und ber (wie er mabnt) bem öftlichen Parabiefe entftromen. ben Baffermenge bee Drinoco eine ernfte religiofe Stimmung. Bei junehmenbem Alter, beim Unfampfen gegen ungerechte Berfolgung ging biefe Stimmung in Trubfinn und ichwarmerifche Begeifterung über.

In ben herosichen Zeiten ber vortugiesichen und caftilianischen Bolfbftame führte nicht Goldburft allein (wie man aus Untunde bes domaligen Bolfslebens behauptet), sondern allgemeine Aufregung zu dem Bagnissen feiner Retsen. Die Ramen Hatti, Cubagua und Darien wirften, im Anfang bes sechschenten Jabehunderte, auf bie Cinbilbungstraft der Menschen wie in den neueren Zeiten bie, seit Anson und Coof geseierten Ramen von Ainfan und Diabeiti. Wenn bamals bie Runde weit entlegener Sanber bie Jugend aus ber fpanifchen Salbinfel, aus Rlaubern, Mailand und Gubbeutichland unter bie fiegreichen Rabnen bes großen Raifere auf ben Ruden ber Unbeefette ober in bie beifen Rluren von Uraba und Coro lodte, fo gewann unter bem milben Ginfluffe fpaterer Gefittung, bei gleichmäßigerer Eröffnung aller Theile bes Erbraums, jenes unrubige Gebnen nach ber Kerne anbere Motive und eine andere Richtung. Leibenschaftliche Liebe jum Raturftubium, welche hauptfächlich vom Rorben ausging, entflammte bie Intellectuelle Große ber Unfichten murbe ber Gemuther. materiellen Erweiterung bes Biffens beigefellt, und bie biche terifch fentimentale Stimmung bes Zeitaltere inbivibualifirte fich, feit bem Enbe bes verfloffenen Jahrhunberte, in litterarifden Werfen , beren Kormen ber Borgeit unbefannt maren.

Werfen wir noch einmal den Piffa puridt in ble Zeit der großen Entbedungen, welche jene moderne Stimmung vorbereiteten, so müssen wir von allem der Valursfällberungen gedensen, die wir von Columbus selts beisen. Erst seine Teisenen wir sein eigenes Schiffsjournal, seine Vries an den dechapmeister Sandeg, an die Anna seine Araben gekanden Araben, kan die Anna seine Araben der Verlagen der Verl

jachfeit bes Ausbruds beschrieb, Die nur biejenigen gang gu ichagen vermögen, welche mit ber alten Rraft ber Sprache jener, Zeit vertraut finb.

Die phyfiognomifche Gestaltung ber Pflangen, bas umburchbringliche Didicht ber Balber, "in benen man faum untericeiben fann, welche Blutben und Blatter iebem Stamme jugehoren", Die wilbe lleppigfeit bes frautbebedten Bobens ber feuchten Ufer, Die rofenfarbigen Rlamingos, welche fifchent ichon am fruben Morgen bie Munbung ber Fluffe beleben, beichaftigen ben alten Ceemann, ale er lange ben Ruften von Cuba, amifchen ben fleinen lucavifcben Infeln und ben, auch von mir befuchten Jarbinillos binfubr. Bebes neu entbedte gant icheint ibm noch iconer ale bas fruber beidriebene; er beflagt, nicht Worte gu finben, um bie fußen Einbrude wiebergugeben, bie er empfangen. Mit ber Krauterfunde pollig unbefannt, wenn aleich burch Ginfluß grabifcher und fübifcher Merate fich bamale icon einige oberflächliche Renntnig ber Bewachse in Spanien verbreitet batte, treibt bas einfache Raturgefühl ben Entbeder an, alles frembartige einzeln aufzufaffen. Er unterscheibet in Cuba ichon fieben ober acht verschiebene Balmenarten, bie iconer und hober ale bie Dattelvalme fint (variedades de palmas superiores a las nuestras en su belleza y altura), er melbet feinem geiftreichen Freunde Unabiera, bag er in berfelben Chene Tannen und Balmen aufammengruppirt, palmeta und pineta wundervoll gemengt gefeben; er betrachtet bie Begetation mit foldem Scharfblid, baß er guerft bemertt, es gebe im Cibao auf ben Bergen Pinien, beren Fruchte nicht Tannengapfen fint, fonbern Beeren wie bie Dliven bes Axarafe de Sevilla. Columbus hat alfo icon, wie ich bereits oben er erinnert, bas Geichlecht Podocarpus von ber Familie ber Abietineen getrennt.

"Die Unmuth biefes neuen ganbes", fagt ber Entbeder, "ftebt boch über ber ber campina de Cordoba. Alle Baume glangen von immer grunem Laube und find ewig mit Fruchten beladen. Auf bem Boben fteben bie Rrauter boch und blubenb. Die Lufte find lau wie im April in Caftilien; es fingt bie Rachtigall fußer, ale man es beidreiben fann. Bei Racht fingen wieber fuß anbere, fleinere Bogel; auch hore ich unferen Grasbupfer und bie Froiche. Ginmal fam ich in eine tief eingeschloffene Safenbucht und fab, mas fein Muge gefeben: hobes Gebirge, von bem lieblich bie Baffer (lindas aguas) herabstromen. Das Gebirge mar bebedt mit Tannen und anderen vielfach gestalteten, mit fconen Bluthen geichmudten Baumen. Den Strom binauffteuernb, ber in Die Bucht munbete, war ich erstaunt über bie fublen Schatten, Die froftaliflaren Baffer und Die Babl ber Gingvogel. Es war mir ale mochte ich fo einen Ort nie verlaffen, ale tonnten taufent Bungen bies alles nicht wiebergeben, als weigere fich bie verzauberte Sand es niebergufdreiben (para hacer relacion a los Reyes de las cosas que vian no bastáran mil tenguas a referillo, ni la mano para lo escribir, que le parecia questaba encantado)." 85

Mir fernen hier aus bem Sagebude eines litterarifch gangtingebilderen Seemannes, welche Macht bie Schönbeit ber Natur in ihrer individuellen Gefaltung auf ein empfängliches Gemüth auszumben vermag. Gefühle veredeln bie Sprache; benn bie Profa bes Abmitatals fit, befondere ba woo er, bereits 67 Jahre alt, auf ber viegen Reile seinen großartigen Bundvertraum an ber Külfe von Betagna

ergablt, wenn auch nicht berebter, boch anregenber gie ber allegorifche Schaferroman bes Boccaccio und bie zwei Urca. bien pon Sannagaro und Sibnen, ale Garcilaffo'e Salicio y Nemoroso ober bie Diana bes Jorge be Montemanor. Das elegisch ibpllifche Element mar leiber! nur ju lange porberricent in ber italianischen und in ber spanischen Litteratur. Es bedurfte bes lebensfrifchen Bilbes, in bem Wernantes bie Abenteuer bes Ritters aus ber Mancha barftellte, um bie Galatea beffelben Schriftftellere ju verbunfeln. Der Birtenroman, fo febr ibn auch bei ben eben genannten großen Dichtern Schonheit ber Sprache und Bartheit ber Empfindungen verebelten, bleibt feiner Ratur nach, wie bie allegorifden Berftanbesfunfteleien bes Mittelaltere, froffig und ermubenb. Individualitat bes Beobachteten führt allein inr Raturmabrbeit in ber Darftelling; auch bat man in ben berrlichften beichreibenben Stangen 87 bes befreiten Berufalem Ginbrude von ber malerifchen Umgebung bee Dichtere, Erinnerungen an Die anmuthige Landichaft von Sorrent gu erfennen geglaubt.

Iene individuelle Naturwahrheit, die aus eigner Anichaumg entspringt, glangt im reichften Maaße in bem großen National-Gpod ber vortugiefischen Litteratur. Es west wie ein indischer Blütsendurf durch das gang unter bem Tropen schimmel (in ber Feldsprette bei Maaaa und in ben Molutfen) geschriebene Gobich. Mir geziemt es nicht einen fichnen Ausspruch Friedrich Schleger's gu ber frästigen, nach welchem die Luflaben des Camoens "an Karbe und Fille ber Phantasse den Trieß bet weitem übertreffen" abs aber als Naturbeobachter dari ich wohl hingus flacen, das in den bescheichenden Theilen der Lussen.

nie bie Begeiftrung bes Dichtere, ber Schmud ber Rebe und bie fugen laute ber Schwermuth ber Genauigfeit in ber Darftellung phofifder Ericeinungen binberlich werben. Gie haben vielmehr , wie bies immer ber Kall ift , wenn bie Runft aus ungetrübter Quelle icopft, ben belebenben Ginbrud ber Große und Babrbeit ber Raturbilber erhoht. Unnachabmlich fint in Camoene bie Schilberungen bes emigen Berfehre amifchen guft und Deer, amifchen ber pielfach geftalteten Bolfenbede, ihren meteorologifchen Broceffen und ben periciebenen Buftanben ber Dberflache bes Dceans. Er zeigt und biefe Dberflache, balb wenn milbe Winbe fie fraufeln und bie furgen Bellen im Spiel bes gurudgeworfenen Lichtstrable funtelnb leuchten, balb wenn Caelho's und Baul be Bama's Schiffe in einem furchtbaren Sturme gegen bie tief aufgeregten Elemente anfampfen. 89 Camoene ift im eigent. lichften Ginne bes Borte ein großer Ceemaler. 216 Rriege. mann batte er gefochten an bem Auße bee Atlas im maroffanischen Gebiete, im rothen Meere und im perfischen Meerbufen; zweimal hatte er bas Cap umichifft unb, mit tiefem Raturgefühl begabt, 16 3abre lang an bem inbiiden und dinefifden Geftabe alle Bhanomene bes Beltmeere belaufcht. Er beidreibt bas electrifche St. Elmefeuer (Caftor und Pollur ber alten griechifden Geefahrer), "bas lebenbe Licht " bem Seevolfe beilig"; er beichreibt bie gefahrbrobenbe Erombe in ihrer allmaligen Entwidelung: "wie ber Dunft, aus feinem Duft gewoben, fich im Rreife brebt, ein bunnes Robr berablagt und bie Rluth burftent aufpumpt; wie er, wenn bas ichwarze Bewolf fich fatt gefogen, ben Bug bee Erichtere gurudgiebt unt, gum Simmel fliegenb, auf ber Alucht ale fußes Baffer ben Bogen wiebergiebt, was bie Trombe ihnen braufent entzogen." "Die Schriftgelehrten, fagt ber Dichter (und er fagt es fast auch jum Spott ber jehigen Zeit), bie Schriftgelehrten mögen versuchen, der Welt verborgene Bunderdung zu ertlären, ba, vom Geift allein und von ber Wiffenschaft geleitet, fie so gern für falsch ausgeben, mas man aus bem Munde bes Schiffers hort, bem einziger Leiter bie Erfahrung ift."

Das naturbefchreibenbe Salent bes begeifterten Dichtere weilt aber nicht bloß bei ben einzelnen Erscheinungen, es glangt auch ba, wo es große Daffen auf einmal umfaßt. Der britte Befang ichilbert mit wenigen Bugen bie Beftaltung von, Europa 92 vom falteften Rorben an bie "jum Lufitaneureiche und ju ber Meerenge, wo Sercules fein lettes Wert gethan". Ueberall wird auf Die Sitten und ben Culturguftanb ber Bolfer angefpielt, welche ben vielgeglieberten Belttheil bewohnen. Bon ben Breufen. Moscoviten und ben Stammen, » que o Rheno frio lava «. eilt er ju ben berrlichen Auen von Sellas, »que creastes os peitos eloquentes, e os juizos de alta phantasia«, Im gehnten Befange erweitert fich ber Blid. Tetfine führt ben Gama auf einen hoben Berg, um ibm bie Bebeimniffe bes Weltbaues (machina do mundo) und ber Blaneten Lauf (nach Ptolemaifchen Aufichten) ju enthullen. 53 Es ift ein Traumgeficht im Styl bes Dante; und ba bie Erbe bas Centrum bes Bewegten bilbet, fo wird julest bei Beidreibung bes Erbglobus bie gange Renntnig ber bamale erforfchten ganber und ihrer Erzeugniffe bargelegt. " Es gilt hier nicht mehr Europa allein ju fchilbern, wie fruber im britten Befange, alle Erbtheile werben burchmuftert; felbft

bas Land bes heiligen Kreuges (Brafilien) und bie Ruften werben genaunt, die Magelhan entbedte, "burch bie That, aber nicht durch die Treue ein Sohn Lufitaniens".

Wenn ich vorher ben Camoens vorzugeweise ale Geemaler rubmte, fo war es um angubeuten, bag bas Erbes leben ihn minber lebbaft angezogen bat. Schon Sismonbi bemerft mit Recht, bag bas gange Bebicht feine Spnr von etwas Unichaulichem über bie tropifche Begetation und ihre phpfiognomifche Beftaltung enthalt. Rur bie Urome und nublichen Sanbeloprobucte werben bezeichnet. Die Epifobe ber Bauberinfel 16 bietet freilich bas reigenbfte Gemalbe einer Lanbichaft bar; aber bie Pflangenbede ift gebilbet, wie eine Ilha de Venus es erforbert, von "Morten, bem Citrusbaume, buftenben gimonen und Granaten", alle bem Klima bes fublichen Europa angeeignet. Bei bem größten ber bamaligen Geefahrer, Chriftoph Columbus, finben wir mehr Freude an ben Ruftenmalbern, mehr Aufmertfamfeit auf bie Kormen bes Bemachereiches; aber Columbus ichreibt ein Reifejournal und verzeichnet in biefem bie lebenbigen Ginbrude jebes Tages, mabrent bas Epos bes Campens Die Großthaten ber Bortugiefen verberrlicht. Rflauene namen ben Sprachen ber Gingebornen ju entlehnen und fie in bie Beichreibung einer ganbichaft einzuflechten, in ber, wie vor einem Sintergrund, bie Sandelnden fich bewegen, fonnte ben an harmonifche Rlange gewöhnten Dichter wenig reigen.

Reben ber ritterlichen Gestalt bes Camoens hat man oft die eben so romantische eines spanischen Eriegers aufgestellt, ber unter bem großen Kaiser in Beru und Chili biente und unter jenen fernen Himmelsftrichen die Saaten

befang, an benen er rühmlichft Theil genommen. In bem gangen Epos ber Araucana bes Don Alonfo be Ercilla bat bie unmittelbare Unichauung, ber Unblid mit ewigem Schnee bebedter Bulfane, beißer Balbthaler und weit in bas Land einbringenber Meerebarme faft nichts bervorgebracht, mas man barftellent nennen fonnte. Das übermaßige lob, bas Cervantes, bei Belegenheit ber geiftreich fatirifden Buderican bes Quirote, bem Greilla gefvenbet, ift wohl nur burch leibenschaftliche Rivalitat gwischen ber fpanifchen und italianifchen Boeffe hervorgernfen worden. Man mochte faft fagen, es babe Boltaire'n und viele neuere Rritifer irre geführt. Die Araucana ift allerbinge ein Bert, welches ein ebles Rationalgefühl burchbringt; bie Schilberung ber Sitten eines wilben Bolfoftammes, ber im Rampf fur bie Freiheit bes Baterlandes erliegt, ift barin nicht ohne Leben : aber bie Diction bes Ercilla ift fcbleppenb, mit Eigennamen überhauft, ohne alle Spur bichterifcher Begeifterung. 96

Diese Begeisterung findet fich in mehreren Stropfen bes Romancero caballeresco"; in der religiösen Me-landolie bed Fran Luis de Leon, 3. B. in seiner "heiteren Racht", wenn er die wisgen Lichter (resplandores eternales) bed gestirnten himmels besingt"; und in den großen Schöpfungen bed Calberon. "Alle sich die Gomöbie ber Spanier bis zu einer besen Bollendung ausgearbeitet hatte", sagt der teisste Boricher aller dramatischen Litteratur, mein eber Breunt Ludwig Tiech "finden wir oft beim Calberon und bei seinen Beitgenossen, in romanzen und anzonartigen Sylbenmanassen, bletwei sicher die bei die Weter, von Gebeizgen, Matten und waldigen Tablieren bod passe

immer mit allegorifchen Begiebungen, und mit einem funft. lichen Blang übergoffen, ber une nicht fowohl bie freie Buft ber Ratur, Die Bahrheit bes Gebirges, Die Schatten ber Thaler fublen lagt, ale bag in barmonifchen, moblflingenben Berfen eine geiftvolle Befchreibung gegeben wirb, bie mit fleinen Ruancen immer wieberfehrt." In bem Schaufviel bas Leben ein Traum (la vida es sueno) lagt Calberon ben Pringen Sigiomund bas Unglud feiner Befangenichaft in anmuthigen Gegenfagen mit ber Freiheit ber gangen organifden Ratur beflagen. Es werben gefcbilbert bie Gitten ber Bogel, "bie im weiten Simmelsraume fich in rafchen Flugen regen", Die Fifche, "welche, faum aus Laid und Schlamm entfproffen, icon bas weite Meer fuchen, beffen Unenblichfeit ihnen bei ihren feden Bugen nicht ju genugen icheint. Gelbft bem Bache, ber im Ringelgange grifchen Bluthen bingleitet, gemabrt bie Alur einen freien Bfab." Und ich, ruft Gigismund perzweiflungevoll aus, ber mehr Leben bat, foll bei freierem Beifte mich in minbre Freiheit fugen! Muf abnliche Beife, aber auch oft burch Antithefen, winige Gleichniffe und Runfteleien aus Bongora's Schule verunftaltet, fpricht im ftanbhaften Bringen Don Fernando gum Ronige von Feg. 99 Bir erinneren an biefe einzelnen Beifpiele, weil fie geigen, wie in ber bramatifchen Dichtung, bie es pornehmlich mit Begebenheiten, Leibenfchaften und Charafteren ju thun hat, "bie Befchreibungen nur Abbilbungen bes Bemuthe, ber Stimmung ber hanbelnben Berfonen merben. Chafespeare, ber in bem Drang feiner bewegten Sanblung faft nie Zeit und Gelegenheit hat fich auf Raturichilberungen gefliffentlich einzulaffen, malt burch Borfalle, Unbentungen und Gemultsbewegung ber Santelnden Lanbifcgit und Natur, baß wir sie vor und ju seben glauben und in ibr zu leben scheinen. So leben wir in ber Commernacht im Balbe, sehn wir in ben letten Seenen bed Laufmann bon Benebig ben Mondichein, werdere eine warme Commernacht erbeilt, ohne baß beibe geschletter werben. Eine wirtliche Naturbeschreibung ift aber bie ber Dover-Rispe im König Lear, wo ber sich wahnstnusse kellenbe Bhage seinem blieben Batter Glofter, auf ber Ebene gehend, vorbilbet, sie erstiegen bie Lithen. Echwindele erregend ist die Schilberung bed Blide in die Liese von oben blinde. Wer

. Wenn in Chafespeare innere Lebenbigfeit ber Gefühle und großgrtige Ginfacheit ber Sprache bie Unichanlichfeit und ben individuellen Naturausbrud fo munbervoll beleben, fo ift in Milton's erhabener Dichtung bes verlornen Barabiefes, bem Befen einer folden Composition nach, bas Beidreibenbe mehr prachtvoll ale barftellenb. Der gange Reichthum ber Bhantafie und ber Sprache ift auf bie Schilberung ber blubenben Ratur bes Barabiefes ausgegoffen : aber bier wie in Thomfon's lieblichem Lebrgebichte ber Jahredzeiten bat bie Schilberung ber Begetation nur in allgemeinen, unbestimmteren Umriffen entworfen werben Rach bem Urtheile tiefer Renner ber indifchen Dichtfunft inbivibualifirt gwar Ralibafa's abnliches inbifches Bebicht, Ritufanbara, bas weit über anberthalbtaufenb Jahre alter ift, bie fraftige Tropennatur mit größerer Lebenbigfeit; es entbehrt aber ber Aumuth, welche in Thomfon and ber ben boberen Breiten eignen vielfacheren Scheibung ber Bahredgeiten, aus ben Uebergangen bes obftreichen Berbftes jum Binter und bes Binters jum wiederbelebenben Fruhling, aus ber Schilberung bes arbeitsamen ober heiteren Treibens ber Meniden in jedem Theile bes Jahres entspringt.

Geben mir ju ber une naberen Beit über, fo bemerfen wir, baß feit ber ameiten Galfte bes achtzehnten Sabrbunberte fich porquasmeife bie barftellenbe Brofa in eigenthumlicher Rraft entwidelt hat. Wenn auch bei bem nach allen Seiten bin erweiterten Raturftubium bie Daffe bes Erfannten übermäßig angewachfen ift, fo bat fie barum boch nicht bei ben Benigen, Die einer boben Begeifterung fabig find, Die intellectuelle Unichauung unter bem materiellen Bewichte bes Biffens erbrudt. Diefe intellectuelle Unichauung (bas Bert bichterifcher Spontoneitat) bat vielmehr felbft an Umfang und an Erhabenheit bes Begenftanbes jugenommen, feitbem bie Blide tiefer in ben Bau ber Bebirge (ber geschichteten Grabftatte untergegangener Organi. fationen), in bie geographische Berbreitung ber Thiere und Bflangen, in Die Bermanbtichaft ber Menichenftamme eingebrungen find. Go haben juerft, burch Unregung ber Einbilbungefraft, machtig auf bie Belebung bee Raturgefühle, ben Contact mit ber Ratur und ben bavon ungertrennlichen Trieb ju fernen Reifen gewirft : in Franfreich Bean Jacques Rouffeau, Buffon, Bernarbin be St. Bierre und, um bier ausnahmeweise einen noch lebenben Schrifts fteller zu nennen, mein vieljähriger Freund Muguft von Chateanbriant; in ben britifchen Infeln ber geiftreiche Blay. fair; in Deuifchland Coof's Begleiter auf feiner ameiten Beltumfeglung, ber berebte und babei jeber Berallgemeinerung ber Raturanficht gludlich jugewandte Beorg Forfter.

Es muß biefen Blattern fremb bleiben, ju unterfuchen, A. v. Sumbolbt, Rodmet. II. 5

mas jeben biefer Schriftsteller charafterifirt, mas in ihren überall verbreiteten Berfen ben Schilberungen ber ganb. ichaft Reis und Mumuth verleiht, mas bie Ginbrude ftort, bie fie hervorrufen wollten; aber einem Reifenben, welcher fein Biffen hauptfachlich ber unmittelbaren Unichauung ber Belt verbanft, wird es erlaubt fein bier einige gerftreute Betrachtungen über einen fungeren und im gangen wenig bearbeiteten Theil ber Litteratur einzuschalten. Buffon, großartig und ernft, Planetenbau, Organifation, Licht und magnetifche Braft gleichzeitig umfaffenb, in phyfitalifchen Untersuchungen weit grundlicher ale es feine Beitgenoffen mahnten, ift, wenn er von ben Gitten ber Thiere gu ber Befchreibung bes Canbichaftlichen übergeht, in funftreichem Beriobenbau, mehr rhetorifch pomphaft ale inbivibugliffrenb mahr, mehr gur Empfanglichfeit bes Erhabenen ftimmenb als bas Gemuth burch anschauliche Schilberung bes mirflichen Raturlebens, gleichsam burch Unflang ber Gegenwart. ergreifent. Dau fühlt, felbft in ben mit Recht bewunderten Berfuchen biefer Urt, bag er Mittel Europa nie verließ, bag ihm bie eigene Unficht ber Tropenwelt fehlt, Die er gu beidreiben glaubt. Das mir aber beionbere in ben Merfen biefes großen Schriftstellere vermiffen, ift bie barmonifche Berfnupfung ber Darftellung ber Ratur mit bem Musbrud ber angeregten Empfindung; es fehlt faft alles, mas ber gebeimnisvollen Unglogie gwifden ben Gemuthebewegungen und ben Ericheinungen ber Ginnenwelt entquillt.

Oröfere Liefe ber Gefühle und ein frischerer Lebensgeift athmen in Zean Jacques Rouffeau, in Bernarbin be St. Pierre und in Chateaubriand. Wenn ich hier ber hinreisenden Bereddanteit bes erften, der materischen Sernen von Claterns und Meillerie am Leman-See erwähne, so ift es, weil in den Hauptwerfen des, wenig gelebrten, aber eiftigen Pflangensammters (fie sind um zwanzig Jahre alter als Busson's phantasiereiche Wettepochen') die Begeisterung sich bauptsächlich in der innerken Cigenthumischeit der Sprache offenbart, ja in der Profa eben so überströmend ausbericht als in Alopkod's, Schiller's, Giste's und Byron's unskreblichen Dichtungen. Auch da, wo nichts beabsschiftigt wird, was unmittelbar an das Studium der Natur gefrühipt ist, sann boch unsere kiede zu biesem Studium dern der Bauber einer poetsichen Datskellung des Naturckends, sei es auch in den englien, und wohlbefannten Erbalume. Erobbt werden

Inbem mir gu ben Profaifern wieber gurudfehren, verweilen wir gern bei ber fleinen Schopfung, welcher Bernarbin be St. Bierre ben fconeren Theil feines litterarifchen Ruhmes verdauft. Paul und Birginia, ein Berf, wie es faum eine aubere Litteratur aufzuweifen bat, ift bas einfache Raturbild einer Infel mitten im tropifden Deere, mo, balt von ber Dilbe bes Simmels beidirmt, balb von bem machtigen Rampf ber Elemente bebrobt, zwei anmuthvolle Beftalten in ber wilben Bflangenfulle bes Balbes fich malerifch wie pon einem blutbenreichen Teppich abbebeu. Sier und in ber Chaumière indienne, ja felbst in ben Études de la Nature, welche leiber burch abenteuerliche Theorien und phpfifalifche Arrthumer verunftaltet merben, find ber Unblid bes Meeres, Die Gruppirung ber Wolfen, bas Raufchen ber Lufte in ben Bambus-Bebuichen, bas Bogen ber hoben Balmengiviel mit unnachabmlicher Babrbeit geschilbert. Bernarbin be St. Bierre's Meifterwerf Baul und Birginia hat

mich in bie Bone begleitet, ber es feine Entftebung verbanft. Biele Jahre lang ift es pon mir und meinem theuren Begleiter und Freunde Bonpland gelefen morben: bort nun (man vergeibe ben Unruf an bas eigene Gefühl) in bem ftillen Glange bes fublichen Simmele, ober wenn in ber Regenzeit. am Ufer bes Drinoco, ber Blit frachenb ben Balb erleuchtete, murben mir beibe von ber bewundernemurbigen Bahrheit burchbrungen, mit ber in fener fleinen Schrift bie machtige Tropennatur in ihrer gangen Gigeuthumlichfeit bargeftellt ift. Ein folches Muffaffen bes Gingelnen, ohne bem Ginbrud bes Milgemeinen au ichaben, ohne bem au behanbeinben außeren Stoffe bie freie innere Belebung bichterischer Phantafie ju rauben, darafterifirt in einem noch boberen Grabe ben geiftreichen und gefühlvollen Berfaffer von Attala, Rene, ber Marthrer und ber Reife nach Griechenland und Palaftina. In feinen Schöpfungen find alle Contrafte ber ganbichaft in ben verschiebenartigften Erb. ftriden mit munbervoller Unicaulichfeit aufammengebrangt. Die ernfte Broge hiftorifcher Erinnerungen fonnte allein ben Einbruden einer ichnellen Reife Tiefe und Rube verleiben.

In unferm beutschen Baterlande bat fich das Raturgefühl wie in ber italianischen unt fpanischen Literatur nur zu lange in ber Aunstform des Ihptis, bes Schäfteremans und bes Lebrgedichts offenbart. Auf biesem Wege wandelten oft der persifiche Reisende Paul flemming, Brockes, der gefühltwolle Gwald von Ateift, Hageborn, Calomon Gester und einer der größten Raturforicher aller Zeitlen, halter, besten is eine Mehre ungen weniglend bestimmtere Umriffe und eine mehr obiserite Wahreit der Coloriet dareite Auflichten. Das etegischiebtstücke Gestenet bekerrichte damdet eine schwermittige Laubschilde

voeffe, umb die Dürstigsteit des Inhalts sonnte, seibst in Bes, dem eden und beisen Kenner des classischen Alterthums, nicht durch eine sobsere und glüdliche Ausbildung der Sprache verhüllt werden. Erst als das Studium der Erdräume an Tiefe und Mannigstatisgeit gewann, als die Raturvissinschaften sich nicht mehr auf tabellarische Aussighungen seltsamer Erzeugnisse beschwährten, sondern führ zu den großartigen Ansichten einer verzsteichenden Kanderunde erhoben, fonnte siene Ausbildung der Sprache au lebenöfrischen Bildern seiner Jonne benußt werben.

Die alteren Reifenben bes Mittelalters , wie John Danbeville (1353), Sans Schiltberger aus Munchen (1425) unb Bernhard von Brentenbach (1486), erfreuen une noch beute burch eine liebensmurbige Raivetat, burch ihre Freiheit ber Rebe, burch bie Sicherheit, mit welcher fie vor einem Bublifum auftreten, bas gang unvorbereitet, und barum um fo neugieriger und leichtglaubiger anhort, weil es fich noch nicht icamen gelernt bat ergont ober gar erftaunt gu icheinen. Das Intereffe ber Reifen mar bamale faft gung bramatifch, ja bie nothwendige und bagu fo leichte Ginmifchung bes Bunberbaren gab ihnen beinabe eine epifche Karbung. Die Sitten ber Bolfer werben minber befchrieben ale fie fich burch ben Contact bee Reifenben mit ben Gingeboreuen anichaulich machen. Die Begetation bleibt namenlos und unbeachtet, wenn nicht bier und ba einer fehr angenehmen ober feltsam geftalteten Frucht ober einer außerorbentlichen Dimenfion von Ctamm und Blattern gebacht wirb. Unter ben Thieren werben junachft bie menichenabnlichen, bann bie reifenben, gefahrbringenben mit befonbrer Borliebe befdrieben. Die Beitgenoffen bee Reifenben glaubten noch au alle Geschren, die in solchen Klimaten Wenige unter ihnen gechöllt; ja die Langschurten der Schiffert und ber Mangel ann Berchindungsmitten ließ die ind ist die fie einer unahsesbaren Ferne ercheinen. Getumbus? hatte noch nicht bas Recht gehabt der Konigun Indella gu schreiben: "die Erde inicht gar groß, viel kleiner benn das Golft es mögint".

In Sinficht auf Composition hatten bemnach bie vergeffenen Reifen bes Mittelalters, bie wir bier ichilbern, bei aller Durftigfeit bes Materials viele Borguge por unferen meiften neueren Reifen. Gie hatten bie Ginbeit, welche jebes Runftwerf erforbert; alles war an eine Sanblung gefnupft, alles ber Reifebegebenheit felbit untergeorbnet. Das Intereffe entftanb aus ber einfachen, lebenbigen, meift für glaubmurbig gehaltenen Ergablung übermunbener Schwie-Chriftliche Reifenbe, unbefannt mit bem, mas Araber, fpanifche Buben und bubbhiftifche Diffionare por ihnen gethan, rühmten fich alles zuerft gefeben und befcbrieben gu haben. Bei ber Dunfelheit, in welche ber Drient und Inner Uffen gehullt ericbienen, vermehrte bie Ferne felbit bie Große einzelner Beftalten. Gine folde Ginbeit ber Composition fehlt meift ben neueren Reifen, besonbere benen, welche wiffenschaftliche Zwede verfolgen. Die Sandlung fteht bann ben Beobachtungen nach, fie perfchwindet in ber Fulle berfelben. Rur muhfelige, wenn gleich wenig belebrenbe Bergbesteigungen und vor allem fubne Seefahrten, cigentliche Entbedungereifen in wenig erforichten Meeren ober ber Aufenthalt in ber icauervollen Debe ber beeiften Rolars sone gemabren ein bramatifches Intereffe, wie bie Doglichfeit einer individualiffrenden Darftellung. Die Giufamfeit ber Umgebung und bie hulftose Abgeschiedenheit ber Seejahrer ifoliren bann bas Bilb und wirken um so anregenber auf die Einbilbungefraft.

Wenn es nun nach ben vorliegenden Betrachtungen unlaugbar ift, bag in ben neueren Reifebeidreibungen bas Element ber Sanblung in ben Sintergrund tritt, bag fie ber größeren Bahl nach nur ein Mittel geworben find Raturund Sitten Beobachtungen ber Beitfolge nach an einanber au fetten, fo bieten fie bagegen fur biefe theilmeife Entfarbung einen vollen Erfat burch ben Reichthum bes Beobachteten, Die Große ber Weltanficht und bas ruhmliche Beftreben bie Gigenthumlichfeit feber vaterlanbifden Sprache ju anschaulichen Darftellungen ju benuten. Bas bie neuere Cultur und gebracht, ift bie unausgefest fortichreitenbe Erweiterung unferes Befichtofreifes, Die machfende Rulle von 3been und Gefühlen, Die thatige Wechselwirfung beiber. Dhne ben beimathlichen Boben ju verlaffen, follen wir nicht bloß erfahren fonnen, wie bie Erbrinde in ben entfernteften Bonen gestaltet ift, welche Thier und Bflangenformen fie beleben; es foll une auch ein Bild perichafft merben, bas menigftens einen Theil ber Ginbrude lebenbig wiebergiebt, welche ber Menich in jeglicher Bone von ber Außenwelt empfangt. Diefer Anforderung ju genugen, Diefem Bedurfniß einer Art geiftiger Freuben, welche bas Alterthum nicht fannte, arbeitet bie ueuere Beit; Die Arbeit gelingt, weil fie bas gemeinsame Werf aller gebilbeten Rationen ift, weil Die Bervollfommnung ber Bewegungemittel auf Meer und ganb Die Welt auganglicher, ihre einzelnen Theile in ber weiteften Ferne vergleichbarer macht.

3ch habe bier bie Richtung ju bezeichnen verfucht, in

welcher bas Darftellungevermogen bes Beobachtere, Die Belebung bes naturbeschreibenben Clements und bie Bervielfals tigung ber Unfichten auf bem unermeglichen Schauplage ichaffenber und gerftorenber Rrafte ale Unregunges und Erweiterungemittel bes miffenichaftlichen Raturftubiume auftreten fonnen. Der Schriftfteller, welcher in unfrer vaterlanbifden Litteratur nach meinem Gefühle am fraftigften und am gelungenften ben Weg gu biefer Richtung eröffnet hat, ift mein berühmter Lehrer und Freund Georg Forfter gewefen. Durch ibn begann eine neue Mera miffenfchaftlicher Reifen, beren 3med vergleichenbe Bolfer, und ganberfunbe ift. Mit einem feinen afthetischen Gefühle begabt, in fic bemabrent bie lebenefrischen Bilber, welche auf Tabiti und anberen, bamale gludlicheren Gilanben ber Gubjee feine Bhantafie (wie neuerlichft wieber bie von Charles Darwin 3) erfüllt batten : fcbilberte Georg Forfter querft mit Unmuth Die medfeluben Begetationeftufen, Die flimatifchen Berbattniffe, bie Rahrungoftoffe in Begiehung auf Die Gefittung ber Meniden nad Bericbiebenteit ihrer urfprunglichen Bobnfige und ihrer Abstammung. Alles, mas ber Anficht einer erotifden Ratur Bahrbeit, Individualitat und Unfchaulichfeit gewähren fann, finbet fich in feinen Werfen vereint. Richt etwa blog in feiner trefflichen Befchreibung ber zweiten Reife bes Capitan Coof, mehr noch in ben fleinen Schriften liegt ber Reim ju vielem Großen, bas bie fpatere Beit jur Reife gebracht bat. 4 Aber auch biefes fo eble, gefühlreiche, immer hoffenbe leben burfte fein gludliches fein!

Sat man bie Naturichilberungen, beren fich bie neuere Beit, vorzuglich in ber bentichen, frangofischen, englischen

und nordamerifauifchen Litteratur, erfreut, mit ben Bes nennungen "beichreibenber Boefie und Lanbichaftebichtung" jabelnb belegt, fo bezeichnen biefe Benennungen mohl nur ben Difbrauch, welcher vermeintlichen Grengerweiterungen bes Runftgebietes ichulb gegeben wirb. Dichterifche Beichreibungen von Raturerzeugniffen, wie fie am Enbe einer langen und rubmlichen Laufbabn Delille geliefert, find bei allem Aufwande verfeinerter Sprachtunft und Metrif feines. weges ale Raturbichtungen im boberen Ginne bes Worts au betrachten. Gie bleiben ber Begeifterung und alfo bem poetifchen Boben fremb, find nuchtern und falt, wie alles, was um burch außere Bierbe glaugt. Wenn bemnach bie fogenannte "beidreibende Boefie" ale eine eigene fur fich bestehende Korm ber Dichtung mit Recht getabelt worden ift, fo trifft eine folche Difbilligung gewiß nicht ein ernftes Beftreben bie Resultate ber neueren inhaltreicheren Beltbetrachtung burch bie Sprache, b. b. burch bie Rraft bes bezeichnenben Wortes, anschaulich ju machen. Gollte ein Mittel unangewandt bleiben, burch welches une bas belebte Bilb einer fernen, von anbern burchwanderten Bone, ja ein Theil bes Benuffes verschafft werben fann, ben bie unmlttelbare Raturanschauung gewährt? Die Araber fagen 5 figurlich und finnig, bie befte Befchreibung fei bie, "in welcher bas Dhr jum Muge umgewandelt wirb". Es gehort in bic Leiben ber Begenwart, bag ein unfeliger Sang ju inhaltlofer poetifcher Brofa, ju ber Leere fegenannter gemuthlicher Erguffe, gleichzeitig in vielen ganbern, verbienftvolle Reifenbe und naturhiftorifche Schriftfteller ergriffen bat. Berirrungen biefer Urt find um fo unerfreulicher, wenn ber Stol aus Mangel litterarifcher Ausbildung, porzüglich aber aus Abmefenheit

aller inneren Unregung in rhetorifche Schwulftigfeit und trube Seutimentalitat ausartet.

Raturbeidreibungen, wieberhole ich hier, fonnen icarf umgrengt und wiffenichaftlich genau fein, ohne bag ihnen barum ber belebenbe Sauch ber Ginbilbungefraft entgogen bleibt. Das Dichterifche muß aus bem geahnbeten Bufammenbange bes Ginnlichen mit bem Jutellectuellen, aus bem Befühl ber Allverbreitung, ber gegenfeitigen Begrengung und ber Ginheit bes Raturlebens bervorgeben. Je erhabener Die Gegenftanbe find, befto forgfaltiger muß ber außere Schmud ber Rebe vermieben werben. Die eigentliche Birfung eines Raturgemalbes ift in feiner Composition begrundet; jebe gefliffentliche Unregung von Geiten beffen, ber es aufftellt, fann nur ftorent fein. Ber, . mit ben großen Berten bes Alterthums vertraut, in ficberem Befige bes Reichthume feiner Sprache, einfach und inbivibualifirend wiederzugeben weiß, mas er burch eigene Unichauung empfangen, wird ben Ginbrud nicht verfehlen; er wird es um fo meniger, ale er, bie außere, ihn umgebenbe Ratur und nicht feine eigene Stimmung fcbilbernb, Die Freiheit bes Wefühle in anberen unbeschranft laßt.

Aber nicht die lebendige Bescheitung seiner reich geichmudten Länder der Aequinocial Jone allein, in welcher Intenssität der Lichte und feuchte Wafme die Entwicklung aller organischen Keime beichleunigen und erhöben, hat in unseren Tagen dem gesamnten Naturstwäum einen mächtigen Reig verschafft. Der gedeime Zauber, durch ben ein tieler Wilch in das organische Geben anregend wielt, ist nicht auf die Teopenweit allein beschräntt. Jober Gedhrich bieter die Wander fortschreitender Gestaltung und Gliederung.

nach wiederfehrenden ober leife abweichenden Topen, bar. Allverbreitet ift bas furchtbare Reich ber Raturmachte, welche ben uralten 3mift ber Elemente in ber wolfenichmeren Sims meisbede wie in bem garten Gewebe ber belebten Stoffe gu binbenber Gintracht lofen. Darum fonnen alle Theile bes weiten Schopfungefreifes, vom Mequator bis gur falten Bone, überall mo ber Fruhling eine Enofpe entfaltet, fich einer begeisternben Rraft auf bas Bemuth erfreuen. einem folden Glauben ift unfer beutides Baterland por allem berechtigt. Wo ift bas fublichere Bolf, welches uns nicht ben großen Meifter ber Dichtung beneiben follte, beffen Berfe alle ein tiefes Gefühl ber Ratur burchbringt; in ben Leiben bes jungen Werthere wie in ben Erinnerungen an Italien, in ber Metamorphofe ber Bemachfe mie in feinen vermifchten Bebichten? Ber hat berebter feine Beitgenoffen angeregt "bes Beltalle beilige Rathfel ju lofen", bas Bunbnig ju erneuern, meldes im Jugenbalter ber Menschheit Philosophie, Physit und Dichtung mit Einem Banbe umichlang? wer bat machtiger bingezogen in bad ibm geiftig beimifche ganb, mo

> Ein fanfter Bind vom blauen Simmel webt, Die Morte fill und boch ber Lorbeer fieht?

II. Sandichaftmalerei in ihrem Einfluß auf die Belebung des Maturstudiums — Graphische Darfiellung der Physiogusmik ber Gemächse — Charakteristik ihrer Gestaltung unter verschiedenen "Donen.

Bie eine lebensfrifche Naturbeschreibung, fo ift auch bie Banbichaftmalerei geeignet bie Liebe jum Raturftubium ju erhoben. Beibe zeigen une bie Außenwelt in ihrer gangen gestaltenreichen Mannigfaltigfeit; beibe finb fabig, uach bem Grabe eines mehr ober minber gludlichen Belingens in Auffaffung ber Ratur, bas Ginnliche an bas Unfinnliche anzufnuvfen. Das Streben nach einer folden Berfnupfung bezeichnet bas lette und erhabenfte Biel ber barftellenben Runfte. Diefe Blatter find burch ben miffenichaftlichen Gegenftant, bem fie gewibmet fint, auf eine anbere Unficht beidranft : es fann bier ber ganbichaftmalerei nur in ber Begiehung gebacht werben, ale fie ben phoftognomischen Charafter ber pericbiebenen Erbraume anichaulich macht, bie Gehnsucht nach fernen Reifen vermehrt, und auf eine eben fo lehrreiche als anmuthige Weife jum Berfehr mit ber freien Ratur anreigt.

In bem Alterthum, welches wir vorzugebreise bas classifiche nennen, bei bem Briechen und Römern, war nach ber besonderen Beisterfichtung biefer Bolter bie Landichaftmalerei eben so wenig als bie bichtertische Schliebertung einer Gegend ein für sich bestehendes Object ber

Runft. Beibe wurden nur ale Beimerf behandelt. Unberen Breden untergeordnet, biente bie Lanbichaftmalerei lange nur ale Sintergrund biftorifcher Compositionen ober ale jufalliges Drnament in Banbgemalben. Auf eine abnliche Beije verfinnlichte ber epifche Dichter burch eine malerische Beidreibung ber ganbichaft - ich fonnte wieber fagen bes Bintergrundes, por bem bie banbelnben Berjonen fich bemegen - bas local eines gefdichtlichen Borganges. Die Runftgeschichte lehrt, wie allmalig bas Beiwerf jur Sauptfache ber Darftellung murbe; wie bie ganbichaftmalerei, pon ber biftorifchen gefonbert, ale eine eigene Gattung auftrat; wie bie menfchlichen Geftalten balb nur als Staffage einer Bergs und Balbgegent, eines Seeftranbes ober einer Bars tenanlage gebient haben. Die Erennung zweier Gattungen, ber Befchichtes und ganbichaftmalerei, ift fo, ben allges meinen Fortichritt ber Runft auf verichiebenen Bilbunge. ftufen beguinftigent, allmalig vorbereitet morben; und man hat mit Recht bemerft, baß, wenn überhaupt bei ben Alten die Malerei ber Plaftif untergeordnet blieb, insbesonbere bas Befuhl fur bie lanbicaftlide Schonheit, welche ber Binfel wiebergeben foll, fein antikes, fonbern ein mobernes Befühl ift.

Graphische Andeutung von der Eigenthümtichfeit einer Gegend mußte sich allerdeng icon in den ältesten Gemälben der Griechen sinden, wenn, um einzelne Bespielet an jusifpren, nach Gerodot's Berichte Mandvolfes von Samos für den großen Perserfeinig den Uedergang des Herres über den Bodporus darfellen ließ, oder wenn Polygnot's in der Rechte ju Desphi den Untergang von Troja malte. Unter den Bilbern, die der ältere Philostrat beschreibt, wird fogar der Bilbern, die der ältere Philostrat beschreibt, wird fogar eine Aunbisaft erwöhnt, in ber man Nauch aus bem Sipiel eines Auffans auffreigen und Lavajtröme fich in das nahe Meer ergießem sah. In biefer ischr verwiedelten Gompolition einer Unifich von sieden Justen bie neuesten Gommentatoren 169ar die Darstellung einer wirklichen Gegend, die fleine daissifte ober litpartisch Auffangruppe, nörblich von Siellten, zu ertennen. Die perspectivische Bühnenmalerei, durch welche die Ausstragung der Weisterwerfe des Ausfchlich und der Versterwerfe des Ausfchlich und Schweiber der Ausschlich werden war, erweiterte almästig biefen Theil des Kunftgebietes, indem sie das Bedürznis einer täusschen Nachabmung lethoser Gegenstände (Baulichteiten, Wald und Kesten) verweibert.

Bon ber Buhne, burch bie Bervollfommnung ber Scenographie, ging bie lanbichaftmalerei bei ben Brieden und ben nachabmenben Romern in bie burch Gaulen gegierten Sallen über, wo lange Banbflachen erft mit eingeidranften Naturfcenen 10, balb aber mit großen Brofpecten pon Stabten, Seeufern und weiten Triften bebedt murben, auf benen Biebheerben weiben 11. Golche anmuthige Banbvergierungen hatte in bem Mugufteifchen Beitalter, nicht erfunden, aber allgemein beliebt gemacht 12 und burch bie Staffage fleiner Siguren erheitert 13 ber romifche Daler Lubius. Raft ju berfelben Beit und wohl noch ein halbes Sabrbunbert fruber finben wir icon bei ben Inbern in ber glangenben Epoche bee Biframabitya ber Lanbichaftmalerei ale einer febr geubten Runft ermahnt. In bem reigenben Drama Cafuntala wirb bem Ronig Dufchmanta bas Bilb feiner Beliebten gezeigt. Er ift nicht gufrieben bamit, benn er will: "bag bie Malerinn bie Blage abbilbe, welche ber Freundinn besonbere lieb find, ben Malini Rluß mit einer Sandbanf, auf ber bie rothen Flamingos fieben; eine Sügestlette, weiche fich an ben Simalaya antehnt, und Gagellen auf biefer Sügestlette gelagert". Das find Anforberungen nicht geeinger Urt; sie beuten wenigstens auf ben Glauben an bie Aussuburberteit einer verwickteten Gomposition.

Seit ben Cafaren trat bie Lanbichaftmalerei ju Rom ale eine eigene abgesonberte Runft auf; aber nach bem Bielen, was une bie Unegrabungen von Serculaneum, Bompeji und Stabia geigen, waren biefe Raturbilber oft nur lanbfartenabnliche Ueberfichten ber Begenb, wieber mehr Darftellung von Safenftabten, Billen und Runftgarten, ale ber freien Ratur jugemanbt. Den Griechen und Romern fcbien faft allein bas gemachlich Bewohnbare angiebent in ber Lanbichaft, nicht bas, mas mir wild und romantifd nennen. Die Radabmung fonnte genau fein, fo weit eine oft ftorenbe Gorglofigfeit in ber Berfpective und ein Streben nach conventioneller Unorbnung es erlaubten; ja bie grabestengrtigen Compositionen. benen ber ftrenge Bitruvius abholb mar, vereinigten, rhythmifch wieberfehrend und genialifch aufgefaßt, Thierund Bflangengeftalten; aber, um mich eines Musfpruche von Otfried Muller ju bebienen 14, "ber ahnbungevolle Dammerfchein bes Beiftes, mit welchem bie ganbichaft uns anspricht, ericbien ben Alten nach ihrer Gemutherichtung jeber funftlerifchen Ausbilbung unfabig; ihre ganbichaften waren mehr icherghaft ale mit Ernft und Befühl entworfen."

Wit haben bie Analogie bes Entwidelungsganges be, geichnet, auf dem im claffischen Alterthume zwei Mittel bie Natur anschausch etwa begriftete Wort) und durch bie Sprache (bas begriftete Wort) und durch graphische Kachbilbungen,

allmälig zu einiger Selbstfandsigteit gelangt find. Was ums bie, neuerlicht is gliditich fortgefesten Ausgradungen in Pompeji von antifer kanbschaftmalerei in ber Manier bes Lubius giegen, gebört höcht wahrscheilich einer einigsen und zwar fehr furzen Zeitepoche 12 von Vero bis Titus an; benn bie Stadt war 16 Jahre vor dem berühmten Ausbruch bes Bestund siehen die einmal durch Erdbeben gänzlich zerhört worden.

Die fvatere driftliche Malerei blieb nach ihrem Runficharafter, von Conftantin bem Großen an bis ju bem Unfange bee Mittelaltere, ber acht griechischen und romifden nabe permanbt. Co offenbart und biefelbe einen Schan von alten Erinnerungen fomohl in ben Miniaturen 16, welche prachtvolle und moblerhaltene Manufcripte gieren, wie in ben feltneren Mofgifen berfelben Erochen. Rumohr gebenft eines Pfalmen-Manufcripte in ber Burberina ju Rom, mo in einer Miniatur "David bie Sarfe ichlagt, pon einem anmuthigen Saine umgeben, aus beffen Bermeige Romphen hervorlauschen. Diefe Berfonification beutet auf Die antife Burgel bee gangen Bilbee." Geit ber Mitte bee fechften Sabrhunderte, mo Stalien perarmt und politifch gerruttet war, bewahrte vorzugeweise bie byzantinische Stunft im oftlichen Reiche ben Rachflang und bie ichmer verlofchenben Typen einer befferen Beit. Golde Denfmaler bilben ben Uebergang ju ben Schopfungen bes fpateren Mittelaltere, nachbem bie Liebe ju ber Musichmudung ber Manufcripte fich aus bem griechifden Drient nach ben Abenblanbern und bem Norben, in Die franfifde Monarchie, unter ben Ungelfachfen und in bie Rieberlande verbreitet hatte. ift baber von nicht geringer Bichtigfeit fur bie Gefchichte

ber neueren Runft, "baß bie berühmten Brüber Jubert und Johann van Spd bem Befentlichen nach aus einer Schule ber Miniaturmaler herworgegangen find, welche feit ber quetten Salife bes 14ten Jahrhunderts in Flandern eine so große Bollfommenheit ertlangt hatte."

Sorgfaltige Ausbilbung bes ganbichaftlichen finbet fich namlich querft in ben biftorifden Bilbern biefer Bruber van Gyd. Beibe haben nie Stalien gefeben; aber ber jungere Bruber Johann genoß ben Unblid einer fubeuropaifchen Begetation, ale er im Jahr 1428 bie Befandtichaft begleitete, welche ber Bergog von Burgund Philipp ber Gute wegen feiner Bewerbung um bie Tochter Ronig Johanns 1 von Bortugal nach Liffgbon ichidte. Bir befigen bier in bem Dufeum ju Berlin bie Alugel bes berrlichen Bilbes. welches bie eben genannten Runftler, Die eigentlichen Begrunber ber großen nieberlanbifchen Malerichule, fur bie Cathebralfirche ju Gent angefertigt hatten. Muf ben Rlugeln, welche bie beiligen Ginfiebler und Bilger barftellen, hat Johann van End bie Laubichaft burch Drangenbaume, Dattelpalmen und Copreffen gefchmudt, bie außerft naturgetreu über andere bunfele Daffen einen ernften, erhabenen Charafter verbreiten. Man fuhlt bei bem Unblid bes Bilbes, bag ber Maler felbft ben Ginbrud einer Begetation empfangen bat, bie von lauen guften umweht ift.

Bei bem Meisterwerfe ber Gebrüber van Epd fieben wir noch in ber ersten Salifte bes 15ten Jahrhunderts, als bie vervollfenmnete Delmaferei eben erst angesangen hatte die Malerei in Tempera zu verbrängen und boch icon eine hohe technische Bollendung erlangt hatte. Das Streben und einer lebendigen Darftellung ber Natursommen war I. bannetell. Softent II.

erwedt; und will man bie allmalige Berbreitung eines fich erhöbenben Raturgefühls verfolgen, fo muß man erinnern, wie Antonello bi Deffing, ein Schuler ber Bruber van End, ben Sang ju lanbicaftlider Auffaffung nach Benebig verpflangte, und wie bie Bilber ber van Endichen Schule felbft in Floreng auf ben Domenico Ghirlandajo und andere Meifter in abnlichem Sinne eingewirft haben 18. Die Beftrebungen biefer Beit maren auf eine forgfame, aber meift angftliche Rachahmung ber Ratur gerichtet. Frei und groß. artia aufgefaßt ericheint biefe erft in ben Deifterwerfen bes Tigian, bem auch bier Giorgione jum Borbilb gebient. 3ch habe bas Glud gehabt viele Jahre lang im Barifer Mufeum bas Gemalbe bes Tigian bewundern ju fonnen, welches ben Tob bes von einem Albigenfer im Balbe uberfallenen Betrus Marthr 19 in Gegenwart eines anberen Dos minicanermonches barftellt. Die Form ber Balbbaume unb ihre Belaubung, bie bergige blaue Ferne, bie Abtonung und Beleuchtung bes Gangen laffen einen feierlichen Ginbrud von Ernft und Brofe, von einer Tiefe ber Empfinbungen, welche bie überaus einfache lanbicaftliche Compofition burchbringt. Go lebenbig mar bas Raturgefuhl bes Tigian, bag er nicht etwa blog in Bilbniffen iconer Frauen. wie in bem Sintergrunde ber uppigen Geftalt ber Dresbner Benus, fonbern auch in ben Bilbniffen ftrengerer Auffaffung. g. B. in bem bes Dichtere Bietro Aretino, fei es ber ganb. fcaft, fei es bem Simmel einen ber individuellen Darftellung entsprechenben Charafter gab. Ginem folchen Charafter ber Erhabenheit blieben treu in ber Bolognefer Schule Unnibal Carracci und Domenichino.

Bar aber bie große Runftepoche ber Siftorienmalerei

bas einquecento, fo ift bie Epoche ber großten ganbicafter bas 17te Jahrhundert. Bei bem immer mehr erfaunten und forgfamer beobachteten Reichthum ber Ratur fonute bas Runftgefühl fich über eine größere Mannigfaltigfeit von Gegenftanben verbreiten; auch vermehrte fich jugleich bie Bollfommenbeit ber technifden Darftellungemittel. Begiehungen auf bie Stimmung bee Bemuthe murben inniger, und burch fie erhohte fich ber garte und milbe Musbrud bes Raturiconen, wie ber Glaube an bie Dacht, mit melder bie Sinnenwelt uns anregen fann. Benn biefe Un: regung, bem erhabenen 3mede aller Runft gemaß, bie wirtlichen Begenftante in ein Dbiect ber Bhantafie verwanbelt, wenn fie barmonifch in unferm Inneren ben Ginbrud ber Rube erzeugt, fo ift ber Genuß nicht obne Rubrung; fie ergreift bas berg, fo oft wir in bie Tiefen ber Ratur ober ber Menfcheit bliden. 20 In ein Jahrhundert finden wir jufammengebrangt Claube Lorrain, ben ibullifden Daler bes Lichts und ber buftigen Ferne. Runebael's bunfele Balb. maffen und fein brobenbes Bewolf, bie beroifchen Baumgeftalten von Gasparb und Ricolaus Bouffin, Die nature mahren Darftellungen von Everbingen, Sobbema und Cupp. 21

Dargeftellt; 22 fie bieuten lange jum Reprafentanten ber gaugen Eropen-Begetation, wie Pinus pinea nach einem noch febr verbreiteten Glauben bie Begetation Italiens ausschlieflich darafterifiren foll. Die Umriffe bober Bebirgefetten murben wenig ftubirt; ja Schneegipfel, welche fich uber grune Alpenwiefen erheben, murben bamale noch von Raturforfdern und ganbicaftmalern fur unerreichbar gehalten. Die Bhuftognomit ber Felomaffen reigte faft nur ba ju einer genqueren Rachbilbung an, mo ber Giegbach fich icaumenb und furchend eine Bahn gebrochen bat. Much bier ift wieber bie Bielfeitigfeit eines freien, fich in bie gange Ratur verfentenben funftlerifden Beiftes ju bezeichnen. Gin Beichichtsmaler, berfelbe Rubens, ber in feinen großen Sagbftuden bas wilbe Treiben ber Balbtbiere mit unnachabmlicher Lebenbigfeit geschilbert bat, faßte beinahe gleichzeitig bie Bestaltung bes Erbreiche in ber burren, ganglich oben, felfigen Sochebene bes Escoriale mit feltenem Glude lanb. fcaftlich auf. 23

Die Daftieflung individueller Ratursommen, ben Theil ber Aungt berührend, welcher ber eigentliche Gegenftand bieser Blatter ift, fonnte an Mannigaltigtet und Senatige feit erst bam junehmen, als ber geographische Geschörberfeit erweitert, bad Reisen in serne Klimate erleichtert umb der Sinn für bie relative Schönheit umb Gliederung ber vegestabilischen Bestaltifchen Bestaltig in Genaphen naturtlicher Familien vertheilt find, angeregt wurden. Die Entbedungen von Gelundus, Badeo be Bama und Albarz Cabral in Mittel. Amerita, Sud-Affien und Braftien, ber andgebriette Specceie und Droguen-Sandel ber Spanier, Bortugiefe, Italianer und Niederlander, die Gründung betanische,

aber noch nicht mit eigentlichen Treibhaufern verfebener Garten in Bifa, Babua und Bologna gwifden 1544 und 1568 machten bie Maler allerbinge mit vielen munberbaren Formen erotifcher Brobucte, felbit mit benen ber Tropenwelt, befannt. Einzelne Brudte. Bluthen und 3meige murben von Johann Breughel. beffen Rubm ichon am Enbe bee 16ten Jahrhunderte begann, mit anmuthiger Raturtreue bargeftellt; aber es febite bis fura por ber Mitte bes 17ten Jahrhunberte an ganb. icaften, welche ben inbividuellen Charafter ber beifen Bone, von bem Runftler felbft an Ort und Stelle aufgefaßt, wiedergeben tonnten. Das erfte Berbienft einer folchen Darftellung gebort mahricheinlich, wie mich Baggen belebrt, bem nieberlanbischen Daler Frang Boft aus Sarlem, ber ben Bringen Morit von Raffau nach Brafilien begleitete, wo biefer, mit ben Erzeugniffen ber Erovenwelt lebhaft befchaftigte Fürft in ben Jahren 1637 bis 1644 hollanbifder Statthalter in ben eroberten portugiefifden Befigungen war. Boft machte viele Jahre lang Stubien nach ber Ratur am Borgebirge San Auguftin, in ber Bucht Aller Seiligen. an ben Ufern bes Rio Can Francisco und am unteren Laufe bes Amagonenftrome. 24 Diefe Stubien wurben von ibm felbft theils ale Bemalbe ausgeführt, theile mit vielem Beifte rabirt. Bu berfelben Beit geboren bie in Danemart (in einer Gallerie bes iconen Schloffes Rreberifeborg) aufbewahrten fehr ausgezeichneten großen Delbilber bes Dalers Edhout, ber 1641 fich ebenfalle mit Bring Moris von Raffau an ber brafilianifchen Rufte befanb. Balmen, Delonenbaume, Bananen und Seliconien find überaus charafteriftifc abgebilbet: auch bie Bestalten ber Eingeborenen, buntgefieberte Bogel und fleine Quabrupeben. Solchen Beispielen physiognemischer Raturbarstellung find bis ju Got's zweiter Weltumfeglung wenige begatet Kufnster gefolgt. Was Hodges für die westlichen Inselnder Sübse, was unser verewigter Landsmann Herdinand Bauer für Reu-holland und Ban Diemens Land geleistet, daben in den neuesen Zeiten in viel größerem Style und mit hößerer Weisperschaft für bie amerikanische Eropenweit Worig Augendas, der Graf Clarac, Ferdinand Bellermann und Eduard hilbedrandt, sie wiele andere Theile der Erd-holland von Kittlig, der Begleiter bes rufflischen Udmitals Little auf siener Weilweispung, gethan.

Ber, empfänglich fur bie Raturiconbeit von Berge, Rluße und Walbgegenben, bie beiße Bone felbft burdmanbert ift, wer Ueppiafeit und Manuiafaltiafeit ber Begetation nicht etwa blog an ben bebauten Ruften, fonbern am Abbange ber ichneebebedten Unbes, bes Simalaya und bes mpforifchen Rilgherry . Gebirges, ober in ben Urmalbern bes Alugnetes gwifden bem Drinoco und Amagonenstrom geseben bat; ber allein fann fublen, welch ein unabsebbares Relb ber Lanbichaftmalerei amiichen ben Benbefreisen beiber Continente ober in ber Inselwelt von Sumatra, Borneo und ber Philippinen ju eröffnen ift, wie bas, mas man bieber geiftreiches unt treffliches geleiftet, nicht mit ber Grobe ber Raturicate verglichen werben fann, beren einft noch bie Runft fich ju bemachtigen vermag. Barum follte unfere Soffnung nicht gegrunbet fein, baß bie Lanbichaftmalerei ju einer neuen, nie gefebenen Berrlichfeit erbluben werbe, wenn hochbegabte Runftler öfter bie engen Grengen bes Mittelmeers überichreiten fonnen, wenn es ihnen gegeben fein wird, fern von ber Rufte, mit der urfprunglichen Frische eines reinen jugendlichen Ge, mutibes, die vielgestaltete Ratur in den feuchten Gebirgs, thalern der Tropenwelt lebendig aufzusaffen?

Bene herrlichen Regionen find bieber meift nur bon Reifenden befucht worben, benen Mangel an fruber Runftbilbung und anberweitige wiffenschaftliche Beichaftigung wenig Gelegenheit gaben fich ale Lanbichaftmaler gu bervollfommnen. Die Benigften von ihnen wußten bei bem botanifchen Intereffe, welches bie individuelle form ber Bluthen und Blatter erregte, ben Totaleinbrud ber tropis iden Bone aufzufaffen. Dft murben bie Runftler, welche große auf Roften bes Staats ausgeruftete Erpebitionen begleiten follten, wie burch Bufall gewählt, und bann unvorbereiteter befunden, ale es eine folche Bestimmung erheifcht. Das Enbe ber Reife nabete bann beran, wenn bie Salent. volleren unter ihnen, burch ben langen Unblid großer Raturfcenen und burch haufige Berfuche ber Rachbilbung, eben angefangen batten eine gewiffe technische Deifterfchaft gu Much find bie fogenannten Weltumfeglungen wenig geeignet ben Runftler in ein eigentliches Balbland ober ju bem oberen Laufe großer Rluffe, und auf ben Gipfel innerer Bebirgefetten ju fuhren.

Stigen, in Angeficht ber Naturscenen gemalt, tonnen allein dagu leiten bem Charafter ferner Weltgegenben, nach ber Rüdfehr, in ausgeschichten Landschaften wiederz zugeden; sie werben es um so vollfommere thum, als neben benselben ber begeisterte Künftler zugleich eine große Jahl eingelme Studben von Baumssfrein, wohlbelauben, blithenreichen, fruchtbehangenen Zweigen, von umgestürzten Stammen, die mit Bothod und Drechiben bebedt find, von

Feifen, Uferstüden und Theilen bes Balbbobens nach ber Natur in freier Luft gezeichnet ober gemalt hat. Der Besth solder, in recht bestümmten Umriffen entworfenen Stubien fann bem Heimferenben alle misteitende Hulle von Ereibhaus Gernächen und fogenannten botanlischen Abbildungen entbektitib machen.

Eine große Weltbegebenheit, die Unabhangigteit bes spanifigen und portugiefifden Amerika's von europäifiger herricafe, die junichmende Guttur in Indien, Reu-Holdand, ben Sandwich-Anfeln und den jüdlichen Golonien von Afrika werden unausbleiblich, nicht der Weteorologie und beschreit auerden unausbleiblich, nicht der Weteorologie und beschreit einen neuen, großartigen Charafter und einen Schwung geben, den sie ohne diese Vocalverhältnisse nicht erreichen würden. In Sudamerika liegen vollreiche Sidde fah bis ab dienab bieten sich dem Auge alle filmatischen Ubspiringen der Pflanzenspermen dar. Wie wiel si nicht von malerischen Butgerungen der untwerden, wenn, nach geendigten Butgerwise und bergestellten sein and geerfassigen, endlich einmal Aussifinn in jenen hochkländern erwacht!

Allies, was sich auf ben Ausbrud ber Leibenschaften, auf die Schönheit menichticher Form bezieht, hat in ber temperirten nerbilichen Jone, unter bem griechtighen und besperischen Simmel, feine bocher Wolfendung erreichen fonnen; aus ben Tiefen seines Gemuths wie aus der sinneichen Anschaung bee eigenen Geschiechts ruft, schöpfertisch irei und nachbildend zugleich, der Knifter die Thep historischer Darfeldungen Berwer. Die Landischaftmaterei, welche eben so wenig bioß nachabmend ift, hat ein mehr matereilles

Substratum, ein mehr irbisches Kreiben. Sie bebarf einer großen Masse und Manuigsaltigteit unmittelbar finnischer Ausschauma, die das Gemüth in sich aufnehmen und, burch eigene Kraft befruchtet, den Sinnen wie ein freies Aunstwert wiedergeben soll. Der große Styl ber herosischen Kanbickeit ist das Ergebusse einer tiesen Naturauffassung und jenes inneren geifigen Processes.

Allerbinge ift bie Ratur in jebem Wintel ber Erbe ein Abglang bes Bangen. Die Geftalten bes Organismus wieberholen fich in anberen und anberen Berbinbungen. Much ber eifige Norben erfreut fich Monate lang ber frautbebedten Erbe, großbluthiger Albenpflangen und milber Simmele, blaue. Rur mit ben einfacheren Gestalten ber beimifchen Kloren vertraut, barum aber nicht ohne Tiefe bee Befühle und Rulle icopferifcher Ginbilbungefraft, bat bieber unter une bie Lanbichaftmalerei ihr anmuthiges Werf vollbracht. Bei bem Baterlanbifden und bem Gingeburgerten bes Bflangenreiche verweilenb, bat fie einen engeren Rreis burchlaufen; aber auch in biefem fanben bochbegabte Runftler, Die Carracci, Gaspard Bouffin, Claube Lorrain und Rupsbael Raum genug, um burch Wechfel ber Baumgeftalten unb ber Beleuchtung bie gludlichften und mannigfaltigften Coopfungen gauberifch bervorzurufen. Bas bie Runft noch gu erwarten hat und worauf ich hindeuten mußte, um an ben alten Bund bee Raturwiffene mit ber Boefie und bem Runft. gefühl ju erinnern, wird ben Rubm jener Deifterwerfe nicht ichmalern; benn, wie wir icon oben bemerft, in ber Landichaftmalerei und in jebem anderen Zweige ber Runft ift gu unterscheiben gwischen bem, mas beschränfterer Art bie finnliche Unichanung und bie unmittelbare Beobachtung erzeugt. und bem . mas Unbegrengtes aus ber Tiefe ber Empfinbung und ber Starte ibealifirenber Beiftesfraft auffteigt. Das Großartige, mas biefer icopferifden Beiftedfraft bie ganbicaftmalerei, ale eine mehr ober minber begeifterte Raturbichtung, verbanft (ich erinnere hier an bie Stufenfolge ber Baumformen von Runsbael und Everbingen burch Claube Lorrain bis ju Bouffin und Sannibal Carracci binauf), ift, wie ber mit Phantafie begabte Menfch, etwas nicht an ben Boben gefeffeltes. Bei ben großen Deiftern ber Runft ift bie ortliche Befchrantung nicht ju fpuren; aber Erweiterung bes finnlichen Sorizonte, Befannticaft mit ebleren und größeren Raturformen, mit ber üppigen Lebens. fulle ber Tropenwelt gemahren ben Bortheil, baf fie nicht bloß auf bie Bereicherung bes materiellen Gubftrate ber Lanbicaftmalerei, fonbern auch babin wirfen bei minber begabten Runfilern bie Empfinbung lebenbiger anguregen und fo bie icaffenbe Rraft zu erhöben.

Sei es mir ertautt hier an bie Betrachtungen gu erinnern, welche ich salt vor einem halben Jahrhundete in einer wenig gelesenen Albandlung: Ibeen gu einer Phyficgnomit ber Gewächse mitgetheilt habe, Betrachtungen, bie in bem innigsten Jusammenhange mit ben ehen behandten Gegenstählen fieben. Ber be be Natur mit einem Blide gu umfassen und von ber deralphänomenen gu ab strahten weiß, ber ertennt, wie mit Junahme ber bee lebenben Währen weiß, ber ertennt, wie mit Junahme ber ber lebenben Währen won ben Bolen gum Aequator bin sich auch almälig bie organische Kraft und bie Lebensfülle bermehren. Der Jauber ber Ratur ninmt in einem geringeren Maaße uoch vom nörblichen Europa nach ben schöfens Kustensläuerne den best Mittelmerred, als von der iberischen Haltensläuerne bes Mittelmerred, als von der iberischen Haltensläuerne bes Mittelmerred, als von der iberischen Haltensläuerne

von Gub-Italien und Griechenland gegen bie Eropenwelt ju. Ungleich ift ber Teppich gewebt, ben bie bluthenreiche Flora uber ben nadten Erbforper ausbreitet; bichter, mo bie Sonne bober an bem buntelereinen ober pon lichtem Bewolf umflorten Simmel emporfteigt; loderer gegen ben truben Rorben bin, mo ber wieberfehrenbe Froft balb bie entwidelte Knofpe tobtet, balb bie reifenbe Brucht erhafcht. Benn in ber falten Bone bie Baumrinbe mit burren gleche ten ober mit Laubmoofen bebedt ift, fo beleben, in ber Bone ber Balmen und ber feingefieberten baumartigen Farren, Cymbibium und buftenbe Banille ben Stamm ber Ungcarbien und riefenmäßiger Ficus : Urten. Das frifche Brun ber Dracontien und ber tief eingeschnittenen Bothos. blatter contraftirt mit ben vielfarbigen Blutben ber Drcbibeen; rantenbe Bauhinien, Paffifloren und gelbblubenbe Banifterien umichlingen, weit und boch burch bie gufte fteigenb. ben Stamm ber Balbbaume; garte Blumen entfalten fich aus ben Burgeln ber Theobromen wie aus ber bichten und rauben Rinbe ber Erefcentien und ber Guftavia. Bei biefer gulle von Bluthen und Blattern, bei biefem unvigen Buchfe und ber Bermirrung rantenber Bemachfe wird es oft bem Raturforicher ichwer ju erfennen, welchem Stamme Bluthen und Blatter augehoren; fa ein einzelner Baum, mit Baullinien, Bignonien und Denbrobium ges fchmudt, bietet eine gulle von Pflangen bar, bie, von einanber getrennt, einen betrachtlichen Flachenraum bebeden mürben.

Aber jedem Erbftrich find eigene Schönheiten vors behalten: ben Eropen Mannigsaltigfeit und erhabene Größe ber Bflangengeftalten, bem Norben ber Unblid ber Biefen und bad periodische, langerichnie Wiebererwachen ber Natur beim ersten Weben milber Frühlingslüsse. So wie in ben Musacen (Blianggewächsen) die höchste fludechnung, so sis in ben Casuarinen und in ben Nadelhölgeen die höchste Jusammenziehung ber Blattgefäße. Zannen, Ahula und Chypressen bilden eine nordische Komm, welche in ben ebenen Gegenden der Teopen schreichten Boren welche in ben ebenen Gegenden der Teopen schreichten; Die welche in der einer einer einer eine nordischen eine nordischen eine nordischen ben nordischen Boltenn, bag, wenn Schne und sie den Boden bededen, das innere geben der Pflaugen wie das prometheisse Feuer nie auf unserem Pflangen wie das prometheisse Feuer nie auf unserem Pflangen wie das

Bebe Begetationegone bat außer ben ihr eigenen Borjugen auch ihren eigenthumlichen Charafter, ruft anbere Einbrude in une hervor. Wer fühlt fich nicht, um an uns nabe vaterlanbische Bflangenformen ju erinnern, anbere gestimmt in bem bunflen Schatten ber Buchen, auf Sugeln, Die mit einzelnen Zannen befrangt finb, und auf ber weiten Grasflur, mo ber Mint in bem gitternben Laube ber Birfen faufelt? Go wie man an einzelnen organischen Befen eine bestimmte Physiognomie erfeunt, wie beschreibenbe Botanif und Boologie im engeren Sinne bes Borte Berglieberung ber Thiers und Pflangenformen finb. fo giebt es auch eine gemiffe Raturphyfiognomie, welche jebem Simmeleftriche ausschließlich jufommt. Bas ber Runftler mit ben Musbruden: Schweizernatur, italianifder Simmel bezeichnet, grundet fich auf bas bunfle Gefühl eines localen Raturcharaftere. Simmeleblaue, Bolfengeftaltung, Duft, ber auf ber Ferne ruht, Saftfulle ber Rrauter, Glang bee Laubes, Umrig ber Berge find bie Elemente, welche ben Totaleinbrud einer Gegend bestimmen. Diefen aufzufaffen und anisaulich wiederzugeben ist die Aufgade ber Landschaftmaterei. Dem Kunster ist es verlieben die Gruppen ju zerglieben, und unter feiner hand löst fich (wenn ich ben figurtichen Ausbruck magen barf) bas große Zauberbild ber Natur, gleich ben geschriebenen Werten ber Menichen, in wenige einsache Jüge auf.

Aber auch in bem fetigen unvollfommenen Buftanbe bilblider Darftellungen ber Lanbichaft, Die unfere Reifeberichte ale Rupfer begleiten, ja nur ju oft verunftalten, haben fie boch nicht wenig jur physiognomifchen Renntniß ferner Bonen, ju bem Sange nach Reifen in bie Erobenmelt und ju thatigerem Raturftubium beigetragen. Die Bervollfommnung ber ganbichaftmalerei in großen Dimenfionen (ale Decorationemalerei, ale Banorama, Diorama und Reorama) hat in neueren Beiten jugleich bie Allgemeinbeit und bie Starfe bes Ginbrude vermehrt. Bas Bitruvius und ber Megyptier Julius Bollur ale ,lanbliche (fatyrifche) Bergierungen ber Bubne" fcbilbern, mas in ber Mitte bes fechgehnten Jahrhunberts, burch Gerlio's Couliffen . Ginrichtungen, Die Ginnestauschung vermehrte. fann jest, feit Brevoft's und Daguerre's Meiftermerfen, in Barter'ichen Runbgemalben, bie Wanberung burch verschiebenartige Rlimate faft erfeten. Die Runbgemalbe leiften mehr ale bie Bubnentednit, weil ber Beichquer, wie in einen magifchen Rreis gebannt und aller ftorenben Realitat entzogen, fich von ber fremben Ratur felbft umgeben wahnt. Gie laffen Erinnerungen gurud, bie nach Jahren fich por ber Geele mit ben wirflich gefebenen Raturfcenen munberfam taufdenb vermengen. Bisber finb Panoramen, welche nur wirfen, wenn fie einen großen Durchmeffer haben, mehr auf Anficken von Stabten und bewohnten Gegenden als auf solche Seenen angewendet worden, in benen die Artur in wilder Ueppigleit und Lebenbfülle prangt. Physiognomische Studien, an den schrei in dem Inneren der indischen und indipment der Gorbilleren oder in dem Anneren der indischen und ihammertlanischen Fluswelt entworfen, ja durch Lichtbell der berichtigt, in denen nicht das Laubkach, ader die Korm der Riefnstamme und der charafteristischen Berzweigung sich unidertrefflich darkeitl, wurden einen magischen Effect hervobringen.

Alle biese Mittel, beren Aufgablung recht wesentlich in ein Buch vom Rosmos gefort, sind vorgäglich greignet bie Liebe jum Katurstudium ju erhöhen; jo die Kenntniss und das Gesühl von der erhabenen Größe der Schöfung würden frästig vermestr werden, wenn man in großen Städten neben den Musse, und wie diese dem Bolle frei geöfinet, eine Jahl von Rundgehuben auffährte, welche wechseind Landschaften aus verschiedenen geographischen Verten und aus verschiedenen geographischen Verten und aus verschiedenen geographischen Verten und aus verschiedenen der feinheit und bes harmonischen Gintlanges im Rosmos werten um so lebendiger unter den Menschen, als sich die Wittel vervielsstigten die Gesammtheit der Naturerscheinungen zu anschausstellen Vielern zu gestatten

III. Cultur von Cropengemachfen — Contraftirende Jusammenfielung ber Pflangengestatten — Eindend beo physiogenmiichen Charakters der Vegetation, so weit Pflangungen diefen Eindruch hervorbringen konnen.

Die Birfung ber Lanbichaftmalerei ift, trop ber Bervielfaltigung ihrer Erzeugniffe burch Rupferftiche und burch bie neuefte Bervollfommnung ber Lithographie, boch befchranfter und minder anregend ale ber Ginbrud, welchen ber unmittelbare Unblid exotifder Bflangengruppen in Bemachehaufern und freien Unlagen auf Die fur Raturiconbeit empfanglichen Gemuther macht. 3ch babe mich icon früher auf meine eigene Jugenberfahrung berufen; ich habe baran erinnert, wie ber Unblid eines coloffalen Drachenbaums und einer Rachervalme in einem alten Thurme bes botanifden Gartene bei Berlin ben erften Reim unmibers ftehlicher Gehnfucht nach fernen Reifen in mich gelegt batte. Wer ernft in feinen Erinnerungen ju bem binauffteigen fann, mas ben erften Unlag ju einer gangen Lebensbeftimmung gab, wird biefe Dacht finnlicher Ginbrude nicht perfennen.

3ch unterscheibe hier ben pittoresten Eindrust ber Pflangengestaltung von ben Salismitteln bes anichauliden botanischen Studiums; ich unterscheibe Pflangengruppen, bie durch Größe und Masse ich ausseichnen (an einander gedrängte Gruppen von Bisang und Heitenen, abwechselnb

mit Corppha Balmen, Araucarien und Mimofaceen; moodbebedte Stamme, aus benen Dracontien, feinlaubige Karnfrauter und bluthenreiche Ordibeen hervorfproffen), pon ber Rulle einzeln ftebenber nieberer Krauter, welche familienweise in Reihen gum Unterricht in ber befchreibenben und foftematifchen Botanit cultivirt werben. Dort ift bie Betrachtung porgugeweise geleitet auf Die uppige Entwidelung ber Begetation in Cecrovien, Carolineen und leichtgefieberten Bambufen; auf bie malerifche Bufammenftellung großer und ebler Formen, wie fie ben oberen Drinoco ober bie von Martius und Chuard Boppig" fo naturmabr beidriebenen Balbufer bes Amagonenfluffes und bes Suallaga, fcmuden; auf bie Ginbrude, welche bas Bemuth mit Gehnfucht nach ben ganbern erfullen, in benen ber Strom bes lebens reicher fließt und beren Berrlichfeit unfere Bemachebaufer (einft Rranfenanftalten fur balbbelebte gabrenbe Bflangenftoffe) in fcmachem, boch freubigem Abglange barbieten.

Der Lanbschaftmalerei sie es allerdings gegeben ein reicheres, vollständigeres Naturbild zu liesern, als die finstsliche Gruppirung cultivirter Genödige es zu than vermag. Die Lanbschaftmalerei gebietet zaubertich über Massie war. Sast unbeschönkind im Raume, verjosgt sie dem Seam des Waldes die in den Dust der Ferne; sie sitzt zu der Verlegt der Verlegt der Verlegt werden der Verlegt und er zeiglich das tiese Wau des ervossschen des werden des verlegten des v

verbreitet, giebt ber Laubichaftmalerei, wenn es bem Binfel gefingt biefen milben Lichteffer nachzundmen, eine eigenthümliche, gehemnisvolle Wacht. Bet itefer Kenntnip von bem Wefen bes girtchischen Teauerpiele hat man finnig ben Zauber bes Chore in feiner allvermittelnben Wictungs, weise mit bem Fambe in ber Lanbichaft vergischen.

Die Bervielfaltigung ber Mittel, welche ber Malerei au Gebote fieht, um bie Phantafie anguregen und bie großgrtigften Ericeinungen von Deer und ganb gleichigm auf einen fleinen Raum ju concentriren, ift unferen Bfianjungen und Bartenanlagen verfagt; aber wo in biefen ber Totaleinbrud bee lanbicaftlichen geringer ift, enticabigen fie im einzelnen burch bie Berricaft, welche überall bie Birfliche feit über bie Sinne ausubt. Wenn man in bem Balmenhaufe von Lobbiges ober in bem ber Pfaueninfel bei Botebam (einem Dentmal von bem einfachen Raturgefühl unferes eblen, bingeschiebenen Monarchen) von bem boben Altane bei beller Mittagefonne auf bie Rulle ichilf. und baum. artiger Balmen berabblidt, fo ift man auf Augenblide über Die Dertlichfeit, in ber man fich befinbet, vollfommen getaufcht. Dan glaubt unter bem Eropen-Rlima felbft, pon bem Gipfel eines Sugele berab, ein fleines Balmengebuich ju feben. Man entbehrt freilich ben Unblid ber tiefen Simmeleblaue, ben Ginbrud einer großeren Intenfitat bes Lichtes; bennoch ift bie Ginbilbungefraft bier noch thatiger, bie Blufion größer ale bei bem vollfommenften Gemalbe. Dan fnupft an jebe Bflangenform bie Bunber einer fernen Belt; man vernimmt bas Raufden ber facherartigen Blatter, man fieht ihre wechfelnb ichwindenbe Erleuchtung, wenn, von fleinen Luftftromen fanft bewegt, bie Balmengipfel 7

A. v humbolbt, Resmos. 11.

wogend einanter berühren. So geoß ist ber Reig, ben bie Wieflichfeit gerähren fann, wenn auch die Erinnerung an bie fünstliche Erishaus-Pflege wieberum stemen bei bin bie fünstliche Ereibaus-Pflege wieberum stemen einwirkt. Bollfommenes Gebeisen und Kreiheit sind ungerternntliche Ibeen auch in ber Ratur; und für ben eifrigen, wielgereisten Botanifer hoben bie getrodneten Pflangen eines Horbariums, wenn sie auf den Corbilleren von Gidamerisa ober in den Gebenen Indem gefammelt wurden, oft mehr Berth als der Anblich berfelben Pflangenart, wenn sie einem europälischen Genächspause entnommen ist. Die fultur verwisch etwas von dem ursprünglichen Ratur-dparafter: sie sieht in der gesessellen Deganisation die freie Entwidelung der Theile

Die physiognomifche Bestaltung ber Bewachfe und ihre contraftirende Bufammenftellung ift aber nicht bloß ein Gegenftand bee Raturftubiume ober ein Unregungemittel ju bemfelben; bie Aufmertfamfeit, welche man ber Bflangenphy fio anomit ichenft, ift auch von großer Bichtigfeit fur bie Lanbichaft . Gartnerei, b. b. fur bie Runft eine Garten Ranbichaft ju componiren. 3ch wiberftehe ber Berfuchung, in biefes, freilich febr nabe gelegene Relb überauschweifen, und begnuge mich bier nur in Erinnerung ju bringen, bag, wie wir bereits in bem Unfange biefer Abhanblung Gelegenheit fanben bie haufigeren Ausbruche eines tiefen Raturgefühle bei ben femitifchen, inbifchen und iranischen Bolfern zu preifen, fo une auch bie Beschichte bie früheften Barfanlagen im mittleren und fubliden Ufien zeige. Semiramie hatte am Rug bee Berges Bagiftanoe Garten anlegen laffen, welche Diobor beichreibt 28 und beren Ruf Aleranber, auf feinem Buge von Relona nach ben Rufaifchen

Bferbeweiben, veranlagte fich von bem geraben Wege ju entfernen. Die Barfanlagen ber perfifchen Ronige maren mit Eppreffen gefchmudt, beren obelistenartige Bestalt an Feuerstammen erinnerte und bie beshalb nach ber Erscheinung bes Berbuicht (Boroafter) querft von Bufchtasp um bas Seiligthum ber Reuertempel gepflangt murben. Go leitete bie Baumform felbit auf bie Muthe von bem Urfprunge ber Cupreffe aus bem Barabiefe. 29 Die affatifchen irbifchen Barabiefe (napaδεισοι) hatten fcon fruh einen Ruf in ben weftlichen ganbern; 30 ig ber Baumbienft fteigt bei ben Iraniern bis au ben Borfchriften bes Som, bes im Benb-Avefta angerufenen Berfunbers bes alten Gefetes, binauf. Man feunt aus Berobot bie Freube, welche Ferres noch an ber großen Blatane in Lubien batte 31, bie er mit golbenem Schmud beichenfte und ber er in ber Berfon eines ber "behntaufent Unfterblichen" einen eigenen Bachter gab. Die uralte Berehrung ber Baume bing, wegen bes erquidenben und feuchten Schattens eines Laub. baches, mit bem Dienfte ber beiligen Quellen gufammen.

In einen sochen Areis bes urfpringlichen Valurbeinftes gehörn bei ben hellenischen Böltern ber Auf bes wundergroßen Palmbaums auf Octos wie ber einer alten Platane in Arcabien. Die Bubbischen auf Erston verehern ben colossalen indischen Feigenbaum (Vauwane) von Anurabbepura. Es soll beriebe aus Jweigen bes Urfammes aufprofite sein, unter welchem Bubbba, als Bewohner des alten Magabba, in Seilgteit (Selbsverlössung, nirwans) versunden war. Wewie eingeline Baumt wegen ihrer ischnen Geschalt ein Gegenstamber Helligung waren, so wurden es Gruppen von Adumen als Haine ber Götter. Pausanias ist voll des Sobes von einem Haine des Apselletmyels zu Grywien in Arcilosber Sain von Rolonos wird in bem berühmten Chore bee Sophoffes gefeiert.

Bie nun bas Raturgefühl fich in ber Auswahl und forgfältigen Bflege geheiligter Begenftanbe bee Bflangenreiche aussprach, fo offenbarte es fich noch lebenbiger und mannigfaltiger in ben Gartenanlagen fruh cultivirter oftafiatifcher Bolfer. In bem fernften Theile bes alten Continents icheinen bie dinefifchen Garten fich am meiften bem genabert ju haben, was wir jest englische Barte ju nennen pflegen. Unter ber fiegreichen Dynaftie ber San batten freie Gartenanlagen fo viele Deilen im Umfange, bag ber Uderbau burch fie gefahrbet 31 und bas Bolf jum Aufruhr angeregt wurbe. "Bas fucht man", fagt ein alter chinefifcher Schriftfteller, Lieustideu, "in ber Freude an einem guftgarten? In allen Jahrhunderten ift man barin übereingefommen, bag bie Pflangung ben Denfchen fur alles Unmuthige entfcabigen foll, was ihm bie Entfernung pon bem leben in ber freien Ratur, feinem eigentlichen und liebften Aufenthalte, entzieht. Die Runft ben Garten anjulegen befteht alfo in bem Beftreben Seiterfeit (ber Musficht), Ueppiafeit bee Bachethume, Schatten, Ginfamfeit und Rube fo ju vereinigen, bag burch ben lanblichen Inblid bie Ginne getäufcht werben. Die Mannigfaltigfeit, welche ber Sauptvorzug ber freien ganbicaft ift, muß alfo gefucht werben in ber Auswahl bes Bobens, in bem Bechfel von Sugelfetten und Thalfdluchten, von Bachen und Geen, bie mit Bafferpflangen bebedt finb. Alle Sommetrie ift ermubent; Ucberbruß und Langeweile merben in Garten erzeugt, in welchen jebe Unlage 3mang und Runft verrath." 35 Gine Befchreibung, welche une Gir George Staunton von bem großen faifertichen Garten von 3he.hol's nöbtlich von ber chineficen Mauer gegeben hat, entipricht jenen Borschriften bes Lieu.el fic ein Borschriften, benen einer unferer geiftreichen Zeitgenoffen, ber Schöpfer bed anmuthigen Barts von Mustau sp. feinen Befall nicht verfagen wirb.

In bem großen beschreibenben Bebichte, in welchem ber Raifer Rien-iong um bie Mitte bes verfloffenen 3ahrbunberte bie ebemalige manbiduifde Refibenuftabt Dufben und bie Graber feiner Borfahren verherrlichen wollte, fpricht fich ebenfalls bie innigfte Liebe ju einer freien, burch bie Runft nur febr theilweife pericouerten Ratur aus. Der poetifche Berricher weiß in gestaltenber Unichaulichfeit ju verfcmeis gen bie beiteren Bilber von ber uppigen Frifche ber Biefen, von maibbefrangten Sugeln und friediiden Menidenmobe nungen mit bem ernften Biibe ber Grabftatte feiner Abnberrn. Die Opfer, weiche er biefen bringt, nach ben von Confucius vorgeschriebenen Riten, Die fromme Erinnerung an bie hingeschiebenen Monarchen und Rrieger find ber eigentliche 3med biefer merfmurbigen Dichtung. Gine lange Mufgablung ber milbmachfenben Bflangen, wie ber Thiere. welche bie Begent beleben, ift, wie alles bibactifche, ere mubenb; aber bas Bermeben bes finniichen Ginbrude von ber ganbicaft, bie gieichfam nur ale Sintergrund bee Bemaibes bient, mit erhabenen Objecten ber 3beenwelt, mit ber Erfullung religiofer Bflichten, mit Erwahnung großer geschichtlicher Ereigniffe giebt ber gangen Composition einen eigenthumiichen Charafter. Die bei bem dinefifden Boife fo tief eingewurzeite Beiligung ber Berge führt Rien-long ju forgfaitigen Schiiberungen ber Bhofiognomif ber unbeiebten Ratur, fur weiche bie Griechen und Romer feinen

Sinn hatten. Auch die Gestaltung der einzelnen Baume, die Art ihrer Berzweigung, die Richtung der Aeste, die Form ihres Laubes werben mit besonberer Borliebe behandelt.

Benn ich ber, leiber! ju langfam unter und verfchwinbenben Abneigung gegen bie dinefifde Litteratur nicht nachgebe und bei ben Naturanfichten eines Zeitgenoffen Friedriche bes Großen nur ju lange verweilt bin, fo ift es hier um fo mehr meine Bflicht fieben und ein halbes Jahrhunbert weiter binaufzufteigen und an bas Barten gebicht bes Gees masfuang, eines berühmten Staatsmannes, ju erinnern. Die Unlagen, welche bas Gebicht befchreibt, find freilich theilweise voller Baulichfeiten, nach Urt ber alten italischen Billen; aber ber Minifter befingt auch eine Ginfiebelei, bie amifchen Relfen liegt und von boben Sannen umgeben ift. Er lobt bie freie Musficht auf ben breiten, vielbeschifften Strom Riang; er fürchtet felbft bie Freunde nicht, wenn fie fommen, ibm ibre Bebichte vorzulefen, weil fie auch bie feinigen anboren, 39 Seesmastugug ichrieb um bas 3abr 1086. ale in Deutschland bie Boefie in ben Sanben einer roben Beiftlichfeit, nicht einmal in ber vaterlanbifden Sprache auftrat.

Damals, und vielleicht ein haltes Jahrtausend früher, waren die Bewohner von China, hinterinden und Japan schon mit einer großen Mannissatisseit von Pflanzensorune befannt. Der innige Jusammenhang, welcher sich zwischen bubbissischen Wohndhanstalten erhielt, übte auch in diestem Buntte seinen Ginfluß ans. Tempel, Alösten und bestehen Buntte seinen Ginfluß ans. Tempel, Alösten und Begrädnisplage wurden von Gartenaulagen ungeben, welche mit auskändischen Baumen und einem Teppich vielsarbiger, vielgeflatteter Blumen geschwindt waren. Indische Mangen wurden früh schon nach China, korea und Rispon

verbreitet. Siebold, beffen Schriften einen weitumfaffenben Ueberblid aller japanifchen Berbatniffe liefern, hat zuerst auf bie Urfach einer Bermifchung ber floren entlogener bubbifificher Einbe aufmerffam gemacht. b

Der Reichthum von darafteriftifden Bflaugenformen, welche unfere Beit ber wiffenschaftlichen Beobach. tung wie ber ganbichaftmalerei barbietet, muß lebbaft anreigen ben Quellen nachauspuren, welche uns bicfe Erfennt. niß und biefen Raturgenuß bereiten. Die Aufgablung bicfer Quellen bleibt ber nachftfolgenben Abtheilung biefes Berfes, ber Gefdicte ber Beltanfchauung, vorbebalten. Sier fam es barauf an in bem Reffer ber Mußemvelt auf bas Innere bes Menichen, auf feine geiftige Thatigfeit und feine Empfindungeweife bie Unregungemittel ju fcilbern, welche bei fortidreitenber Cultur fo machtig auf bie Belebung bes Raturftubiums eingewirft baben. Die urtiefe Rraft ber Organisation feffelt, trop einer gewiffen Freiwilligfeit im Entfalten einzelner Theile, alle thierifche und vegetabilifche Bestaltung an feste, emig wieberfehrenbe Topen; fie bestimmt in jeber Bone ben ihr eingepragten, eigenthumlichen Charafter, b. i. bie Phpfiogno. mit ber Ratur. Deshalb gebort es unter bie iconften Fruchte europaifcher Bolferbilbung, baß es bem Menfchen möglich geworben fich faft überall, wo ihn fcmergliche Entbehrung bebroht, burch Cultur und Gruppirung erotischer Gewachfe, burch ben Zauber ber ganbichaftmalerei und burch bie Rraft bes begeifterten Bortes einen Theil bes Raturgenuffes ju verschaffen, ben auf fernen, oft gefahrvollen Reifen burch bas Innere ber Continente bie wirfliche Unichauung gewährt.

## Anmerkungen.

1 (G. 4.) Rodmod 28b. 1. S. 50.

2 (S. 5.) Die Formen bes Continente von Italien, Sicilien, Gricchensand, bem caspischen und rothen Meere. S. meine Relation historique du Voy. aux Régions équinoxiales T. I. D. 208.

3 (S. 5.) Dante, Purg. 1, 25 - 28: Goder parcva il ciel di lor siammelle:

O settentrional vedovo sito, Poi che privato se' di mirar quelle!

"(G. 6.) Chiller's fammtlide Berte 1886 Bb. XVIII.

5. 231, 473, 480 und 488; Gervin us, neuere Geich ber peet. Rafivani Litteratur ber Deutifeen 1860 Bb. 1.

6. 333; Wolph Beder im Bartifte 2b. 1. 6. 219. Bergliede abr bamit Chuard Wu fler über Goppoffeifche Raturanifdauung und bie tiefe Raturempfindung ber Grieden 1842 6. 10 und 2b.

5 (G. 8.) Sonaafe, Gefdicte ber bilbenben Runfte bei ben Alten Bb. II. 1843 G. 128-138,

" (G. 8.) Plut. de El apud Delphos c. 9. Bergl. über eine Stelle bes Apollonius Doccolus aus Alexandrien (Mirab. Hist. c. 40) bie lette Schrift von Olfr. M uller: Gefch. ber griech Litteratur Bb. I. 1845 G. 31.

" (S. 8) He si o di Opera et Dies v. 502-561; Bettling in Hes. Carm. ISBI p. XIX; Ulriet, Gefch ber beilenifden Dichtunft Eh. 1. 1835 G. 337; Bernharb, Gundrif ber griech, Litteratur Eh. II. G. 176; bod nach bem Unsbjendown Getiff. Der nann (Opuscula Vol. VI, p. 239) "trögt bed Seichaus malertifce Befgeribung bes Winters alle Sciden innis boden Mitterhumer.

5 (S. 8.) Hes. Theog. v. 233-264. Auch bie Rereibe Mara (Od. XI, 326; 11. XVIII, 48) foll vielleicht bas phosphorifche

Lenchten ber Meeredfliche andbruden, wie berfeibe Name paipa ben funtelnben Sundoftern (Sirius) bezeichnet.

- " (S. 9.) Bergl. 3 acobe, Leben und Runft ber Alten 206. I. Abth. 1. S. VII.
- 10 (S. 10.) Ilias VIII, 555-559; IV, 452-455; XI, 115-199. Bergi. auch im Eingang ber heerfchau bie gehauften, aber lebenevollen Schilderungen ber Thierwelt II, 458-475.
- <sup>11</sup> (S. 10,) Od. XIX, 431-445; Yl, 200; IX, 115-199. Bergl. "bed grüunden Haine Unidatung" bei der Zeilengreite der Kalppfe, "wo ein Unferbilder seihlt mierb denunderungsden weilen und fich berglich erstenen bed Andlick", V, 55-73; die Brendung im Raube der Phhaten v, 400-442; die Gaten der Meinnund VII, 113-130. über dem Zeühlingsbitwyrambus dec Mindarof f. 26 dd, P in dari Opera T. II. P. 2 p. 575-579.
- <sup>12</sup> (S. 12), Och, in Krienes v. 688—719. All Speckartibungen ber Zundbörf, in deren fig ein tiefes Naturgefibl offen bart, mp ich birn noch ermisiene: der Schilberung des Cithören in Cur i vi des Bacchen v. 1045 (Leafe, North. Greece Vol. II. p. 370), wo der Zote aus dem Alsopschale auffelgt; des Sonners aufganget im Oribbilischen Ebelt der Lip i des, Jonn. S2; des Andliches der heiligen Ochse, mit trüben Zurben geneten, "von Wöben umfattert, von fürmischen Welfen gegeiselt", dei Kallim ach ein Mybmes den (Deles v. 11).
- 13 (S. 12.) Nach Strab (ilb. VIII pag. 366, Cafanb.), wo er ben Tragifter wegen einer geographich unrichtigen Begrengung von Elié antlagt. Die schme Beile bed Eurspiede ist and bem Archybantes und bie Beiferbung ber Terflicheft Merfaltnich een Technike der Deitung ber Linde unt der Erpflitten der politisch Erpflitting der Johitung ber Linder unter bie Heraftiben) in genauer Berbindung. Die Naturschlieberung war also auch bier, wie Nicht schafftung bemartt, am mentet, am mentet, aber delichte Berblitting geführft.
- 15 (S. 14.) Meleagri Reliquiae, ed. Manfa p. 5. Bergl, Jacobé, Leben und Runf ber Alten Bed. 1. Both. 1. S. XV, Woth. 2. S. 150-190. Das Frühlingsgehicht bet Meckesger glaubt? Genebetti (Mel. Gadareni in Ver Idyllion 1739 p. 5) um die Mitte dei isten Jabrhanderts querft entdeut zu baden. S. Bruuckii Anal. T. III. p. 105. Bmet fiedent.

15 (E. 14). Actiani Var. Hist. et Fragm. lib. Ill cap. 139, 38ht. Bergl. M. Buttmann, Quaest. de Dicacarcho (Naumb. 1832) p. 32 und Geogr. gr. min. ed. Gail Vol. II. p. 140-148. — Eine merfwirdige Matutitete, befonder eine Bilmenlichheteri, ib e Billiam Jones fedon mit ber ber inbifchen Dichter gusammengestellt, bemeert man bei einem Eragifer, bem Ehtermont f. Beilder, griechische Trage beim Abrt. Ill. E. 1088.

16 (E. 14.) Longi Pastoralia (Daphnis et Chloe, ed. Ceiter 1843) bl. 1, 9; III, 12 mul bl, 1 - 25; pag. 92, 125 unb 137. Strgl. Stiltematu sur les Romans grecs in feinen Mélanges de Littérature T. II. p. 433 — 448, no 2 cagué mit Struatbu be Cr. Stirre vergiéden if.

<sup>17</sup> (S. 14.) Pseudo-Aristol. de Mundo cap. 3, 14-20, pag. 392 Beffer.

" (S. 13.) S. Ariftoreles bei ben Mömern von Erahr. 1838 S. 173-1777. fofan, "Petitäge jung zired, und röm. Litteraturgeschichte Bd. 1. 1835 S. 185-192. Grahr verr muthet (S. 172), mie Heumann, daß der deutlich griechtiche Zert eine umgestättert überfeigung bei katenitische arterte bes App m lejn fet. Letteren de Mundo p. 250 Bip.) sogt bestimmt: "er dabe sich in der Abfassung eines Buches an Aristoteles und Theophasis gebalten."

19 (S. 15.) Dfanu a. a. D. S. 194-266.

- 20 (S. 13). Cierro de Natura Deorum II, 37. Eine Stelle, in veclore Sertué Empiricus (adversus Physicos ibi IX, 22 p. 534 gabr.) cine ábalide Acupirung des Aripoteles anfáhrt, verdient um so nuchr Ausmentict als Sertus surveyer (IX, 20) ans cinen anderen, sir uns devasalls verterenne Art. (aber Divination um d'arimon, anspiels,
- 21 (G. 15.) "Aristoteles flumen orationis aureum fundens", Eic, Acad. Quaest. II cap. 38. (Bergl. Stabt, Aristotelia 26. II. S. 161 und in beffelben Schrift: Ariftoteles bei ben Romern S. 53.)
- 22 (2, 17) Men and ri Nhetoris Comment, de Encomis ex rec, berret 1785 seel, leap, 5 p. 38 mb 39. Der strenge Kritifer neunt das didactifier Naturgedicht sprzeicheren eine frestige Eemposition, in der die Auturgedicht sprzeich sprzeicht einer herführen ich feit entleten affreten, Weld das Licht, prier der Independer Unterfeciungen, gens die Währne ist. Auch Plut ar die die auch poet, p. 27 Setph) verspetter die spenanten Naturgedichte, welche nur die Zend der Welfen das Verfacht, die Poet, c. 1) ist Empedocker mehr Pohistoge als Dickter, red am in homen einkeis gemein des Werenaugs.
- - 3 (G. 17.) Lucret, lib. V v. 930-1455.
- 25 (S. 17.) Plate, Phaedr. p. 230; Cicero de Leg. I. 5, 15; II. 2. 1-3; II. 3, 6 (vergl. Bagner, Comment.

perp. in Cic. de Leg. 1804 p. 6); Eic. de Oratore I. 7, 28 (pag. 15 Ellenbt).

20 (S. 18.) S. die vortrefficke Geriff von Audolph Aberten, Beceto neb Smunassium ju Denhardin, medde unter bem Eiteit Eicer vin fein en Briefen im Jahr 1882 erfeitenen ift, S. 431—434. Die michtige Bugade über Eicer's Gehntrefigheite in den J. Abef en, dem gefehren Veffen bes Berfalfene befandtigestögerligter in Bom, jest teilundenen dan der michtigen abgriffenen Freihauften ferpetition befarfellt gerigt. Bergil, auch über die Gehutschäfte des Eicers Balern, Voyhist, en falsel T. III. p. 431.

27 (G. 18.) Cic. Ep. ad Atticum XII, 9 unb 15.

20 (S. 19.) Die Greten des Birglius, meiche Matte-Brun (Annales des Voyages III. 1808 p. 283-200) als Lecathefriedungen auführt, bemeisen bieß, daß der Dichter bie Erzugafise der verseichenen Länder, den Gefran bes Bergad Komblus, dem Biedrieund der Gabber, die wodern Wamme wieler tleinen ginfe, ja die meyblischen Dampf fannte, melche aus einer Jobbie in dem Mymnitzen der ihmatten auffrigen.

29 (S. 19.) Birg. Georg. I, 356-392; III, 349-380; Aen. III, 191-211; IV, 246-251; IV, 522-528; XII,684-689.

51 (S. 21.) Libullus ed. Bof 1811, Eleg. lib. I. 6, 21-34; lib. II. 1, 37-66.

52 (S. 21.) Lucan. Phars. III, 400-452 (Vol. I. p. 374-384 Beber).

55 (S. 21.) S. oben Rosmos 3b. I. S. 298.

<sup>34</sup> (C. 21.) C. a. a. D. C. 455. Das Gebicht Actina bes Lucitius, feir mörfeinistic Deit ineis größeren Gebichts über bir Naturmerfmürdsfriten Siciliens, murbe von Werneborf bem Sonaclins Soverus jugeferleben. Cine befondere Aufmerffamfeit verbienen: das Zob bes allgemeinen Naturwijens, als "grücke bes Gelifes" betranter, v. 270—280; bir Zonagrünner v. 300—370 und 474—575; bir Weglierauberiche am Ayubek Miland (7) v. 385; bir Dilbung bed Jimsfeiner v. 425 (pag. XVI—XX, 32, 42, 46, 50 und 53 ed.) quod 1926).

55 (S. 22.) Decii Magni Ausonii Mosella v. 189-199, pag. 15 und 44 Boding. Bergl. auch die in naturhiftorifcher Sinfict nicht unwichtige, von Balenciennes fcarffinnig benutte Notig über die Kifche ber Mofel v. 85-150 pag. 9-12, ein Begenftud ju Oppian (Bernhardy, gried, Litt. Eb. II. G. 1049). Bu biefer troden bibactifden Dichtungsart, welche fic mit Raturproducten beidaftigte, geborten auch bie nicht auf une gefommenen Ornithogonia und Theriaca bes Memilius Macer aus Berona, ben Berfen bes Rolophoniers Dicanber nachgebilbet. Angiebenber ale bee Aufonius Mofella mar eine Raturbefdreibung ber füblichen Rufte von Gallien, melde bas Reifegebicht bes Claubins Rutilius Rumatianus, eines Ctaatemannes unter So: norius, enthielt. Durch ben Ginbruch ber Barbaren von Rom vertrieben, febrte Rutiline nad Gallien auf feine Landauter gurud. Bir benten leiber nur ein Fragment bes zweiten Buchs, meldes nicht meiter ale bis gu ben Steinbruchen von Carrara führt. G. Rutilii Claudii Namatiani de Reditu suo (e Roma in Galliam Narbonensem) libri duo; rec. A. W. Zumpt 1840 p. XV, 31 und 219 (mit einer iconen Carte von Riepert); Berneborf. Poetae lat. min. T. V. P. 1. p. 125.

 felbit: latini declamatores in Oceani descriptione non nimis viguerunt; nam aut tumide scripserunt aut curiosc-

38 (3. 24.) Plin, Epist. II, 17; V, 6; IX, 7; Plin. Hist. nat. XII, 6; Sirt, Gefd. ber Banfunft bei ben Miten Bb. II. G. 241, 291 und 376. Die Billa Laurentina bes inngeren Plinius lag bei ber jegigen Torre bi Paterno im Ruftentbale la Palombara bftlich von Oftia; f. Viaggio da Ostia a la Villa di Plinio 1802 p. 9 unb Lc Laurentin par Sanbelcourt 1838 p. 62. Den Musbruch eines tiefen Ratur: gefühle enthalten bie wenigen Beilen, welche Plinius vom Laurentinum ans an Minutius Tunbanus idrieb: "Mecum tantum et cum libellis loquor. Rectam sinceramque vitam! dulce otium honestumque! O mare, o littus, verum secretumque novoelov! quam multa invenitis, quam multa dictatis!" (1, 9.) hirt hatte bie Heberzeugung , daß, wenn in Stalien, im 15ten und 16ten Jahr: bunbert, Die ftreng geregelte Gartenfunft auffam, melde man lange bie frangofifche genannt und ber freien ganbicaftgartnerei ber Englander entgegenstellt bat, Die Urfach biefer fruberen Deianna in lanameilig geregelten Anlagen in bem Bunfc in fuchen fet, nachzuahmen, mas ber jungere Plinius in feinen Briefen beidrieben batte (Gefdicte ber Banfunft bei ben Alten 26. II. S. 366).

59 (S. 24.) Plin. Epist. III, 19; VIII, 16.

0 (S. 25.) Surt. in Julio Caesarc cap. 56. Das vers lorene Gebicht bes Cafar (Iter) beschrieb bie Reife nach Spanien, als er zu seiner lehten Kriegethat fein heer, nach Sueton in 24, nach Strado und Appian in 27 Eagen zu Lande von Rom nach Corduba fuhrte, weil die Refte ber in Afrita gefchlagenen Pompejanifchen Parthei fich in Spanien wieder gefammelt hatten.

- 11 (S. 25.) Sit. 3tal. Punica lib. III v. 477.
  - 12 (S. 25.) M. a. D. lib. IV v. 348, lib. VIII v. 399.
- 15 (G. 26.) G. über bas elegifche Gebicht Ricol, Bach in ber allg. Schul=Beitung 1829 Abth. H. Ro. 134 G. 1097.
- (5. 27.) Minucii Felicis Octavius ex rec. Gron. (Roterod. 1743) cap. 2 unb 3 (pag. 12-28), cap. 16-18 (pag. 151-171).
- 35 (6. 27.) Uder ben Tob bed Raureatins um bas Jabr 337 f. Basilii Magni Opp. omnia ed. Par. 1730 T. III. p. XLV. Die jübifen Gliener führten zwei Jabrhunderte von unfere Jedtrechnung ein Einfedlerieben am mestlichen Ufer bed toben Werech, im Bertebr mit ber Ratur. Plinins fast sichen won ihnen (V. 15): "mira gens, socia palmarum". Die Zberageutten wehnten ursprünglich, und in nuchr flösteridere Gemeinschaft, in einer ammutbigen Gegend am Zer Meite (Vransbergen der, 1818. Gefchichte ber christ. Religion und Kirche Bet. 1886. I. Mich. 1, 1812 e. 7.3 und 103).
- 46. 28.) Basilii M. Epist. XIV p. 93, Ep. CXXIII p. 29, 29. Left Per fejôrne Peiri an Ottegetria for Negalay miù sière bie petitiqe Gitmunng bed beil. Bafilius f. Biilemain de l'éloquence chrétienne dans le quatrième sirècle, in étimen Mélanges historiques et littéraires T. III. p. 320 325. Der 3rts, an bejien Ufern bie Jamilie boë großen Bafilius ditez Rümkrebejis Barte, entférnigt in Mramenien, burderten de production de prod
- 47 (S. 29.) Gergerius von Nazian, iieß fich jedoch nicht bruch bie Beichreibung ber Einschelel bed Bassitus am Zris erigen; er zog Ariangus in der Tiberma Regio ver, obzleich sein Freund biesen Der mürrich ein murchied Jahondown mennt. S. Basilii Ep. II p. 70 murb bie Vita Sancis Bas, p. XLVI mah LIX ber Auch, von 1730.
- 19 (S. 29.) Basilii Homil. in Hexaem. VI, 1 und IV, 6 (Bas. Opp. omnia ed. Jul, Gernier 1839 T. I. p. 36 und 70). Bergi, damit den Ausbruch ber tiefsten Schwermuth in dem fconen Gebichte bes Gregorius von Nazianz unter der

ueberfchrift: "von ber Natur bes Menfchen" (Gregor, Naz. Opp. omnia ed. Par. 1611 T. II. Carm. XIII p. 85).

40 (5, 30,) Die im Terte eititre Getfle bes Gregorius von Roffe ift aus einzelnen bier wörtlich überschten Fragmenten jusammengetragen. 26 finden fich bieselchen in S. Gregorii Nyssen i Opp. ed. Par. 1615 T. 1. p. 49 C, p. 589 D, p. 210 C, p. 780 C; T. H. p. 880 B, p. 619 P, p. 619 P, p. 324 D. "Sett milbe gegen die Regungen der Schwermuth", sagt Thalassium Dentsprücken, welche von seinen Beitgenossen bewundert wurden Elizaben fellen bei Beitgenofen bewundert wurden (Elistioch, Patterm ed. Par. 1623 T. II. p. 1180 C).

50 (2. 30.) S. Joannis Chrysostomi Opp. omnis der, 1838 (8) T. IX. p. 687. A. T. II. p. 821 A nub 851 E. T. I. p. 79. Agref. auch Joannis Philoponi in cap. I Genessos de creatione Mundi libri septem Vienne Austr. 1630 p. 199, 2936 unb 272: me auch Georgii Plisidae Mundi opificium ed. 1596. 307—375. 869, 933 unb 1938. Die Werte des Zuflüss und des Gregorius von Naziang batten (den früh, feitdem ich aufmag Waturfühlerungen au menne Aufmerführeit zeifellt: der alle augriddren trefflicen lieberfehungen von Gergerius von Napla. Ebrofolomus und Datallius verbante ich meinem beileführigen, mit immer fo hälfreiden Golegen und Freunde Speren Sofe, Witsjied des Infittuts und Gonfreuter der Studie. Zuhiel. 2014.

21 (6. 31.) Uder bas Concilium Turonense unter Pahft Mirenber III f., Bitgeibauer, Hist. Rei iliter. ordinis S. Benedicti T. II. p. 248 ed. 1754; über bad Concilium ju Paris von 1299 und die Bulle Gregord IX vom Jahr 1231 f. Jourbain, Recherches crit. sur les traductions d'Aristote 1819 p. 204-206. Es war bas Lefen betgir worden. In dem Concilium Lateranense von 1138 (Sacror. Concil. nova Collectio ed. Ven. 1776 T. XXI. p. 528) wurde den Mönden bis die Muchdung der Medicium unterfagt. Bergi, die gefehre und annuthige Schrift bet jungen Wolfgang von Gribe: war Monden und bie elementarische Karter 1844 C. 10.

82 (S. 33.) Frieb. Schlegel über nordifche Dichttunft in feinen fammtlichen Werten Bb. X. G. 71 und 90. Ans der febr fruben Beit Carle bee Großen ift noch die bichterifche Schilderung bes maibigen, wieseneinschließenben Thiergartens bei Maden angujubren in bem Leben bes großen Kaisers von Anglibertus, Abr von St. Riquier (f. Per &, Monum. Vol. II. pag. 393 – 403).

51 (S. 33.) S. bie Bergieichung beiber Ben, ber Diber iungen (bie Bade ber Spiembilb follbernb, ber Gemablin bed bernernen Siegfrieb) und ber Gubrun (ber Leder Anigs Setel), in Gervinus Gefd, ber beutfden Litt, 20, 1. S. 354-381,

34 (S. 35.) Ueber bie romantifche Schilderung ber Soble ber Liebenben im Triftan bes Gottfried von Strasburg f. Gervinus a. a. D. 2b. I. S. 450.

12 (G. 36). Bribantes Beideibenbeit von Wilselm bei vin mis34 6.1 und CXVIII. Das gange Urtheit über bas beutide Wolfsepos und über ben Minnegsiang (im Zert von G. 33 bis G. 36) habe ich einem Briefe von Wilselm Gr in m an mich (Oct. 1846) enthethat. Miss einem fehr alten angelichfiffen Gebider über bie Rumen ber Munen, medige hietes jurch befannt gemacht um bas eine gruiße Mermanblicheff mit ebiffen Lieberd bat, schalte ich bier noch eine recht daraftertlichte Bechreung ber Mirke die: "Berer ist im Keffen schap, von ben Liften bewagier über die Berer ist im Keffen schap von der heite bewagier. Beine die ihr die Begering bed Tages; "Wa ist der herren Bete, teteur bem Merschen, herrliche Eicht Gestels, Arreik und Bumer sicht Beichen num Allen, allen gebelhich!" Werze um Blutzer sich von der im mit der deuten ist Merschen und Ernen, allen gebelhich!" Werze um Blutzer sich von in der den num Krumen, allen gebelhich!" Werze um Blutzer für für Merschen und 1821 G. 94, 222 und 234.

56 (S. 37.) Jacob Grimm in Reinhart guche 1834 G. CCXCIV. (Bergi. auch Chriftian Laffen in feiner inbifden Alterthumstunde Bb. I. 1843 G. 296.)

57 (6. 37.) Die Undetbeit der Lieder Offlan's und bed Machberfoun'den Offlian's indbesondere, om Ca tij (1880), der geistreicen Uederickerinn der serblichen Bollspseifen. Die erfte Publication der Offian von Machberson ift von 1760. Die Einministen Beier erfeinen allerdings in den fichofflichen wie in Iriand, oder fie find nach Officilly und Drummond von Iriand und dahig ihregertragen.

58 (G. 38.) Laffen, inb. Alterthumstunde 2b. I. G. 412-415.

M. v Sumbolbt, Resmes. 11.

59 (S. 39.) Heber bie indifden Balbeinfiebler, Banapraftben (sylvicolac) und Gramanen (ein Rame, ber in Carmanen unb Garmanen verftummelt murbe) f. Laffen de nominibus quibus veteribus appellantur Indorum philosophi im Rhein. Dufeum fur Philologie 1833 G. 178-180. 2Bil: belm Grimm findet eine indifde Farbung in ber Balbbes fcreibung, bie der Pfaffe Lambrecht por 1200 3abren in feinem Aleranderliebe gibt, bas junachft nach einem frangofifchen Bor: bilbe gedichtet ift. Der Gelb tommt in einen wunderbaren Balb, wo aus großen Blumen übernaturliche, mit allen Reigen ausge: fomudte Madden bervormudfen. Er vermeilte fo lange bei ibnen, bis Blumen unb Mabden wieber hinwellten. (Bergl. Gervinus Bb. I. G. 282 unb Magmann, Dentmaler Bb. I. G. 16.) Das find die Madden aus Ebrifi's oftlichfter Bauberinfel Bacvac, bie ein Mudfuhrartitel finb und in ber lateinifchen Uebertragung bee Rafubi Chothbebbin puellae vasvakienses beifen. (hum: bolbt, Examen crit. de la Géographie T. I. p. 53.)

o (c. 4a.) Keilb afs, am hofe des Mitramabitsp, ledte ungefahr So Jahr vor unfere Seltendunum. Das Allter bei beite greicht gibt So Jahr vor unfere Seltendunum. Das Mitre bei beite greichten bei Beite Gefeitung Bubbyab, a. i. weit über bie Erfeitungs Bubbyab, ba. i. weit über bie Witre des feiging Jahrdmabers ver Chr., bianuf (Burn unf. Hagasata. Puraua T. 1. p. CXI und CXVIII; 2 affen, ind. Witerthum Giunde Bal. D. 355 und 423. Dereg Fer fer bat burch bie Uberfriehung ber Safun tala, b. i. burch die grifmadselle Berthum geiner guijften überfriehung wen Milliam Jones (1791), wiel zu bem Tatibasamus beigtragen, weicher bamals gurch fri indiche Oldrünn in unsern Waterlandu andrea, 3d er unsere gern an zwei faben Sliften Good in 1792 erfehren:

Billft bu die Bluthe des fruben, die Früchte des fpateren Jahres, Billft bu, mas reigt und entgudt, willft bu, mas fattigt und nabrt,

Billft bu ben himmel, bie Erbe mit einem Ramen begreifen; Renn' ich, Satontala, Dich, unb fo ift alles gefagt.

Die neuefte deutiche Ueberfebung bes indifchen Drama's, nach ben wichtigen von Brodhaus aufgefundenen Urterten, ift bie von Otto Bobtlingt (Bonn 1842).

.Unter allen Ginfluffen, welche bie geiftige Entwidelung bee inbifden Bolles erfahren, fceint mir berjenige ber erfte und mich: tiafte, welchen bie reiche Ratur bes Landes auf bad Bolf ausgeubt bat. Das tieffte Raturgefühl ift ju allen Beiten ber Grundzug bes inbifchen Beiftes gemefen. Drei Epochen laffen fich mit Bezug auf bie Beife angeben, in welcher fich biefes Raturgefühl offenbart bat. Jebe berfelben bat ibren beftimmten, im Leben und in ber Tenbeng bes Bolles tief bearunbeten Charafter. Daber fonnen menige Beifpiele binreichen, um bie faft breitaufenbjabrige Thatigfeit ber inbifden Phantafie zu bezeichnen. Die erfte Epoche bes Musbrude eines regen Naturgefühle offenbaren bie Bebas. Mus bem Rigveba fubren wir an bie einfach erhabenen Schilberungen ber Morgenrothe (Rigveda-Sanhità ed. Rofen 1838 hymn. XLVI p. 88, hymn. XLVIII p. 92, hvmn. XCII p. 184, hvmn. CXIII p. 233; pergl. auch Sofer, inb. Gebichte 1841 Lefe 1. G. 3) und ber "golb: banbigen" Sonne (f. a. a. D. hymn. XXII p. 31, hymn. XXXV p. 65). Die Berebrung ber Ratur mar bier, wie bei anberen Boltern, ber Beginn bes Glaubens; fie hat aber in ben Bebas bie befondere Bestimmtheit, bag ber Menfch fie ftete in ihrem tiefften Bufammenbange mit feinem eigenen außern und inneren Leben auffaßt. - Gehr verichieben ift bie zweite Epoche. In ihr wirb eine populare Mpthologie geschaffen; fie bat ben 3med bie Sagen ber Bebas fur bas ber Urgeit icon entfrembete Bewußtfein faglicher ausaubilben und mit biftorifden Greigniffen, bie in bas Reich ber Mothe erhoben werben, ju verweben. Es fallen in biefe gweite Epoche bie beiben großen Belbengebichte Ramavana und Dababba: rata, von benen bas lettere, jungere, noch ben Debengwed bat bie Brahmanencafte unter ben vieren, welche bie Berfaffung bes alten

Indiens conftituiren, an ber einflufreichften ju machen. Darum ift bad Ramayana auch iconer, an Raturgefühl reicher; es ift auf bem Boben ber Poefie geblieben, und nicht genothigt gemefen Eles mente, bie biefem fremb, ja faft wiberfprechend finb, aufzunehmen. In beiben Dichtungen ift bie Ratnr nicht mehr, wie in ben Bebas, bas gange Gemalbe, fonbern nur ein Ebeil beffelben. 3mei Buntte untericeiben bie Auffaffung ber Ratur in biefer Cpoche ber Belbengebichte mefeutlich von berienigen, melde bie Bebas bartbun; bes Abftaubes in ber form nicht ju gebenten, welcher bie Sprace ber Berehrung von ber Sprace ber Ergablung trennt. Der eine Buntt ift bie Localifirung ber Raturfdilberung (s. B. im Ramanana nach Bilbelm von Schlegel bas erfte Buch ober Bala fanba und bas zweite Bud ober Mnobbvafanba; f. auch über ben Unterfcieb ber genann: ten beiben großen Epen Laffen, inb. Miterthumetunbe Bb. I. S. 482); ber anbere Puntt, mit bem erften nabe verbunben, betrifft ben Inbalt, um ben fic bad Daturgefühl bereichert bat. Die Gage und sumal bie biftorifche brachte es mit fic. bas Befdreibung beftimmter Dertlichfeiten an bie Stelle allgemeiner Raturfdilberung trat. Die Schöpfer ber großen epifden Dichterformen, fei es Balmiti, ber bie Thaten Rama's befingt, feien es bie Berfaffer bes Dababbarata, welche bie Erabition unter bem Gefammtnamen Bpafa gufammen: fant, alle zeigen fich beim Erzahlen wie vom Raturgefühl übermaltigt. Die Reife Mama's von Apobbog nach ber Refibengfabt Dica: nata's, fein Leben im Balbe, fein Aufbruch nach Lanta (Ceplon), wo ber wilbe Ravaua, ber Rauber feiner Gattinn Sita, bauft, bieten, wie bas Ginfieblerleben ber Panbuiben, bem begeifterten Dicter Belegenheit bar bem urfprunglichen Triebe bes inbifden Bemutbes gu folgen und an bie Ergablung ber Belbenthaten Bilber einer reiden Ratur gu fnupfen (Ramapana ed. Schlegel lib. I cap. 26 v. 13-15, lib. II cap. 56 v. 6-11; vergl. Ralus ed. Bopp 1832 Bef. XII v. 1-10). Ein anberer Duuft, in welchem fich in Binfict auf bas Naturgefühl biefe zweite Epoche von ber ber Bebas untericeibet, betrifft den reicheren Inhalt ber Poeffe felbft. Diefer ift nicht mehr, wie bort, die Erfcheinung ber himmlifden Dachte; er umfaßt vielmehr bie gange Ratur, ben Simmeleraum und bie Erbe, bie Belt ber Pflangen und Thiere in ihrer uppigen fulle und in ihrem Giuffug auf bas Bemuth bes Menfchen. - In ber britten Epoche ber poetifchen Litteratur Inbiene (wenn wir bie Buranen

ausnehmen, melde die Aufgabe haben bas religiofe Element im Beifte ber Gecten fortubilben) ubt bie Ratur bie alleinige Berricuft. aber ber beschreibende Theil ber Dichtfunft ift auf eine gelehrtere und ortliche Beobachtung gegrunbet. Um einige ber großen Ge: bicte ju nennen, welche ju biefer Epoche geboren, ermabnen wir bier bes Bhattitavpa, b. i. bes Gebichte von Bhatti, bas gleich bem Ramavana bie Ebaten bed Rama jum Gegenftanbe bat und in meldem erhabene Schilberungen bes Balblebene mabrent einer Ber: bannung, bes Meeres und feiner lieblichen Geftabe wie bes Morgen: anbruche in Laufa auf einander folgen (Bhattifavna ed. Calc. P. I. Bef. VII p. 432, Bef. X p. 715, Bef. XI p. 814; vergl, aud Cou B. Prof. ju Bielefelb, funf Gefange bed Bhatti-Ravna 1837 6. 1-18); bed Gifupglababha von Dagba mit einer anmuthigen Beidreibung ber Tagedzeiten; bes Raifdaba:tidarita von Gri Sarfca, wo aber in ber Befdicte bes Ralus und ber Damavanti ber Mudbrud bed Raturgefühle in bas Magglofe uber: gebt. Dit biefem Dagflofen contraftirt bie eble Ginfacheit bes Ramapana, wenn j. B. Bisvamitra feinen Bogting an bie Ufer bes Sona führt (Gifupalababha ed. Calc. p. 298. und 372, vergl. Sous a. a. D. S. 25-28; Daifdaba :tidarita ed. Calc. P. I. v. 77-129; Ramapana ed. Schlegel lib. I cap. 35 v. 15-18). Ralibafa, ber gefeierte Dichter ber Gafuntala, ift Deifter in ber Darftellung bed Ginfluffes, welchen bie Ratur auf bas Gemuth ber Liebenben audubt. Die Balbicene, Die er in bem Drama Miframa und Urvafi gefchaffen, gebort ju ben iconften bichterifden Erzeugniffen, welche je eine Beit bervorgebracht (Biframorpafi ed. Calc. 1830 p. 71: Heberfebung in Bilfon's select specimens of the Theatre of the Hindus Calc. 1827 Vol. II. p. 63). In bem Gebichte ber Jahredgeiten, befonbere ber Regengeit und bed Arublinge (Ritusanhara ed. Boblen 1840 p. 11-18 und 37-45, Ueberfegung von Boblen €. 80-88 und €. 107 -114), wie in bem Boltenboten (alles Schopfungen bes Rali: dafa) ift ber Ginfiuß ber Datur auf bie Befühle bes Menfchen wieber ber Sauptgegenftand ber Composition. Der Bolfenbote (Meghabuta), ben Bilfon und Gilbemeifter ebirt, auch Bilfon und Chen überfest baben, idilbert bie Erauer eines Berbannten auf bem Berge Ramagiri. In ber Gebnfucht nach ber Beliebten, von welcher er getrennt ift, bittet er eine vorübergiebenbe Bolle, fie moge nachricht von friem Schmers geben. Er bezichnet ber Wolte ben Weg, ben fie nebmen fod, umb folibert bet Runbigaft, wie fie fich in einem tief aufgeregten Gemüthe abfriegelt. Intere ben Schäfen, metche bei wildie Poeife in diefer beitem Geriede bem Maturgefiubt bes Welte verbauft, gehüpt bem Gliagovind bas bed Nichasben (Rüdert in ber Beitsforist für bie Aund bed Morganianbed Bb. 1837 G. 129-113; Gitagovind al aya de vie poetae indiei dram al yricum ed. Cht. Luffen 1838) bie einbutlighe Ernschung. Mir befien von biefem Gebider, einem ber ammutbigften und inwierigiten ber angen Etteratur, Midertis meisterhafte folydmisse überrichung; es giebt biefelbe mit benunbernsmidgler Erne ben Gelt bed Origitals und eine Waturafiglium wieder, beren Junigfeit alle Theile ber großen Composition betebt."

63 (G. 42.) Journ. of the Royal Geogr. Soc. of London Vol. X. 1841 p. 2-3; Rudert, Matamen Sariri's G. 261.

64 (G. 42.) Gothe im Commentar jum west-oftlichen Divan, in seinen Berten Bb. VI. 1828 G. 73, 78 und 111.
65 (G. 43.) G. le Livre des Rois publié par Jules Mohl

Т. І. 1838 р. 487.

44. (d. 43.) Wergl, in 36f. von 3, am mer, Geich, ber iconen wie beitunge Berlien 61818: C. 96 Empabeblin Enweri aus dem 12ten Zabrbundert, in beifen Gedicht an Scheichst man eine bertwirbige Aufpieltung auf de gegenfellet Attraction ber spinmetleforper entebert bat; S. 183 Of chelateblin Unm iben Mpfelfer; C. 289 Of chelateblin Whad wie der fiel, in elder als Bertheibige der Berdham eldfigten au Arbard. Spef auffrat und in bessen Geben Geben eine indische Bartheit ber Gefähr werden geben ber ber den gene bei ber ber ber Gefähr werden.

o' (S. 43), "Die Nach brich ein, wenn die Tüttenfliche bed himmels umsplützt für! diehet achsematisch Sobischaft Wohrtlah Waffaf, der aber das Berbirnf dat die große Eternmarte von Weragda mit ihrem boben Genomon juerft besprieben zu daben. Ditait aus Afrended täft "die Wondischet vor Jibe güben" und dat so der Tabau für "den Schneiß des Wondes" (Des von himmer S. 247 mad 371).

68 (G. 43.) Tuirja ober Turan find Benennungen unent:

bedter herleitung. Doch hat Burnouf (Paqua T. I. p. 487— 430) fcharffunis an bir bei Strade (lib. Nl. pag. 517 Caz.) genannte bactrifche Sattaple Turtua ober Turtva erinnert. Du Beil und Groffurd (lesterer Lb. II. S. 410) wollen aber Tappria felten.

59 (G. 43.) Ueber ein finnifches Epos von Jacob Grimm 1845 G. 5.

20.6. 47.) Ich bin in ben Pfalmen ber trefflichen übertratum son Worfe Menbelfobon (i. beifen gefammelt: Chriften Bb. VI. S. 200, 238 und 280) gefest. Oble Wachtlange ber altibebräifden Voefer finden fich noch meilten Jahrbanbert in ben Jonnen bed fpanischen Consagogen-Oldeter Satom ben Ichaba de dalten, die eine bichtrische Umstereibung bed spiedwarfiglertischen Wache von ber Weit benteten. Swift, dael Sa. 6., 217 und 228. Mach bie bem Matterbern attommenen 3185 C. 7. 217 und 228. Mach bie bem Matterbern attommenen. Bigs in Worfe ben Jafed ben Edra find voll Araft und Ortige C. 69, 77 und 230).

22 (G. 49.) Gothe im Commentar jum weft-öftlichen Divan G. 8.

73 (G. 49). Antar, a bedouen Romanee, transl. from the arabie by Terrick Hamilton Vol. 1. p. XXVI; 3 mm er in den Wiener Jahrbüchern der Litteratur 30. VI. 1819 (E. 229; Wofen müller in dem Charafteren der vornehme flen Dicher aller Pationen 30. V. (1789) (E. 281.

74 (5. 50.) Antara cum schol. Sunsenii ed. Menii 1816 v. 15.

5 (E. 50.) Am ral ke i si Moailakat ed. Q. G. genighte-berg 1823; Ham asa ad. Artenja P. 1 1828 ilk. 119, pr.85. Bregl, auch bad poetlicke Bert: Mmrilfeid, ber Dicker und Kouig, überfest von Ar. Rüdert 1833 S. 20 und 62, no parimat bie fablichen Gregorichauer überaus naturwohg gefühlter find. Der feinliche Dicker beinder, medrere Jahre vor ber Geburt Wobanneche, dem hoft des Aliefest Gilntlinds, mußter gefühlte gefinde gerichten. S. is Diwan d'Am er'lkala accomp, d'une traduction par le Be "Mac Guckin de Slans 1837 p. 111.

36 (S. 50.) Nabegbab Obobpant in Sitrefter de Cacp, Chreatom arabe 1806 T. III. p. 47. Bergi, über bit frühefte arabifde Literatur im allgemeinen Welt, die voll Literatur der Araber vor Wobammed 1837 S. 15 und 100, wie auch Arender der Wabarfellung der arabiffden Werdruft ist der Arender vor Wobammed 1837 S. 15 und 100, wie auch Arender der Arender von Wobammed 1837 S. 15 und 100, wie auch Arender von Webammed von Vollfändige Ucherrugung der arabiffden Naturveffe aus der Jammel weben wir von unterem größen Obder Friedrich Mädert bid bis erwarten

77 (S. 50.) Hamasae carmina ed. Freptag P. I. 1828 p. 788. Es ift bier vollenbet, beißt es ausbrudlich p. 796, "bas Capitel ber Reife und ber Schläfrigfeit".

78 (6. 52.) Dante, Purgatorio canto I v. 115:

L'alba vinceva l'ora mattutina, Che fuggia innanzi, si che di lontano Conobbi il tremolar della marina....

79 (S. 52.) Purg. canto V v. 109-127:

Ben sai come nell' aer si raccoglie Quell' umido vapor, che in acqua riede, Tosto che sale, dove'l freddo il coglie....

89 (S. 52.) Purg. canto XXVIII v. 1-24.

81 (S. 52.) Parad. canto XXX v. 61-69:

E vidi lume in forma di riviera Fulvido di fulgore intra duo rive, Dipinte di mirabil primavera. Di tal flumana uscian faville vive, E d'ogni parte si mettean ne' fiori, Quasi rubin, che oro circonscrive. Poi, come inebriate dagli odori, Riprofondavan se nel miro gurge, E s'una entrava, un' altra n'uscia fuori.

Bergi, ble Uebertragung bes, als Dicker und Maler vielbegaben Mugnit Koplich 1842 G. 389-401. 3ch hobe nichte and ben Cangenn ber Vila nuova entlebnt, weil bie Gleichniffe und Bilber, ble sie enthalten, nicht in ben reinen Naturfreis irbischer Erickeinungen gebren.

82 (S. 53.) 3ch erinnere an bad Sonett bed Bojarbo: Ombrosa selva, che il mio duolo ascolti . . . und an ble herrlichen Stangen ber Bittoria Colouna, welche anheben;

> Quando miro la terra ornata e bella, Di mille vaghi ed odorati flori...

Gine fcone und febr individuelle Raturbefcreibung bes Landfiges bes Fracaftoro am Sugel von Incaffi (Mons Capbius) bei Berong giebt biefer ale Mrat, Mathematifer und Dichter ausgezeichnete Mann in feinem "Naugerius de poetica dialogus". (Hieron. Fracastorii Opp. 1591 P. I. p. 321 - 326), Bergl. aud in einem feiner Lebrgebichte lib. Il v. 208-219 (Opp. p. 636) bie anmuthige Stelle uber bie Gultnr bee Citrus in Italien. Mit Bermunberung vermiffe ich bagegen allen Ausbrud von Ratur= gefühl in ben Briefen bee Detrarca: fel ed, bag er 1345. alfo brel Jahre vor bem Tobe ber Laura, von Bauclufe aus ben Mont Bentour ju beftelgen versucht und febnfuchtevoll bofft in fein Bater: land binuberaubliden, ober bag er bie Rhelnufer bis Colu, ober ben Golf von Baja befucht. Er lebte mehr in ben claffifchen Erinnerungen an Cicero und bie romifden Dichter ober in ben begei= fternben Anregungen feiner afcetifchen Schwermuth, als in ber ibn umgebenben Ratur (f. Petrarchae Epist. de Rebus familiaribus lib. IV, 1; V, 3 unb 4: pag. 119, 156 unb 161 ed. Lugdun. 1601). Rur bie Beidrelbung eines großen Sturmes. ben Petrarca in Reapel 1343 beobachtete (lib. V, 5 p. 165), ift überaus malerifd.

83 (6. 55.) Sumbolbt, Examen critique de l'his-

toire de la Géographie du Nouveau Continent T. III. p. 227-248.

84 (G. 57.) G. oben Rosmos Bb. I. G. 296 unb 469.

65 (E. 57.) Zagekud bes Columbus auf der erften Reife (29 Drt. 1482, 25 – 29 Res., 7 – 16 Det., 21 Det.), auch fein Brife au Dota Maria be Guman, ams del Principe D. Juan, Dec. 1500; in Navarrete, Colection de los Viages que hiciéron por mar los Españoles T. I. p. 43, 68 – 72, 82, 92, 100 una 92, 100 u

86 (S. 57.) M. a. D. p. 303-304 (Carta del Almirante a los Reyes escrita en Jamaica a 7 de Julio 1503); humbolbt, Examen crit. T. III. p. 231-236.

87 (G. 58.) Eaffo canto XVI Stante 9-16.

wie. 88.) S. griedrich Schlegel's femmtt. Werte 29. U. S. 90 und bet ben, freilich febrender Qualismus ber Mythti, das Gemisch der alten gabel mit derftlichen Anschauungen 39. X. S. 34. Cameens dat in den, nicht genug denderten Stangen 88-94 biefen mutblichen Dautismus zu rechtleritzen verlücht. Arthos gesch auf eine salt nater Weife, dach in dem kerrlichsen Gewanng der Beefer: "daß sie felbt, mie Gatung. Jupiter und aller Götter Gehat eitle Zabelein sind, die blinder Wach der Gertricken geder; sie bienen blög, dem tiche Reig ag geben. A Sancta Providencia que em Jupiter aqui se representa. . . "

39 (S. 59.) Os I.usiadas de Camdes canto I est. 19, canto VI est. 71-82. S. auch bas Gleichniß in ber foonen Beschreibung bes Sturmes, welcher in einem Walbe wurdet, canto I est. 33.

3º (6. 59.) Ded Eimöfener: "o lume vivo, que a maritima gente tem por anto, em tempo de tormenta . . . " canto V cat. 18. Eine Jammen, helena bes gricquiquen Servollé, bringt lingülat (Pl.1n. 11, 37); wet Jammen, Cafter und Pollur, mit Gertafine refréniento, "afé factteren Boglet", find beiligmen Grégen (Stob. Eclog. phys. 1 p. 516; Senece, Nat. Quaest. 1, 1). Uket ben boben Grab eigenthümfiger Amfquntifaftit in ben Naturbefareibungen bed Eumens f. Die große Parifer Edition von 1918 in der Vida de Camdes von Dom Joge Warta de Sousa p. Cli.

51 (G. 60,) Die Bullerbeit (Betterfünle) canto V est. 19 — 22 ift zu verzielden mit der edenfalls sehr bidsertigken und naturmahren Beschreitung des Lucretius VI, 423—442. Uleder des siße Buller, meides gegen Ende des Phanmanns seineiner aus dem obern Ederi der Wolferfeise berabhürzt, s. Ogden, on Water Spouts (nach Beobachungen auf einer im Jadr 1830 gemachten Neise von der Javanna nach Verfolft), in Silliman, Amer. Journal of ss. vol. XXIX. 1836 p. 254—260.

92 (S. 60.) Canto III est. 7-21. 3ch befolge immer ben Tert bes Campens ber Editio princeps von 1572, welche bie Bortreffliche und fplendide Musgade bes Dom Joge Maria be Souga:Botelbo (Daris 1818) und miebergegeben bat. In ben beutiden Citaten bin ich meift ber llebertragung Donner's (1833) gefolgt. Der hauptzwed ber Lufiaben bes Camoene mar bie Berberrlichung feiner Ration. Es mare ein Monument eines folden bidterifden Rubmes und einer folden Ration murdig, wenn, nach dem eblen Beifpiele ber Gale von Shiller und Gothe im großbergoglichen Schloffe gu Beimar, in Liffabon felbit Die gwolf grandiofen Compositionen meines bingefdiebenen geiftreiden Areundes Gerard, melde Courg's Mus; gabe fomuden, in recht betrachtliden Dimenfionen ale Freeten an mobl beleuchteten Banden ausgeführt murben. Das Traumgeficht bes Ronige Dom Manoel, in welchem ibm die Fluffe Indus und Banges ericeinen, ber Sigant Mbamaftor über bem Borgebirge ber guten hoffnung fomebend ("Eu sou aquelle occulto e grande Cabo, A quem chamais vos outros Tormentorio"), ber Mord ber Ignes be Caftro und die liebliche Ilha de Venus murben von ber berrlichften Birfung fein.

95 (S. 60.) Canto X est. 79-90. Camoens nennt wie Bespucti die dem Subpol nadofte himmelsgegend fternenarm, canto V est. 14; auch fennt er das Eis der fiddichen Meere, canto V est. 27.

94 (S. 60.) Canto X est. 91-141.

35 (S. 61.) Canto IX cst. 51—63. (Bergl. Lubmig Kriegt, Schriften gur allgemeinen Erbfunde 1840 S. 338.) Die gange Infel Ilha de Venus ift eine allegorische Mpthe, wie est. 89 ansbridtich angedentet wird. Rur der Anfang der Erzählung det

Traumes von Dom Manoel follbert eine indifche Berg: und Balbgegend, canto IV est. 70.

96 (G. 62.) Aus Borliebe fur Die alte fpanifche Litteratur und fur ben reigenden Simmeleftrich, in meldem bie Araucana bes Monfo be Ercilla p Buffiga gebichtet murbe, babe ich gemif: fenhaft bad, leiber 42000 Berfe lange Epod zweimal gang gelefen: elnmal in Deru, bas anbere Dal neuerlichft in Paris, ale ich sur Bergleidung mit bem Ereilla burd bie Bute eines gelehrten Reifenben, herrn Ternaur Compans, ein febr feltenes 1596 in Sima gebrudtes Bud, bie neunzehn Gefange bes Aranco domado compuesto por el Licenciado Pedro de Oña, natural de los Infantes de Engol en Chile, erhielt. Bon bem Epos bes Ercilla. in bem Boltgire eine "Bliad", Giemondi eine "Beitung in Reimen" au feben glauben, find bie erften funfgebn Befange gwifchen 1555 und 1563 gebichtet und icon 1569 ericbienen; ble letten murben erft 1590 gebrudt, nur feche Jahre vor bem elenden Gebichte von Debro be Dita, bas benfelben Titel fuhrt als eines ber bramatis iden Melfterwerte bes Lope be Begg, in meldem aber ber Cacique Caupollean wieder ble Sauptrolle fpielt. Erella ift naiv und treubergig, befonbere in ben Theilen feiner Composition, Die er im Relbe, aus Mangel an Papier, auf Baumrinde und Thierfelle fdrieb. Die Schilberung feiner Durftigfelt und bes Unbante. welchen auch er an Ronig Philipps Sofe erfuhr, ift überaus rubrent, befondere am Schluß bee 37ften Befanges:

> "Climas passè, mudè constelaciones, Golfos inavegables navegando, Estendiendo, Señor, Vuestra Corona Hasta la austral frigida zona..."

"Die Blitchugtet meines Lebens ist dahr; ich werde, sied beleht, bem Irbischen entfigen, weinen und nicht ente singen." Die Raturksferiebungen (der Garten bes Gauberers, der Sturm, den Cyonamon erregt, die Schilberung des Meerees; p. I. p. 80, 135 und 173, P. II. p. 130 und 161 in der Ausgebe von 1733) entebyen alle Vaturgesichs; die esprasphiscen Westreglier (canto XXVII) sind die gekonft, daß ein eines Ottene 27 Eigennamen unmitrelben auf einnaber folgen. Die Parte II. ber Araucsan ist nicht von Creilla, sondern eine Forstengung in 20 cannot von Olego der Creilla, sondern eine Forstengung in 20 cannot von Olego der

Santiftevan Dforio, ben 37 cantos bes Ercilla folgenb und biefen angeheftet.

57 (E. 62.) Jun Romaineero de Romaines caballerescos é historicos ordenado por D. Agustin Duran P. p. 189 und P. II. p. 237 ertinnere id an ble idédien Stropben: Yba declinando el día — Su curso y ligeras horas . . . und an bic flindir bet Schigle Worlige, melde beginne.

Quando las pintadas aves Mudas estan y la tierra Atenta escucha los rios....

30 (6. 62.) Erap Zuis de Leon, Obras proprias y traducciones dedicadas à Don Pedro Portoarero 1881 p. 202. Noche serena. Ein tiefes Naturgefühl offenbert fich dismetlen auch in den alten umplichen Boefen der Spanter (Grap Zuis de Branade, Ganta Errefs de Jeiche, Meelon de Esbelt); abre die Naturblüber find meiß nur die Juide, in der Ideale religiöfe Antodaument fumbelliff ühr.

99 (S. 63.) Calberou im ftandhaften Pringen über Unnaberung ber fpanifden Flotte Art I Sorne 1, und über bas Königthum bes Gewildes in ben Balbern Art III Scene 2,

100 (S. 64.) Bas in bem Terte, im Urthell über Calberon und Shatespeare, von Anführungegelden begleitet ift, habe ich und einem ungebrudten an mich gerichteten Briefe von Lubma Ties entiebnt.

(G. 67.) Dies ift die Zeitfolge, nach weicher die Werft err schienen ingelt genn Jacques Geniffen 1759 (Kovurelle Héloise); Buffen 1776 (Kopuques de la Nature, aber die flistoire Naturelle schon 1749-1767); Bernardin de St. Vigrine 1788, Chaumière indienne 1791; Georg Forfte, Acief nach der Galbfen 1777, tellune Gaffen 1784, Paul et Virginie 1788, Chaumière indienne 1791; Georg Forfte, Acief nach der Galbfen 1777, tellune Gaffen 1784, Wort alse in gleiben Gabren 1784, et al. Medica batte foon Acht der Gabren 1784, et al. Medica bette foon Acht der Gabren 1784 in die en gebrach 1884 in der Gabren 1885 in der Gabren

de Sevigaé 1842 p. 201 und 267). — Benn ich seier im Eerte (G. 88) bes alten bentichen Dichters Paul Liemming erwöhnt bebe, der von ich 383 bis 1633 bis 1634 bis 1645 bis 164 bis 16

- 2 (E. 70.) Brief bes Abmitals aus Jamaica vom 7 Julius 1503; "El mundo es poco; digo que el mundo no es tan grande como dice el vulgo." (Ravarrete, Coleccion de Viages esp. T. I. p. 300.)
- <sup>5</sup> (S. 72.) S. Journal and Remarks by Charles Darwin 1832—1836 in Narrative of the Voyages of the Adventure and Beagle Vol. III. p. 479—490, we cine überauf fohne Schilbrung von Tabiti gegeben ift.
- 4 (S. 72.) Ueber bie Berbienfte Georg Forfter's als Menich und als Schriftfteller f. Gerviuns, Gefc. ber poet. Nat tional: Litteratur ber Deutschen Th. V. S. 390-392.
  - 5 (G. 73.) Frentag's Darftellung ber arabifchen Beretunft 1830 G. 402.
    - 6 (S. 77.) Serob. IV, 88.

خر

- ' (G. 77.) Ein Ehell ber Werte bed Pulopnot umd bed Miten (das Gemalie ber Golgaft vom Abnarathon in ber Polific ju Althon) wurde nach bem Zeugniffe bed Himerins noch am Ende bed vierten Jahrbunderts (nach bem Unfange unfere Zeitrechung) gefehn; bleft Werfer waren damid all gegen 260 Jahre att (Zetronne, Lettres zur la Peinture historique murale 1835 p. 202 und 483).
- 6 (6. 78.) Philostratorum Imagines od. Jacob et Bedeter 1826 p. Junh 488. Switz gielerte heraugsder vertebeligung gem allter Werdeditigung ble Wadrybnitgleit ber Gemaiker-Ber dierelbung in ber alten nespolitantischen Binacothet (Jacob dp. XVII und XLVI), Beister p. I.V und XLVI), Olfried Müller vermunter, baß Beisstratis Gemaike ber Justin (11, 17) wie die ber Sumpfagend (1, 9), der Zodgende der Diefeln in der Beister (1, 12 und 13) in der Abgefüllung wird Mechalichteit mit der Westell von Beistrim abgehaten. Musch plat de remaiker um fingunge des Ertrias (p. 107).

ber Landichaftmalerei, wie fie Berge, Fluffe und Balbungen bar-

- 9 (S. 78.) Borgūglich burch Mgatharchus ober wenigstens uach bessen Borscheift Mriftot. Poet. IV, 16; Witruv. lib. V cap. 7, lib. VII in Praes. (cd. Mloss. Wartinius 1836 T. I. p. 292, T. II. p. 36); vergl. 2 etronne a. a. D. p. 271—280.
- 10 (G. 78.) Dijette ber Rhopographia f. Belder ad Philostr. Imag. p. 397.
  - 11 (G. 78.) Bitruv. lib. VII cap. 5 (T. II. p. 91).
- 12 (6. 78). Sirt, Gefc. der bildenden Runfte bei ben Miten 1833 G. 332, Letronne p. 262 und 468.
- 13 (S. 78). Ludius qui primus (?) instituit amoenistinam parietum picturam, Plin. XXXV, 10. Die topiario opera des Plinius und varietates topiorum des Bitruvius waren fictue landicafitide Decorations-Gemülde. Die im Tert citirte Stelle des Katl da sie ficht in Safuntata Met VI (Böhtlingf's Uederf. 1842 (S. 90).
- 180, 62, 79), Orficie Waller, Mrchaelgie ber Aunfield in Der Germannen und gefundenen Malerein gedach werden ih, ab eine Freim Mater wenig zugemandt wurch ist der Auffrage in der Monumenti dell' Institut oft Corrispondenza archeologiez Vol. III. 18. d. 9, Vornantift Keckbeit fen von einem schafffungen Archeologiez, Maoul-Redectte, deuenfeit werden in der Auffrage in der Auffragen Auffrage in Berchaften und der Auffrage in der Auffragen Auffrage in der Auffragen Auffrage in der Auffragen Auffragen Auffrage in der Auffragen Auffrage
- 16 (S. 80.) Gegen bie Befteuprimg vom Du Theil (Voyage en Italie par l'Abbé Barthélé my p. 284), baß Bompei und mit Glaug unter Sabrian beftanden und erft am Ende bef fünften Jahrbunderts völlig geftort worden fei, f. Wolgd v. 90 ff. Gefchichte der Beranderungen der Erdoberflache Th. II. 1924 S. 195-199.
- 16 (S. 80.) S. Baagen, Aunftwerfe und Rünftler in England und Paris Eh. III. 1839 S. 195 201, und befonbers

S. 217—224, wo bas berahmte Pfalterium ber Parifer Bibliotek (aus bem tören gabendunete) beforieben mieh, nedes beneite, mit lange in Enflantinoed fich abe antit Muffchungsmeiler ebatten bet. -Den freundbefilieben wie hierteinem Wittbelüngen beifeit eine Kapitenners (bes Vorsfehr Basgen, Directors ber Gemälbe Gulerie in meiner Baterfabt) babe ich jur Jelt meiner öffent ichem Borträgt macht 1280 interefnate Vortigen über die Angleich vand ber römischen Kapiten und ber den Angleich vand ber römischen Kapiten ber abe damiliege Entwickung ber kandbagfmeiert aufgesche ben, theilte ich im Bilinter 1833 bem berühmten, tieber, nus fo find entriffenne Werfafte ber ichtalten Zerfafte von Entalten ischen Forschungen, Breiberr von Kumobr im Oresben, mit. Ich erhielt von bem ebem intbieliemden Wauen eine nofen fabl bierfecher Crütuterungen, bie er mir fogar, menn es nach ber Form meines Werfes geschehen

" (S. 81.) Baagen a. a. D. Th. l. 1837 S. 59, Th. III. 1839 S. 352-359.

" (G. 82.) "3m Belvebere bes Batican malte icon Dinturiccio Lanbicaften ale felbititanbige Bergierung; fie maren reich und componirt. Er hat auf Raphael eingewirft, in beffen Bilbern viele lanbicaftliche Geltfamfeiten nicht von Verugino abguleiten find. Bei Pinturicoio und bei beffen Freunden finden fic auch foon bie fonberbaren frigigen Bergformen, welche Gie fruber in Ibren Borlefungen geneigt maren von ben burd Leopolb von Buch fo berühmt geworbenen tproler Dolomittegeln abzuleiten, Die auf reifenbe Runftler bei bem fteten Berfehr gwifden Italien und Deutschland tonnten Ginbrud gemacht baben. 3ch glaube vielmebr. baß biefe Regelformen auf ben frubeften italianifchen Lanbichaften entweber febr alte conventionelle Uebertragungen find aus Berg: Andeutungen in antifen Reliefe und mufwifchen Arbeiten, ober baß fie als ungefdidt verfurgte Unfichten bes Soracte und abn: licher ifolirter Bebirge in ber Campagna bi Roma betrachtet merben muffen." (Mus einem Briefe von Carl Friedrich von Rumobr an mich im October 1832.) - Um bie Regel: und Spigberge naber au bezeichnen, von benen bier bie Rebe ift, erinnere ich au bie phantaftifche Laubicaft, welche in Leonardo ba Binci's allge: mein bewundertem Bilbe ber Mona Lifa (Gemablinn bes Francefco bei Gioconbo) ben Sintergrund bilbet. - Unter benen, melde

in der niederfandischen Schule die Landforfel vorzugsmeise als eine eigene Gattung ausgebilder haben, find noch Patenier's Nachfolger herrs de Blick, wegen feines Therwonspramme Elverta genannt, und frater die Brüber Marthäus und Pyaler die Brüber Marthäus und Pyaler die Brüber Marthäus und Pyaler die gewähren der der die bei ihrem Mulenthalte im Bom große Reigung zu diefen ab-gesonderten Ineige der Aunft erwedten. In Deutschland behandelt Mibrach Mitborfer, Dürer's Schulter, die Kambachtmalerei noch etwas friehter und mit grießerm Erfolge als Mutenier.

- 19 (S. 82.) Gemalt fur Die Rirche San Giovanni e Paolo gu Benedig.
- 20 (S. 83.) Wilhelm von hum bolbt, gefammelte Werte Bb. IV. S. 37. Bergl. auch über die verschiedenen Eta blen des Paturiebens und die durch die Landschaft hervorgrussen Gemüldsstimmungen Carus in seinen geistreichen Briefen über die Landschaftsmittere is 1812 (8.4)
- 11 (C. S3). Das greis Jahrhundert ber Laubsdaffmatert vercinigier; Johann Derraghel 1580- 1265; Mühend 1577—1640; Domenichien 1581—1641; Philippe de Champsigne 1602—1674; Nicelas Vouffin 1504—1635; Gaspard Vouffin (Dugher) 1613—1675; Claube Lerrain 1600—1682; Albert Cupp 1606—1672; Jan Borb, 1610—1630; Salvater 1674—1683; Generichi 1620—1690; Nupoden 1635—1681; Winderboot Hobberns; Jan Bhennath; Abriaan van de Lieft; Philippe 1672—1683; Deprint 1614—1683; Deprint 1614—1683;
- 22 (C. 84.) Wunderbar phantaftische Darstellungen ber Dattelpalme, bie in der Mitte ber Laubtroue einen Anopf haben, zeigt mir ein altee Bilb von Emm ba Congilano aus ber Schule bes Bellino (Dresdner Gallerie 1833 No. 40).
  - 23 (S. 84.) A. a. D. No. 917.

und ber Begetation. Gie ftellen bar : Mufaceen, Cactus, Dalmen, Ricud:Arten mit den befannten bretterartigen Ausmuchfen am Ruß bes Stammes, Rhizophora und baumartige Grafer. Die malerifde brafi: lianifde Reife endigt (Blatt LV) fonderbar genug mit einem beutfden Riefernwalbe, ber bas Schiof Dillenburg umgiebt. - Die fruber im Terte (G. 85) gemachte Bemerfung über ben Giuffuß, ben bie Grun: bung botanifder Garten in Oberitalien gegen bie Mitte bes iften Jahrhunderte auf die physiognomifche Renntnig tropifcher Pflangen: gestaitung tann ausgeubt baben, veranlagt mich in biefer Dote an bie mobibegrundete Thatfache ju erinnern, bag ber fur bie Beiebung ber Ariftotelifden Philosophie und ber Raturfunde gleich verbiente Albertus Magnus im 13ten Jahrhunderte im Dominicaner: Riofter ju Coln mahricheinlich ein marmes Treibhaus befag. Der berühmte, icon megen feiner Sprechmafdine ber Sauberfunft perbachtigte Mann gab namlich am 6 Januar 1249 bem romifchen Ronige Bilhelm von Solland bei feiner Durchreife ein Reft in einem weiten Raume bes Rloftergartens, in bem er bei angeneb: mer Barme Fruchtbaume und biubenbe Bemachfe ben Binter binburch unterhielt. Die Ergabiung Diefes Gaftmable ind Bunber: bare abertrieben findet fich in ber Chronica Joannis de Beka and ber Mitte bes 14ten Jahrbunberte. (Beka et Heda de Episcopis Ultrajectinis recogn. ab Arn. Buchelio 1643 p. 79; Jourdain, Recherches critiques sur l'age des traductions d'Aristote 1819 p. 331; Bubie, Befd. ber Philofophie Th. V. G. 296.) Obgleich die Alten, wie einzelne Beis fpiele aus ben Dompeianifchen Musgrabungen lebren, Gladicheiben in Bebauben anmenbeten, fo ift bisher boch mobi nichts aufgefunden worben, mas in ber antifen Runftgartnerei ben Bebrauch von ermarmten Glad: und Treibhaufern bezeugte. Die Barmeleitung ber caldaria in Babern hatte auf Unlegung folder Treibereien nub ber Gemachebaufer leiten tonnen, aber bei ber Rurge bed griedifden und italianifden Bintere murbe bas Beburfnig ber funfttiden Barme im Gartenbau meniger gefühlt. Die Abonisgarten (xiros 'Addudoc), fur ben Ginn bes Aboniefeftes fo bezeichnenb. maren nach Bodb "Dffangungen in fleinen Topfen, Die obne 3meifel ben Garten barftellen follten, in weichem Apbrobite fic jum Abonis gefellte, bem Symbol ber fcnell hinwelfenden Jugend: bluthe, bes uppigen Bachethums und bes Bergebens. Die

Abonien maren alfo ein Tranerfeft ber Beiber, eines jener Refte, burd welche bas Alterthum bie binfterbenbe Ratur betrauerte. Bie mir von Treibbauspflangen reben im Gegenfate bes Ratur: muchfigen, fo haben bie Alten oft fprichwortlich bas Bort Abo: niegarten gebraucht, um bamit fonell Emporgefproffenes, aber nicht an tuchtiger Reife und Dauer Gebiebenes an bezeichnen. Die Pflangen, nicht vielfarbige Blumen, nur Lattich, Fenchel, Gerfte und Weigen, murben mit emfiger Pflege gu fcnellem Wachetbum gebracht; auch nicht im Binter, fonbern im vollen Commer, und in einer Beit von acht Tagen." Erenger (Gymbolif und Mptho: togie Eb. II. 1841 G. 427, 430, 479 und 481) glaubt inbeg, bag gur Befdleunigung bes Bachsthume ber Pflangen in ben Abonisgart: den "ftarte naturliche, und auch wohl funftliche Warme im Bimmer angewendet murbe". - Der Rloftergarten bes Dominicaner=Rloftere in Coln erinnert übrigene an ein gronlanbifdes ober islanbifdes Rlofter bes beil, Ebomas, beffen immer fcneelofer Garten burd natur: liche beife Quellen erwarmt mar, wie bie Fratelli Beni in ihren, freilich ber geographischen Dertlichfeit nach febr problematifcen Reifen (1388-1404) berichten, (Bergl, Zurla, Viaggiatori Veneziani T. II. p. 63-69 und Sumboldt, Examen crit. de l'hist, de la Géographie T. II. p. 127.) - 3n unferen botanifden Garten icheint bie Anlage eigentlicher Treibhaufer viel neuer ju fein, ale man gewöhnlich glaubt. Reife Ananas murben erft am Enbe bes 17ten Jahrbunberte ergielt (Bedmann, Beididte ber Erfindungen Bb. IV. G. 287); ja Linné bebauptet foggr in ber Musa Cliffortiana florens Hartecampi, bas man Difang in Europa jum erften Male ju Bien im Garten bes Dringen Eugen 1731 babe bluben feben.

26. 86.) Diefe Unschere der Tropen-Wegetation, neder bie Phylicagnomit der Gemächfe daratterfillern, dibben in dem Königl. Museum zu Bertin (Abbeitung ber Miniaturen, Sand; Museum zu Bertin (Abbeitung ber Miniaturen, Sand; Abmildett und matertischen Namussfaltigkeit nach bieber mit feiner anderen Sammlung verglichen werden faun. Des Freiberen von Kirtils deinte Mistere siehen den Urte Freiberen von Kirtils deinte Mistere siehen den Urte Vegetations- Anfeich der Küpenlaturen der Küpenlaturen und Infein des filten Decaus, aufgewommen 1827—1829 auf der Entbedungsertie den jeden (Gegen 1844), welche der fie ber fall, ruff. Covertet Senjakun (Gegen 1844),

Bon einer großen Naturmahrheit zeugen auch bie Zeichnungen von Carl Bodmer, weiche, meifterbaft gestochen, eine Sterbe bee griegen Maximilian zu Wied in bas Aunere von Vorbamerita find.

26. 90.) Sumboldt, Anficiern ber Natur 2te Ausg. 1286 9b. l. C. 7, 16, 21, 36 und 42. Wergl, and 3wei febt tebreiche Gatiften: Friebrich von Mart in 4, 9 hoft fognem nie bes Pflangenreiches in Brafilien 1824 und M. von Difers, aligemeine Ueberficht von Brafilien in Feldmer's Meifen 1838 2b. l. C. 18-23.

27 (S. 97.) Wilheim v. Sumbolbt in feinem Brief: wechfei mit Schiller 1830 G. 470.

25 (S. 98.) Diodor II, 13. Er giebt aber bem berühmten Garten der Semiramis nur 12 Setadien im Umfreife. Die Pagiggend ded Bagisfanos beift noch der Bogen ober Umfang des Gartens, Tauk-i bostan (Dropfen, Geich, Aleranders des Großen, 1833 S. 553).

29 (G. 99.) 3m Chabnameh bes Rirbuft beißt ed; "Gine ichiante Eppreffe, bem Barabiefe entfproffen, pflangte Berbufcht vor die Thur bes Feuertempels (ju Rifcmer in Chorafan). Befdrieben batte er auf biefe bobe Eppreffe; Bufdtadp babe ange: nommen den gnten Glauben; ein Beuge ward fomit ber ichiante Baum; fo verbreitet Gott bie Berechtigfeit. Alle viele Jahre barüber verfloffen maren, entfaltete fich bie bobe Eppreffe und marb fo groß, bag bes Sagere Rangidunr ibren Umfang nicht befaßte. Mis ihren Bipfei vieifaches Bezweige umgab, umfcloß er fie mit einem Pallaft von reinem Golbe .... und ließ ausbreiten in ber Belt: wo auf Erben giebt es eine Copreffe wie bie von Rifdmer? Mus bem Parabiefe fanbte fie mir Gott und fprach; neige bich von bort jum Parabiefe." (Mis ber Chalif Moteweffil bie ben Dagiern beitige Copreffe abbauen fieß, gab man ibr ein Alter von 1450 Jahren.) Bergl. Bultere, Fragmente über bie Reiigion bes Boroafter 1831 G. 71 und 114; Mitter, Erbfunbe Th. VI. 1. S. 242. Die urfprungliche Beimath ber Eppreffe (arab. Ararholy, perfifch serw kohi) fcheinen bie Gebirge von Bufib meftlich von Bergt ju fein; f. Ebrifi, Geogr. trad. par Jaubert 1836 T. I. p. 464.

3" (G. 99.) Moili, Tat. 1, 25; Longus, Past. IV p. 108

Schafer. "Befenins (Thes. linguae bebr. T. II. p. 1124) ftellt febr richtig die Unficht auf, bag bas Bort Parabies urfprunglich ber alt-perfifden Gprache angebort babe; in ber neu: perfifden Sprace ift fein Gebrand verloren gegangen. Firbuff (obaleich fein Dame felbit baber genommen) bebieut fich gewöhnlich nur bes Bortes behischt; aber fur ben alt-perfifchen Urfprung gengen febr audbrudlich Bollur im Onomast. IX. 3 nub Renophon, Occon. 4, 13 und-21; Anab. I. 2, 7 und I. 4, 10; Cyrop. I. 4, 5. Ale Luftgarten ober Garten ift mahr: fceinlich aus bem Perfifden bas Wort in bas Bebraifche (pardes Cant. 4, 13; Nehem. 2, 8 und Eccl. 2, 5), Argbifche (firdaus, Plur, faradisu , veral, Alcoran 23, 11 und Luc, 23, 43), Sprifche und Armenifche (partes, f. Ciafciat, Dizionario armeno 1837 p. 1194 und Sorober, Thes. ling. armen. 1711 praef. p. 56) übergegangen. Die Ableitung bes perfifden Wortes aus bem Gansfrit (pradesa ober paradesa, Begirt, Gegent ober Andland), melde Benfen (Gried, Burgetleriton 28b. I. 1839 G. 138), 280b: len und Befenius auch icon anführen, trifft ber form nach vollfommen, ber Bebeutung nach aber wenig gu." - Buidmann.

51 (S. 99.) herod. VII, 31 (zwiften Kallatebus und Sarbes).

32 (S. 99.) Ritter, Erbfunde Th. IV. 2. S. 237, 251 unb 681; Laffen, inbifde Alterthumefunde Bb. I. S. 260.

53 (S. 99.) Paufantas I. 21, 9. Bergl. and Arboretum sacrum in Meurs ii Opp. ex recensione Joann. Lami Vol. X. (Florent. 1753) p. 777-844.

<sup>54</sup> (S. 100.) Notice historique sur les Jardins des Chinois in ben Mémoires concernant les Chinois T. VIII. p. 309.

36 (5. 100.) 2f. a. D. p. 318-320.

56 (S. 101.) Sir George Staunton, Account of the Embassy of the Earl of Macartney to China Vol. II. p. 245.

57 (S. 101.) Fürft v. Pidter: Mnstau, Andentungen uber Laubicaftegarinerei 1834; vergl, bamit feine malerifchen Befcreibungen ber alten und neuen englifchen Parts wie bie ber ägsptischen Gatten von Schubra.

38 (S. 102.) Éloge de la Ville de Moukden, poëme

composé par l'Empereur Kien-long, traduit par le P. A miot 1770 p. 18, 22-25, 37, 63-68, 73-87, 104 unb 120. <sup>39</sup> (©. 102.) Mémoires concernant les Chinois T. II.

p. 643-650.

## Geschichte ber physischen Belt: anschauung.

Sauptmomente ber allmaligen Entwickelung und Erweiterung beo Begriffo vom Assmos, als einem Matnegangen.

Die Geschichte ber physischen Weltanschauung in bie Geschichte ber Ertenntnis eines Raturgangen, bie Darstellung bes Strebens ber Menschiebeit bas Jusammen-wirten ber Krafte in bem Erde und himmelbraume zu bez greisen; sie bezeichnet bemnach bie Grochen bed Fortschrittet in ber Beralgmenierung ber Anfichten, sie sie in "Dell ber Geschichte unserer Gedantenweit, in so sen beiser Theil ber Geschichte unserer Gedantenweit, in so fern bieser Theil fich auf bie Gegenflande simmlicher Erscheinung, auf die Gestaltung ber geballten Waterie und die ihr inwohnenden Krafte bezieht.

In bem ersten Theile biefes Wertes, in bem Missmitt iher die Begrengung und wissenschaftliche Behandlung einer physsischen Beitbeschweibung, glaube ich beutlich entwidelt zu haben, wie die einzelnen Naturwissenschaftlich nicht die Anzurwissenschaftlich nicht die Eeber aus jennen Diechplitzen nur die Waterialien zu ihrer wissenschaftlich Begründung schoper, der beste aus jennen Diechplitzen nur die Waterialien zu ihrer wissenschaftlichen Begründung schoper, den genaten, zu weicher ich hier bie leitenden Ibeen bartege und welche ich ber Kutze wegen bald Geschichte bed

Rosmos, balb Gefdichte ber physischen Beltanicaunug uenne, barf alfo nicht verwechfelt werben mit ber Geschichte ber Raturwiffenschaften, wie fie mehrere unferer vorglichichten Lebebücher ber Phyfit ober bie ber Morpfologie ber Bfangen und Thiere liefern.

Um Rechenschaft von ber Bebeutung beffen ju geben, mas bier unter ben Befichtebunft einzelner hiftorifcher Domente gufammenguftellen ift, fcheint es am geeignetften beis fpieleweise aufzuführen, mas nach bem 3wed biefer Blatter behanbelt ober ausgeschloffen werben muß. In bie Beschichte bes Raturgangen gehoren bie Entbedungen bes gufammengefetten Microfcope, bee Fernrohre und ber farbigen Bolarifation: weil fie Mittel verschafft haben bas, was allen Dragnismen gemeinfam ift. aufzufinden, in bie fernften Simmeleraume gu bringen und bas erborgte, reflectirte Licht von bem felbitleuchtenber Rorper ju unterscheiben, b. i. gu bestimmen, ob bas Sonnenlicht aus einer feften Daffe ober aus einer gasformigen Umbullung ausftrable. Die Mufgablung ber Berfuche aber, welche feit Sungens allmalig auf Arago's Entbedung ber farbigen Bolarifation geleitet haben, werben ber Beichichte ber Dotif porbehalten. Gben fo verbleibt ber Beschichte ber Bhytognofie ober Botanif bie Entwidelung ber Grunbfage, nach benen bie Daffe vielgestalteter Bemachfe fich in Familien an einander reihen lagt: magrend bie Geographie ber Bflangen, ober bie Ginficht in bie ortliche und flimatifche Bertheilung ber Begetation über ben gangen Erbforper, über bie Refte und bas algenreiche Beden ber Deere, einen wichtigen Abichnitt in ber Gefchichte ber phyfifchen Weltaufchauung ausmacht.

Die benfenbe Betrachtung beffen, mas bie Menfchen

jur Ginficht eines Raturgangen geführt bat, ift eben fo wenig bie gange Culturgefdichte ber Denfcheit als fie, wie wir eben erinnert baben, eine Befchichte ber Raturmiffenichaften genannt werben fann. Allerbinge ift bie Ginficht in ben Bufammenhang ber lebenbigen Rrafte bes Beltalle ale bie ebelfte Frucht ber menfchlichen Guftur, ale bas Streben nach bem bochften Bipfel, welchen bie Bervollfommnung und Musbilbung ber Intelligeng erreichen fann, au betrachten; aber bas, wovon wir hier Unbeutungen geben, ift nur ein Theil ber Culturgefchichte felbit. Diefe umfaßt gleichzeitig, mas ben Fortichritt ber einzelnen Bolfer nach allen Richtungen erhöhter Geiftesbilbung und Sittlichfeit bezeichnet. Bir gewinnen nach einem eingefdranfteren phpfifglifden Befichtepuntte ber Beidichte bes menfchlichen Biffene nur eine Seite ab; wir heften porjugeweife ben Blid auf bas Berhaltnif bes allmalia Ergrundeten jum Raturgangen; wir beharren minder bei ber Erweiterung ber einzelnen Disciplinen als bei Refultaten, welche einer Berallgemeinerung fabig find ober fraftige materielle Bulfemittel ju genquerer Beobachtung ber Ratur in perfcbiebenen Beitaltern geliefert baben.

Bor allem muffen forgiditig ein frühes Ahnben und ein wirtliches Wiffen ich farf von einander getrennt werden. Mit ber zunehmenden Cultur bed Menischengeschlechts geht von bem ersten vieles in das zweite über und ein solcher Uebergang verdunfelt die Geschichte der Erstündungen. Gine sinnige, ibeele Berfnühpfung des frühre Ergachneten leiter is fall unbewußt das Uhndungsvermögen und erhöht dassichte wie durch eine begeistigende Arast. Wie manches ist dei Index und Brieden, wie manches im Mittelleter über dem und Vericken, wie manches im Mittelleter über dem

Jusammenhang von Katurerscheinungen ausgesprochen worben, erst unerwiesen und mit dem Unbegründersten bermengt, aber in späterer Jeit auf sichere Erjahrung gestüßt und bann wissenstender Erhauft. Die ahnbende Phantossie, die allbeitebende Thätigkeit des Geistes, welche in Vlato, in Columbus, in Ærpfer gewirtt hat, darf nicht angestagt werben, als habe sie in dem Gebeie der Wissenschaft nichts geschaffen, als misse in entwendig ihrem Westen nach von der Ergeindung des Wissischen absiehen.

Da wir bie Beidichte ber phpfifden Beltanfcauung ale bie Befchichte ber Erfenntniß eines Raturgangen, gleichsam als bie Beschichte bes Bebanfene von ber Einheit in ben Ericheinungen und von bem Busammenwirfen ber Rrafte im Beltall, befinirt haben, fo fann bie Behanblungemeife biefer Befchichte nur in ber Mufachlung beffen besteben, woburch ber Begriff von ber Einheit ber Ericheinungen fich allmalig ausgebilbet bat. Bir unterscheiben in biefer Sinfict: 1) bas felbftftanbige Streben ber Bernunft nach Erfenntniß von Raturgefegen, alfo eine bentenbe Betrachtung ber Raturericheinungen; 2) bie Beltbegebenheiten, welche ploblich ben Sorigont ber Beobachtung erweitert haben; 3) bie Erfindung neuer Mittel finnlicher Babrnehmung, gleichsam bie Erfinbung neuer Organe, welche ben Menfchen mit ben irbifchen Gegenftanben wie mit ben fernften Beltraumen in naberen Berfebr bringen, welche bie Beobachtung icharfen und verviels Diefer breifache Befichtspuntt muß uns leiten, wenn wir bie Sauptepochen (Sauptmomente) bestimmen, welche bie Befchichte ber Lebre vom Rosmos ju burchlaufen hat. Um bae Befagte ju erlautern, wollen wir hier wieberum soche Beispiele ansühren, welche bie Berichiebenheit ber Mittel charafterifiren, burch welche bie Menschöchet allmälig gum intellectuellen Beisp von einem großen Theile ber Welt gelangt ift: Beispiele von erweiterter Naturkenntnis, von großen Begebenheiten und von ber Erfindung neuer Degane.

Die Renntniß ber Ratur, ale altefte Phyfit ber Bellenen, war mehr aus inneren Unichauungen, aus ber Tiefe bes Bemuthe ale aus ber Bahrnehmung ber Ericheinungen gefcopft. Die Raturphilosophie ber ionifchen Bhpfiologen ift auf ben Urgrund bes Entftebens, auf ben Formenwechsel eines einigen Grunbstoffes gerichtet; in ber mathematifchen Symbolif ber Bythagoreer, in ihren Betrachtungen über Bahl und Geftalt offenbart fich bagegen eine Philosophie bes Maages und ber Sarmonie. Inbem bie borifcheitalifche Schule überall numerifche Glemente fucht, bat fie bon biefer Seite, burch eine gewiffe Borliebe fur bie Bablenverhaltniffe, bie fie im Raum und in ber Beit erfennt, gleichfam ben Grund jur fpateren Musbilbung unferer Erfahrungemiffenschaften gelegt. Die Beichichte ber Beltanicauung, wie ich fie auffaffe, bezeichnet nicht fowohl bie oft wiebertehrenben Schwanfungen gwifchen Bahrheit und Irrthum; ale bie Sauptmomente ber allmaligen Unnaberung an bie Babrheit, au bie richtige Unficht ber irbifden Rrafte und bee Blanetenfpfteme. Gie geigt une, wie bie Pothagoreer, nach bem Berichte bes Philolaus aus Croton, Die fortichreitenbe Bewegung ber nicht rotirenben Erbe, ihren Rreislauf um ben Beltheerb (bas Centralfeuer, Seftia) lehrten: wenn Blato und Ariftoteles fich bie Erbe weber als rotirend noch fortidreitend, fonbern ale unbeweglich im Dite telpunft fcmebend vorftellten. Sicetas von Spracus, ber minbeftens alter ale Theophraft ift, Bergelibes Bonticus und Erphantus fannten bie Achfenbrebung ber Erbe; aber nur Ariftarch von Camos und befonbere Celeucus ber Babplonier, anberthalb Rabrbunberte nach Alexander, mußten, bag bie Erbe nicht bloß rotire, fonbern fich jugleich auch um bie Conne, ale bas Centrum bes gangen Blanetenfpfteme, bewege. Rebrte auch in ben bunfeln Beiten bes Mittels altere burch driftlichen Fanatismus und ben berrichenb bleibenben Ginfluß bes Btolemaifchen Spftemes ber Glaube an bie Unbeweglichkeit ber Erbe gurud, murbe auch ihre Geftalt bei bem alexanbrinifchen Coomas Inbicopleuftes wieber bie Scheibe bes Thales, fo hatte bagegen ein beuticher Carbinal, Ricolaus be Cus, querft bie Beiftesfreiheit und ben Duth, faft bunbert Rabre por Copernicue, unferem Blas neten jugleich wieber bie Achfenbrebung und bie fortichreis tenbe Bewegung juguichreiben. Rach Copernicus mar Encho's Bebre allerbinge ein Rudidritt, aber ein Rudidritt von furger Dauer. Cobalb eine große Maffe genauer Beobachtungen, ju ber Tocho felbft reichlich beigetragen , angefammelt mar , fonnte bie richtige Unficht bes Beltbaues nicht auf lange verbrangt bleiben. Wir haben bier gezeigt, wie bie Beriobe ber Schwanfungen borguglich bie ber Abnbungen und naturphilosophiiden Bhantafien gewefen ift.

Rach ber vervollfommneten Kenntnift ber Ratur, als einer gleichgeitigen Hofge ummittel karer Beobachung und ibeeller Combinationen, haben wir oben ber Aufgläftung großer Begeben-beit en gebacht, b. i. folder, burch welche ber Horizont ber Welte anschauung talumlich erweitert wurde. 3u biefen Begebenbeiten

gehoren Bolfermanberungen, Schifffahrt und Beerguge. Sie haben von ber naturlichen Befchaffenheit ber Erboberflache (Beftaltung ber Continente, Richtung ber Bebirgejoche, relativen Unichwellung ber Sochebenen) Runbe verichafft, ja in weiten Lanberftreden Material jur Ergrunbung allgemeiner Raturgefete bargeboten. Es bebarf bei biefen biftorifchen Betrach. tungen nicht ber Darftellung eines jufammenhangenben Bewebes pon Begebenbeiten. Rur bie Beichichte ber Erfennte niß bes Naturgangen ift es binlanglich in jeber Epoche nur an folde Begebenbeiten au erinnern, welche einen entfchiebenen Ginfluß auf bie geiftigen Beftrebungen ber Menfcheit und auf eine erweiterte Beltanficht auszuuben vermochten. In Diefer Sinfict find von großer Bichtigfeit gemefen fur bie Bolfer, Die um bas Beden bes Mittelmeeres angefiebelt maren, bie Rahrt bes Colaus von Samos jenfeite ber Bercules, Saulen, ber Bug Meranbere nach Borber Inbien, Die Beltherrichaft ber Romer, Die Berbreitung arabifcher Cultur, Die Entbedung bes Reuen Continents. Bir verweilen nicht fowohl bei ber Ergahlung von etwas Gefchehenem ale bei ber Bezeichnung ber Birfung, welche bas Gefchehene, b. i. bie Begebenheit, - fei fie eine Entbedungereife, ober bas Berrichenb : Berben einer hochausgebilbeten, litteraturreichen Sprache, ober bie ploBlich verbreitete Renntniß ber inbo afritanifchen Monfune -, auf bie Entwidelung ber 3bee bee Rosmos ausgeubt bat.

Benn ich bei ber Mujafblung so heterogener Minegungen ichen beispieleweise ber Sprachen ermaßne, so will ich hier im allgemeinen auf ihre unermestliche Bichtigeit in zwei gang verschiebenen Richtungen aufmertfam machen. Die Sprachen wirten einzeln durch große Berbreitung als Communicationsmittel zwischen weit von einander getrennten Bolferftammen; fie wirfen, mit einander verglichen, burch bie erlangte Ginfict in ihren inneren Dragnismus und ihre Bermanbtichaftegrabe, auf bas tiefere Stubium ber Befdichte ber Menfcheit. Die griechifche Sprache und bie mit berfelben fo innigft verfnupfte Rationalitat ber Griechen (bas Griechenleben) haben eine gauberifche Gemalt geubt über alle frembe von ihnen berührte Bolfer. 2 Die griechische Sprache ericheint in Innerallfien burch ben Ginfluß bes bactrifchen Reiches ale eine Tragerinn bes Biffens, bas ein volles Jahrtaufenb fpater, mit inbifchem Biffen gemifcht, burch bie Araber in ben außerften Weften von Europa gurudgebracht mirb. Die altinbifche und malavifche Sprache haben in ber Infelwelt bes fuboftlichen Uffene wie an ber Dftfufte von Afrita und auf Mabagascar ben Sanbel und ben Bolferverfehr beforbert, ja mahricheinlich, burch bie Radrichten von ben inbifden Sanbeloftationen ber Bauianen, bas fune Unternehmen von Basco be Gama veranlaßt. Berrichend geworbene Sprachen, Die leiber ben verbrangten Ibiomen einen fruben Untergang bereiten, haben wie bas Chriftenthum und wie ber Bubbhismus mobithatia jur Ginigung ber Menfcheit beigetragen.

Berglichen unter einauber und als Dijete ber Raturfunde des Geiftes betrachtet, nach der Analogie ihres inneren Baues in Hamilien gesudert, sind die Sprachen (und biefes ist eines der glängenden Ergebnisse der Stubien neuerer Zeit, der legtverstoffenen fechzig die siehig Zahre eine reiche Duelle bes sisseriffen Wissens geworden. Gben weil sie das Product der geistigen Kraft des Menschen sind, führen sie und mittelst der Geundzige ihres Deganismus in eine duufte Ferne, in eine siehe, zu wecher feine Trabition binaufreicht. Das vergleichenbe Sprachftubium zeigt, wie burch große ganberftreden getrennte Bolferftamme mit einander verwandt und aus einem gemeinichaftlichen Urfite ausgezogen finb; es offenbart ben Beg und bie Richtung alter Banberungen; es erfennt, ben Entwidelungemomenten nachfpurent, in ber mehr ober minber veranberten Sprachgestaltung, in ber Bermaneng gemiffer Formen ober in ber bereits fortgefdrittenen Bertrummerung und Auflöfung bes Formenfpftems, welcher Bolfeftamm ber einft im gemeinsamen Bobnfite ublichen, gemeinfamen Sprache naber geblieben ift. Bu biefer Urt ber Unterfuchungen über bie erften alterthumlichen Sprachzuftanbe, in benen bas Menfcbengeschlecht im eigentlichften Ginne bes Borte ale ein lebenbiges Raturgange betrachtet wirb, giebt bie lange Rette ber inbogermanifden Sprachen, vom Banges bis jum iberifchen Beftenbe von Europa, von Sicilien bis jum Norbeav, vielfachen Anlag. Diefelbe biftorifche Sprachvergleichung leitet auch auf bas Baterland gemiffer Erzeugniffe, welche feit ben alteften Beiten wichtige Gegenftanbe bes Taufchanbels gewefen finb. Die Sansfritnamen acht inbifcher Producte, bie von Reif, Baumwolle, Narbe und Buder, finben wir in bie griechische und theilweife fogar in bie femitifden Sprachen übergegangen. 3

Rach ben bier angebeuteten und burch Beispiele ertakuterten Bendhungen erschein bie vergeleichende Sprachtunde als ein wichtiges rationettes Huterlich um burch wissenschaftliche, acht philologische Untersuchungen zu einer Berallgemeinerung ber Unsticken ihr der die Berwandischaft der Menschlichenschlichen und feine muthmaßlich von mehreren Aunten ausgehenden Berbreitung öftrahlen zu gelangen. Die rationetlen

Sulfemittel ber fich allmalig entwidelnben Lehre vom Rosmos find bemnach febr vericbiebener Art: Erforichung bes Gprach. baues. Entrifferung alter Schriftzuge und hiftorifder Monumente in Sieroglophen und Reilichrift, Bervollfommnung ber Mathematif, befonbere bes machtigen, Erbgeftalt, Meeresfluth und Simmeleraume beberrichenben analbtifden Calcule. Bu biefen Sulfemitteln gefellen fich enblich bie materiellen Erfinbungen, welche und gleichfam neue Organe ichaffen, bie Scharfe ber Sinne erhoben, ja ben Menichen in einen naberen Berfehr mit ben irbifchen Rraften wie mit ben fernen Belt. raumen feben. Um bier nur biejenigen Inftrumente gu ermahnen, welche große Epochen ber Culturgeichichte bezeichs nen, nennen wir bas Fernrohr und beffen leiber gu fpate Berbindung mit Definftrumenten; bas jufammengefeste Dicrofcop, welches uns Mittel verichafft ben Entwidelungeguflanben bes Organischen ("ber gestaltenben Thatigfeit als bem Grunde bes Berbens", wie Ariftoteles icon fagt) ju folgen; bie Bouffole und bie vericbiebenen Borrichtungen gur Ergrunbung bes Erbmagnetismus, ben Gebrauch bes Benbels jum Beitmaage, bas Barometer, ben Barmemeffer, hygrometrifche und electrometrifche Apparate, bas Bolgrifcop in Unwenbung auf farbige Bolarifationes-Phanomene im Licht ber Beftirne ober im erleuchteten Luftfreife.

Die Geschichte ber physischen Weltanischauung, gegründet, wie wir eben entwidelt haben, auf benkende Betrachtung ber Raturerscheinungen, auf eine Bertettung großer Begebenheiten, auf Ersnabungen, welche ben Areis sinnlicher Wahrenhaumg erweitern, foll aber bier in ihren Sauptalgen nur fragmentarisch und überscheitlich verben. Ich schwiede mir mit der hoffnung, baß die Kürze blefer Darftellung ben Lefer in ben Stand fegen fonne ben Beift, in welchem ein fo fchwer ju begrengenbes Bilb einft ausauführen mare, leichter ju erfaffen. Sier wie in bem Raturgemalbe, welches ber erfte Banb bes Rosmos enthalt, wird nicht uach Bollftanbigfeit in Aufgablung von Gingelbeiten, fonbern nach ber flaren Entwidelung von leitenben 3been getrachtet, folden, welche einige ber Wege bezeichnen. bie ber Bhpfifer ale Gefchichteforicher burchlaufen fann. Die Kenntnig von bem Busammenhang ber Begebenbeiten und ihren Caufalverhaltniffen wird ale ein Gegebenes porausgefest; bie Begebenheiten brauchen nicht ergablt gu merben, es genugt fie ju nennen und ben Ginfluß ju beftimmen, ben fie auf bie allmalig anwachsenbe Erfenntniß eines Raturgangen ausgeubt haben. Bollftanbigfeit, ich glaube es wieberholen ju muffen, ift bier weber ju erreichen noch ale bas Biel eines folden Unternehmens ju betrachten. Inbem ich bies ausspreche, um meinem Berte vom Rosmos ben eigenthumlichen Charafter gu bewahren, ber baffelbe allein ausführbar macht, werbe ich mich freilich von neuem bem Tabel berer ausseben, welche weniger bei bem verweilen, mas ein Buch enthalt, ale bei bem, was nach ihrer inbivibuellen Unficht barin gefunden werben follte. In ben alteren Theifen ber Befchichte bin ich gefliffentlich weit umftanblicher ale in ben neueren gewefen. Bo bie Quellen fparfamer fließen, ift bie Combination fcwieriger, und bie aufgeftellten Meinungen beburfen bann ber Unführung nicht allgemein befannter Beugniffe. Much Ungleich. mäßigfeit in ber Behandlung ber Materien babe ich mir ba frei gestattet, wo es barauf anfam burch Aufgablung von Gingelheiten bem Bortrag ein belebenberes Intereffe gu geben. Bie bie Erfenntniß eines Beltgangen mit intuitiper

Wie die Erfenntniß eines Weltgangen mit intuitiver

Abnbung und wenigen wirflichen Beobachtungen über ifolirte Raturgebiete begonnen bat, fo glauben wir auch in ber gefdichtlichen Darftellung ber Beltanichauung von einem eingeschränften Erbraume ausgeben au muffen. Bir mablen bas Reerbeden, um welches biejenigen Bolfer fich bewegt haben, auf beren Biffen unfere abenblanbifche Cultur (bie einzige faft ununterbrochen fortgeschrittene) aunachft gegrundet ift. Dan fann bie Sauptftrome bezeichnen, welche bie Elemente ber Bilbung und ber erweiterten Raturaufichten bem weftlichen Guropa jugeführt haben; aber bei ber Bielfachbeit biefer Strome ift nicht ein einiger Urquell ju nennen. Ticfe Ginficht in bie Rrafte ber Ratur, Erfenntniß ber Ratureinheit gebort nicht einem fogenannten Urpolfe an, fur meldes, nach bem Bechfel biftorifcher Anfichten, balb ein femitifcher Stamm im norbechalbaifden Arparab 4 (Arranachitie bee Atolemaus), balb ber Stamm ber Inber und Branier im alten Benblanbe 5 am Quellgebiet bes Drus und Sarartes ausgegeben murben. Die Geidichte, fo weit fie burch menschliche Beugniffe begrunbet ift, fennt fein Urpolf, feinen einigen erften Gis ber Gultur, feine Urphpfif, ober Raturmeisbeit, beren Glang burch bie funbige Barbarei fpaterer Jahrhunderte verbuntelt worben mare. Der Beidichteforider burdbricht bie vielen über einanber gelagerten Rebelicidten immboliffrenber Dutben, um auf ben feften Boben ju gelangen, wo fich bie erften Reime menfch. licher Befittung nach naturlichen Gefeten entwidelt baben. Im grauen Alterthume, gleichfam am außerften Borigont bes mahrhaft hiftorifden Biffens, erbliden wir fcon gleich. zeitig mehrere leuchtenbe Bunfte, Centra ber Cultur, bie gegen einander ftrablen: fo Megopten, auf bas menigfte ftänftanfend Sabre vor unferer Zeitrechnung \*; Babplon, Minive, Kaschmir, Jran, und Shina seit ber erften Golonie, bie vom norböftlichen Absall bes Kuen-lan ser in bad untere Glufisch bes Soangse eingemandert war. Diese Centraspunkte erinnern unwülfführlich an bie größeren unter ben sunteinben Sternen bes firmaments, an bie ewigen Sonnen ber himmelischume, von benen wir wohl bie Statte bes Glanges, nicht der, einige ivenige' ausgenommen, bie relative Amsternag von unserem Planeten fennen.

Eine bem erften Menichenftamme geoffenbarte Urpbpfit, eine burd Gultur verbunfelte Raturmeisbeit milber Bolfer gebort einer Sphare bes Biffens ober vielmehr bes Glaubene an, welche bent Begenftanbe biefes Berfes fremb bleibt. Bir finben einen folden Glauben inbeg fcon tief in ber alteften inbifden Lehre Rrifdna's gemurgelt. "Die Bahrheit foll urfprunglich in ben Denfchen gelegt, aber allmalig eingeschlafert und vergeffen worben fein; bie Erfenntniß febrt wie eine Erinnerung gurud." Bir laffen es gern unentschieben, ob bie Bolfeftamme, bie wir gegenwartig Bilbe nennen, alle im Buftanbe urfprunglich naturlicher Robeit find; ob nicht viele unter ihnen, wie ber Bau ihrer Sprachen es oft permutben laft, permile berte Stamme, gleichfam gerftreute Erummer aus ben Schiffbruchen einer frub untergegangenen Cultur finb. Ein naber Umgang mit biefen fogenannten Raturmenichen lebrt nichts von bem. mas bie Liebe jum Bunberbaren von einer gemiffen Ueberlegenheit rober Bolfer in ber Renntniß ber Erbfrafte gefabelt hat. Allerbings fteigt ein bumpfes, ichauervolles Befuhl von ber Ginbeit ber Raturgemalten in bem Bufen bes Bilben auf; aber ein folches Befuhl hat nichts mit den Berfichen gemein ben Jusammenhang der Erscheinungen unter Deen zu saffen. Wahrhaft fedmilsche Ansichten ind der Bogle der Bevobachtung und beeller Gembination, Folge eines lange dauernden Contacts der Menscheit mit der Außenweit; auch find sie nicht das Werf eines einzigen Boltes, sie sind die micht das Werf eines einzigen Boltes, sie nicht allgemeinen, doch großen Wölfteverfebre.

Bie in ben Betrachtungen über ben Reffer ber Mugenwelt auf bie Einbilbungefraft wir, im Gingange biefes Banbes, aus ber allgemeinen Litteraturgeschichte bas ausgehoben haben, was fich auf ben Musbrud eines lebenbigen Raturgefühls begieht, fo wird in ber Gefdichte ber Beltanichauung aus ber allgemeinen Culturgefchichte basjenige ausgesonbert, mas bie Fortichritte in ber Erfenntniß eines Raturgangen bezeichnet. Beibe, nicht willführlich. fonbern nach bestimmten Grunbfagen abgefonberte Theile haben wieber unter einander biefelben Begiebungen ale bie Disciplinen, welchen fie entlebnt finb. Die Beschichte ber Cultur ber Menichheit ichließt in fich bie Beichichte ber Grunbfrafte bes menichlichen Geiftes, und alfo auch ber Berfe, in benen nach verschiebenen Richtungen biefe Grund. frafte in Litteratur und Runft fich offenbart haben. Muf gleiche Beife erfennen wir in ber Tiefe und Lebenbigfeit bes Raturgefühle, bie wir nach bem Unterschiebe ber Beiten und ber Bolferftamme geschilbert, wirffame Unregungemittel au forafaltigerer Beachtung ber Ericeinungen, ju ernfter Ergrundung ihres tosmifchen Bufammenhanges.

Eben weil nun fo mannigsaltig bie Strome find, welche bie Elemente bes erweiterten Raturwissens getragen und im Laufe ber Zeiten ungleich über ben Erdboden verbreitet

haben, ift es, wie wir bereite oben bemerft, am geeignetften in ber Geschichte ber Beltanficht von Giner Bolfergruppe und amar von ber auszugeben, in ber unfere jenige miffenichaftliche Gultur und bie bes gangen europaischen Abenblandes urfprunglich gemurgelt find. Die Beiftesbilbung ber Griechen und Romer ift allerbinge ihrem Anfange nach eine febr neue ju nennen, in Bergleich mit ber Gultur ber Megppter, Chinefen und Inber; aber mas ihnen von außen, von bem Drient und von Guben ber, jugeftromt, hat fich mit bem, mas fie felbft hervorgebracht und verarbeitet, tron bes emigen Bechfele ber Beltbegebenbeiten unb bes frembartigen Gemifches einbringenber Bolfermaffen, ununterbrochen auf europaischem Boben fortgepfignat. In ben Regionen, wo man por Jahrtaufenben vieles fruber gewußt. ift entweber eine alles verbunfelnbe Barbarei wieberum eingetreten; ober neben ber Erhaltung alter Gefittung unb fefter, complicirter Stagteeinrichtungen (wie in Ching) ift boch ber Fortichritt in Biffenichaft und gewerblichen Runft. fertigfeifen überaus geringe, noch geringer ber Untheil an bem Beltverfehr gewesen, ohne ben allgemeine Unfichten fich nie bilben tonnen. Europaifche Culturvolfer und bie von ihnen abstammenben, in anbere Continente übergegangenen find burch eine riefenmäßige Erweiterung ibrer Schifffahrt in ben fernften Meeren, an ben fernften Ruften gleichfam allgegenwartig geworben. Bas fie nicht befigen, tonnen fie bebroben. In ihrem faft ununterbrochen vererbten Biffen, in ihrer lang vererbten wiffenfchaftlichen Romenclatur liegen, wie Martfteine ber Beschichte ber Menschheit, Erinnerungen an Die manniafaltis gen Bege, auf benen wichtige Erfindungen ober wenigstens ber Reim ju benfelben ben Bolfern Europa's jugeftromt

sind: aus dem öflichsten Assen die Kenntnis von der Richteast und Abweichung eines frei fich dewegenden Magnetschaebe, aus Phôlicien und Aegopten chemische Bereitungen (Glas, thierische und vogedabilische Kärkeftoffer, Wetallarvebe), aus Inden allgemeiner Gebrauch der Position zur Bestimmung der erhöhen Wertsche verniger Jahlzeichen.

Seithem Die Civilifation ihre alteften Urfige innerhalb ber Tropen ober in ber fubtropifchen Bone verlaffen, hat fie fich bleibend in bem Belttheile angefiebett, beffen norb. lichfte Regionen meniger falt ale unter gleicher Breite Die von Afien und Amerifa find. Das Festland von Guropa ift eine weftliche Salbinfel von Uffen; und wie es eine größere, Die allgemeine Befittung begunftigenbe Ditbe feines Rlima's biefem Umftanbe und feiner mannigfaltigen, vielgeglieberten, icon von Strabo gerühmten Form, feiner Stellung gegen bas in ber Mequatorialzone weit ausgebebnte Afrifa, fo wie ben vorherrichenben, über ben breiten Drean binftreichenben und beshalb im Binter warmen Beftwinden verbanft, habe ich bereite fruber entwidelt.9 Die phyfifche Beicaffenheit von Europa bat ber Berbreitung ber Gultur meniger Sinberniffe entgegengeftellt . ale ihr in Affen und Afrifa gefest waren, ba mo weitausgebehnte Reihen von Barallelfetten, Sochebenen und Canbmeeren ale fcmer ju überminbenbe Bolfericheiben auftreten. Bir beginnen bemnach bier, bei ber Aufgablung ber Sauptmomente in ber Befchichte ber phyfifchen Beltbetrachtung, mit einem Erdwinfel, ber burch feine raumlichen Berbaltniffe und feine Beltftellung ben meche felnben Bolterverfehr und bie Erweiterung fosmifcher Unfichten, welche Folge bicfes Berfehres ift, am meiften begunftigt bat.

## Sauptmomente einer Gefchichte der phyfifchen Weltanfchauung.

I.

Bos Mittetmert als Anogangopuntt für bie Darftellung ber Verhiltniffe, welche bie almälige Ermeiterung ber Ibre bes Kosmes begründet hoben. — Aurrihung biefer Barftellung an bie frührste Cuttur ber Heltenen. — Versiche ferner Adiffishrt gegen Merboft (Arganuten), gegen Sibre (Ophir), geant Welfen Calins von Smort

Sang in dem Sinne einer großen Weltanficht schilbert plato im Bhadon die Enge des Mittelmecree. "Miste", sagt er, "ble wir vom Phosse bie ju dem Sulten des Herc cules wohren, haden inne nur einen Keinen Kefel der Erde, in dem voir und, wie um einen Cumpf Ameisen oder Trösche, um das (linnercy Merc angestedet haden." Und diese ange Borden, an dessen Agent angestedet haden. "Und diese ange Borden, an desse niemen hohen Glange der Guttur erbüch ern, ist der Ausgangspuntt der wichtigsten Beltsegercheiten, der Guttur erbüch erten, ist der Ausgangspuntt der wichtigsten Beltsegercheiten, der Golonissung großer Länderstrecken von Afrika und Assen, der autlissen gegen Linnerspekten, der Guttur gegen betten, der Guttur gegen erkliche erbässist erwicht im verletz eine gange westliche Erbässist vorbeilt ein vorbeil sie.

Das Mittelmer zeigt noch in feiner jegigen Gestaltung bie Spuren einer ehemaligen Unterabtheilung in brei geschloffene, an einanber grengenbe fleinere Beden. 11 Das

agaifche ift fublich begrengt burch bie Bogentinie, welche, von ber carifchen Rufte Rleinaffene au, Die Infeln Rhobus, Ereta und Cerigo bilben und bie fich an ben Beloponnes aufchließt unfern von bem Borgebirge Malea. Beftlicher folgt bas ionifche Meer, bas Sprten Baffin, in bem Malta liegt. Die Beftipige von Sicilien nabert fich bort auf 12 geographifche Deilen ber Rufte von Ufrita. Die plobliche, aber fury bauernbe Ericheinung ber gehobenen Reuerinfel Rerbis nanbea (1831) fubweftlich von ben Ralffteinfelfen von Sciacca mahnt an einen Berfuch ber Ratur 12 bas Gyrten Baffin gwifden Can Grantola, ber von Capitan Smpth unterfuchten Abrenture-Bant, Bantellaria und bem afritanifchen Cap Bon wieberum ju fchließen und fo von bem westlichften, britten Baffin, bem torrbenifchen, ju trennen. Letteres empfangt burch bie Bercules. Caulen ben von Beften ber einbrechenben Drean und umichließt Carbinien, Die Balearen und bie fleine vulfanifche Gruppe ber fpanifden Columbraten.

Diefe Form bes breimal verengten Mittelmerres hat einen großen Einstußuß auf bie frühefte Beschäntung und hietere Erweiterung phönicische und griedische Rechtedungscriffen gehabt. Die tepteren blieden lange auf das äglische und auf das Syrtenmere beschäntlt. Ju bere homerischen Beit war das continentale Italien noch ein "undefanntes Ande". Die Phocker eröffneten das tyrchenische Baffin westlich von Sicilien; Tartessussahren gelangten zu ben Sauten der Gretzeles. Man darf nicht vergessen, daß Carthaga an der Gretzeles. Man darf nicht vergessen, daß Carthaga an der Gretzeles best hyrchenischen und Syrten Wedenbegründe warb. Die physsische Gestaltung der Kriften wirte auf den Gang der Begebenheiten, auf die Richtung nautischer

Unternehmungen, auf ben Wechfel ber Meerebherrichaft; lestere wirfte wiederum auf die Erweiterung bes 3beenfreifes.

Das norbliche Geftabe bes inneren ober Mittelmceres bat ben, icon von Eratoftbenes nad Strabo bemerften Boraug reicher geformt, "vielgestalteter", mehr gegliebert ju fein als bas fublide libufde. Dort treten brei Salbinfeln 13 berbor, bie iberifche, italifche und bellenifche, welche, manuigfach bufenformig eingeschnitten, mit ben naben Infeln und ben gegenüberliegenben Ruften Deer , und ganbengen bilben. Solde Bestaltungen bee Continente und ber , theile abgeriffenen, theile vulfanifch, reibenweise wie auf weit forts laufenden Spalten, gehobenen Infeln haben fruh ju geoquoftifden Unficten über Durchbruche, Erbrevolutionen und Ergießungen ber angeschwollenen boberen Deere in bie tiefer ftebenben geführt. Der Bontus, Die Darbauellen, bie Strafe von Babes und bas infelreiche Mittelmeer maren gang ban geeignet bie Unfichten eines folden Schleufenipftems bervorzurufen. Der orphifche Argonautifer, mahricheinlich aus driftlicher Beit, bat alte Sagen eingewebt; er fingt von ber Bertrummerung bes alten Epftonien in einzelne Infeln, wie "Bofeibon . ber Rinftergelodte, bem Bater Gronion gurnenb. ichlug auf Lottonien mit bem golbenen Dreigad". Mehnliche Bhantaffen, bie freilich oft aus einer unvollfommenen Renntniß raumlicher Berhaltniffe entftanben fein tonnten, maren in ber erubitionereichen, allem Alterthumlichen gugemanbten alexanbrinifchen Schule ausgesponnen morben. Db bie Mothe ber gertrummerten Atlantis ein ferner und weftlicher Refler ber Dhithe von Enftonien ift, wie ich an einem anbern Ort mabriceinlich ju machen glaubte, ober ob nach

Offried Multer "ber Untergang von Byftonien (Leutonia) auf bie famothracifche Sage von einer jene Gegend umgefullenden großen Ritth hindeute" 14, braucht hier nicht entfchieden zu werben.

Bas aber, wie icon oft bemerft worben, bie geographifde Lage bes Mittelmeers por allem mobitbatig in ihrem Einfluß auf ben Bolferverfehr und bie fortichreitenbe Erweis terung bes Beltbewußtseins gemacht bat, ift bie Rabe bes in ber fleinafiatifchen Salbinfel vortretenben oftlichen Continente; bie Sulle ber Infeln bes agaifchen Meeres, welche eine Brude fur bie übergebenbe Cultur gewesen finb 13; Die Rurche gwifchen Arabien, Megypten und Abpffinien, burch bie ber große inbifde Drean unter ber Benennung bes grabifden Meerbufene ober bee rothen Meeres einbringt, getrennt burch eine fcmale Erbenge von bem Ril Delta und ber fubofts lichen Rufte bes inneren Deeres. Durch alle biefe raumlichen Berhaltniffe offenbarte fich in ber anmachienten Dacht ber Phonicier und fpater in ber ber Bellenen, in ber fcnellen Ermeiterung bes 3beenfreifes ber Bolfer ber Ginfluß bes Meeres, ale bee verbinbenben Elementes. Die Gultur war in ihren fruberen Giben in Megwoten, am Gupbrat unb Tigrie, in ber inbifchen Bentapotamia und in China an reiche Stromlanbichaften gefeffelt gewesen; nicht fo in Bhonis cien und Sellas. In bem bewegten Leben bes Griechenthume, vorzüglich im ionifchen Stamme, fanb ber frube Drang nach feemannifchen Unternehmungen eine reiche Befriebigung in ben merfwurbigen Formen bes mittellaubifchen Meerbedens, in feiner relativen Stellung ju bem Dcean im Guben und Weften.

Die Erifteng bes arabifchen Meerbufene, ale Folge

bes Ginbruche bes indifchen Dreans burch bie Meerenge Babsel. Manbeb, gehort ju ber Reihe großer phyfifcher Ericheinungen, bie und erft bie neuere Beognofie bat offenbaren tonnen. Der europäische Continent namlich ift in feiner Sauptare von Rorboft gegen Gubweft gerichtet; aber faft rechtwinflig mit biefer Richtung finbet fich ein Spftem von Spalten, Die theile jum Ginbringen ber Deeresmaffer, theile au Sebung paralleler Bebirgejoche Unlag gegeben baben. Gin foldes inperfee Streiden pon Guboft gegen Rordweft zeigen (vom indifchen Drean bie jum Musfluß ber Elbe im norblichen Deutschlanb) bas rothe Deer in bem fubliden Theile ber Spalte, ju beiben Seiten von pulfanis iden Gebirabarten umgeben, ber perfifche Deerbufen mit bem Tieflande bee Doppelftromes Euphrat und Tigrie, bie Bagrod . Rette in Buriftan, Die Retten von Sellas und ben naben Infelreiben bee Archipele, bas abriatifche Deer unb Die balmatischen Ralt-Alpen. Die Rreugung 16 ber beiben Softeme geobatifder Linien (RD-SB und SD-RB). bie ihre Urfach gewiß in Erfcutterunge Richtungen bes Inneren unferes Erbforpere gehabt baben und von benen ich bie Spalten SD - RB fur neueren Uriprunge halte, bat ben wichtigften Ginfluß auf bie Schidfale ber Menfcheit und bie Erleichterung bes Bolferverfebre gehabt. Die relative Lage und bie, nach ber Abmeichung ber Conne in verfcbiebenen Jahreszeiten fo ungleiche Erwarmung von Dit-Afrita, Arabien und ber Salbinfel von Borber - Inbien erzeugen eine regelmäßige Abmechfelung von Luftftromen (Monfun 17), welche bie Schifffahrt nach ber Myrrhifera Regio ber Abramiten in Gub Arabien, nach bem perfifchen Meerbufen, Inbien und Ceplon baburch begunftigten, bag in ber Sahreszeit (April und Mai bis October), wo Vordwinde auf bem rechen Meere wechen, ber Subwest Monstan von Dit Afrika bis zur Kifte Malabar hertscht, während ber bem Rudweg gunftige Roebost Monstan (October bis April) zusammentrisst mit ber Beriode der Subwinde zwischen der Meerenge Bad. el. Mandeb und dem Ischmus von Sue,

Rachbem wir nun, in biefem Entwurf einer Gefchichte ber phyfifchen Beltanichauung, ben Schauplat gefchilbert haben, auf bem von fo pericbiebenen Seiten frembe Glemente ber Cultur und ganberfenntniß bem Griechenvolfe jugeführt werben fonnten, begeichnen wir bier querft bieienigen ber bas Mittelmeer umwohnenben Bolfer, melde fich einer alten und ausgezeichneten Bilbung erfreuten : bie Meanpter, Die Monicier fammt ihren nord und meft-afris fanifchen Colonien, und bie Etruffer. Ginwanberung und Sanbeleverfebr baben am machtigften gewirft, Je mehr fich in ber neueften Beit burd Entbedung von Monumenten und Infdriften, wie burch philosophifdere Sprachforfdung unfer biftorifder Befichtefreis ermeitert bat, befto manniafaltiger ericheint ber Ginfluß, welcher in ber frubeften Beit auch vom Euphrat ber, aus Lucien und burch bie mit ben thracifden Stammen verwandten Phrygier auf bie Griechen ausgeübt murbe.

In bem Rithfate, bas eine so große Bolle in ber Beschichte ber Menichheit pielt, "geben sichere Königsschilber" (ich solge ben neuefen Forschungen von Lepfius und bem Refultate feiner wichtigen, bas gange Alterthum aufliternden Erpebition) "bis in ben Ansang der vierten Manethonischen Opnassie, welche die Erdunge ber großen Boramiben von Gifeb (Chephren ober Schafra, Cheope. Chufu ... und Menfera ober Mencheres) in fich fchließt. Donaftie beginut mehr ale 34 Jahrhunberte vor unfrer driftlichen Beitrechnung, 23 3abrhunberte por ber boris iden Ginmauberung ber Bergeliben in ben Beloponues, in Die großen Stein : Pyramiben von Dahichur, etwas fublich von Gifeb und Safara, balt Lepfine fur Berfe ber britten Dongitie. Muf ben Bloden berfelben finben fich Steinmet-Infdriften, aber bie jest feine Ronigenamen. Die lette Donaftie bes alten Reiche, bas mit bem Ginfall ber Spffoe enbigte, wohl 1200 3ahre vor Somer, mar bie 12te Manethonifche, welcher Umenemha III angeborte, ber Erbauer bes urfprunglichen Labprinthe, ber ben Moris-See funftlich fcuf burch Ausgrabung und machtige Erb. bamme in Rorben und Beften. Rach ber Bertreibung ber Spffos beginnt bas neue Reich mit ber 18ten Dynaftie (1600 Jahre bor Chr.). Der große Ramfes : Diamen (Ramfes II) mar ber zweite Berricher ber 19ten Donaftie. Seine Siege, burch Abbilbungen in Stein verewigt, wurben bem Germanicus von ben Brieftern in Theben erffart. 20 Berobot fennt ihn uuter bem Ramen Gefoftris, mahricheinlich burch eine Bermechfelung mit bem faft eben fo friegerifchen und machtigen Eroberer Seti (Setos), welcher ber Bater Ramfes II war."

Wir haben geglaub hier bei biefen Einzescheten ber Beitrechnung verweifen ju muffen, um ba, wo sir und fester Geschichtsboben ist, bas relative Alter großer Begebenheiten im Negypten, Phônicien und Geiechenlank an anherungsweise bestimmen zu fonnen. Wie wir vorber bas Mittelmeer nach seinen raumlichen Berghitmissen mit wemigen

Jügen geschiltert, so mußten wir jest auch an die Jahrtausenbe eriunern, um welche die menschilche Gultur im Milisal ber von Selas vorangegangen ift. Ohne befei stumtlanen Beziebungen von Raum und 3 eit tonnen wir, nach ber inneren Ratur ber Gebankenwelt, um kin kinklares und befriebigenbes Geschichtsilb entwerfen.

Die Cultur im Rilthale, fruh burch geiftiges Beburfniß, burch eine fouberbare phpfifche Befchaffenheit bes lanbes, burd priefterliche und politifche Ginrichtungen erwedt und unfrei gemobelt, bat, wie überall auf bem Erbboben, jum Contact mit fremben Bolfern, ju fernen Beergugen unb Unfiebelungen angeregt. Bas aber Befchichte und Dentmaler une barüber aufbewahrt haben, bezeugt porubers gebenbe Eroberungen auf bem gandwege und menig ausgebehnte eigene Schifffahrt. Gin fo altes und machtiges Culturvolf iceint weniger bauernb nach außen gewirft gu baben ale anbere vielbewegte fleinere Bolfeftamme. Die lange Arbeit feiner Rationalbilbung, mehr ben Daffen als ben Inbivibuen gebeiblich, ift wie raumlich abgefchieben unb beshalb für bie Erweiterung fosmifcher Anfichten mabricheinlich unfruchtbarer geblieben. Ramfes - Diamen (von 1388 bie 1322 por Chr., alfo volle 600 Jahre por ber erften Dlym. piabe bes Rorobus) unternahm weite Beerguge : nach Berobot "in Methiopien (mo feine fublichften Baumerfe Levfius am Berg Barfal fanb), burch bas palaftinifche Sprien, von Rleinafien nach Guropa überfegenb, ju ben Schthen, Thraciern, enblich nach Rolchis und an ben Bhafis . Strom, wo von feinen Golbaten bes Berumgiebens mube Unfiebler gurudblieben. Much babe Ramfes querft, fagten bie Briefter, mit langen Schiffen bie Ruftenbewohner lange bem erptbraifden Deere fich unterworfen, bie er enblich im Weitericbiffen in ein Deer fam, bas por Seich. tigfeit nicht mehr fchiffbar mar." 21 Diobor fagt bestimmt, baß Sefoofis (ber große Ramfes) in Inbien bis über ben Bauges ging, auch Gefangene aus Babbion gurudführte. "Die einzige fichere Thatfache in Bezug auf bie eigene altagmptifche Schifffahrt ift bie, baß feit ben frubeften Beiten bie Megupter nicht bloß ben Ril, fonbern auch ben grabiichen Meerbufen befuhren. Die berühmten Rupferminen bei Babi Magara auf ber Sinai-Salbinfel murben bereits unter ber 4ten Donaftie, unter Cheope. Chufu, bebaut. Bie gur 6ten Dynaftie geben bie Infdriften von Samamat an ber Roffer-Strafe, melde bas Rifthal mit ber meftlichen Rufte bes rothen Meeres verband. Der Canal von Gueg murbe unter Ramfes bem Großen au bauen verfucht 22, aus nachft mobl megen bes Berfehre mit bem grabifchen Rupferlande." Großere nautifche Unternehmungen, wie felbft bie fo oft bestrittene, mir gar nicht unmabricbeinliche 23 Umfeglung pon Afrifa unter Refu II (611 - 595 por Chr.) wurben phonicifden Schiffen anvertraut. Saft um biefelbe Beit, etwas fruber, unter Refu's Bater Bfammitich (Pfemetef), und etwas fpater nach geenbigtem Burgerfriege unter Umafis (Hahmes) legten griechische Diethe. truppen und ihre Aufiebelung in Raucratis ben Grund gu bleibenbem auswartigem Sanbeleverfebr, jur Mufnahme frember Elemente, ju bem allmatigen Ginbringen bes Sellenismus in Rieber - Megopten. Es war ein Reim geiftiger Freiheit, größerer Unabbangigfeit von localifirenben Ginfluffen, ein Reim, ber fich in ber Beriobe einer neuen Beltgestaltung burch bie macebonische Eroberung fcnell unb träftig entwidelie. Die Eröffnung ber ägyptischen häfen unter Pjammitich begeichnet eine um so wichtigere Epoche, als bis dahin bas Land venigstens an seiner nörblichen Kufte fich seit langer Zeit, wie seht noch Japan, gegen Frembe völlig abgeschossen hielt.

\* In ber Mufgablung ber nicht bellenischen Culturvolfer, welche bas Beden bes Mittelmeers, ben alteften Gis und Musgangepunft unferes Wiffens, ummobnen, reiben wir bier an bie Megypter bie Phonicier an. Diefe find ale bie thas tigften Bermittler ber Bolferverbinbung vom inbifchen Deere bis in ben Weften und Rorben bes alten Continents gu betrachten. Gingefdrantt in manchen Spharen geiftiger Bilbung, ben iconen Runften mehr ale ben mechanischen eutfrembet. nicht großartig-ichopferisch wie bie finnigeren Bewohner bes Rilthale, haben bie Phonicier boch ale ein fubnes, allbewegtes Sanbelevolf, vorzüglich burch Musführung von Colonien, beren eine an politischer Dacht bie Dutterftabt weit übertraf, fruber ale alle anberen Stamme bee Mittels . meere auf ben Umlauf ber 3been, auf bie Bereicherung und Bielfeitigfeit ber Beltanfichten gewirft. Der phonicifche Bolfeftamm batte babplonifches Daas und Bewicht 25. auch , wenigftens feit ber perfifchen Serricaft, gepragte metallifche Mange ale Taufchmittel, bas - fonberbar genug ben politifc, ja funftlerifch fo ausgebilbeten Megnotern fehlte. Boburch aber bie Bhonicier faft am meiften ju ber Gultur ber nationen beitrugen, mit benen fie in Contact traten, war bie raumliche Berallgemeinerung und Mittheilung ber Buch ft a ben ich rift , beren fie fich icon langft felbft bebienten. Benn auch bie gange Sagengeschichte einer angeblichen Colonie bes Rabmus in Bootien in mothisches Dunkel gehullt bleibt,

fo ift es barum nicht minber gewiß, bag bie Bellenen bie Buchftabenfdrift, welche fie lange phonicifche Beichen nannten, burch ben Sanbeleverfehr ber Jonier mit ben Bhoniciern erhielten, 26 Rach ben Unfichten, Die fich feit Champollion's großer Entbedung immer mehr über bie fruberen Buftanbe alphabetifcher Schriftentwidelung verbreifen, ift bie phonicifche wie bie gange femitifche Beichenfdrift ale ein aus ber Bilberfchrift allerbinge urfprunglich ausgegangenes Lautalphabet ju betrachten, b. f. ale ein folches, in bem bie ibeelle Bebeutung ber Bilbzeichen vollig unbeachtet bleibt und lettere nur phonetifch, ale Lautzeichen, behanbelt werben. Gin foldes Lautalphabet, feiner Ratur und Grund. form nach ein Splbenalphabet, mar geeignet alle Beburfniffe graphischer Darftellung von bem gautspfteme einer Sprache ju befriedigen. "218 bie femitifche Schrift", fagt Lepfius in feiner Abbanblung über bie Alwhabete, ... nach Europa ju inbogermanifchen Bolfern übergina, bie burchgangig eine weit bobere Tenbeng gu ftrenger Conberung ber Bocale und Confonanten zeigen und bierzu burch bie weit bobere Bebeutung bes Bocalismus in ihren Sprachen geleitet werben mußten, nabm man überaus wichtige und einflußreiche Beranberungen mit biefen Gulbenalphabeten por." 27 Das Streben bie Syllabitat aufzuheben fanb bei ben Sellenen feine volle Befriedigung. Co verfchaffte bie Uebertragung ber phonicifden Beiden faft allen Ruftenlanbern bes Mittelmeere, ja felbit ber Rorbweftfufte von Afrita, nicht bloß Erleichterung in bem materiellen Sanbeisverfehr und ein gemeinsames Banb, bas viele Gulturvolfer umfcblang: nein bie Buchftabenichrift, burch ihre graphifche Biegfamfeit verallgemeinert, war ju etwas hoberem berufen. Gie murbe 2. v. Sumbolbt, Roemes 11. 11

bie Trageriun bes Ebelften, was in ben beiben großen Spharen, ber Jutelligeng und ber Geftigle, bes forschenben Ginnes und ber schaftlenben Einbildungsfraft, bas Bolf ber Bellenen errungen und als eine unvergängliche Wohlthat ber spatieften Rachwelt vererbt bat.

Die Bhonicier baben aber nicht bloß vermittelnb und anregend bie Elemente ber Beltanichauung vermehrt; fic haben auch erfinderifch und felbftthatig nach einzelnen Richtungen bin ben Rreis bes Biffene erweitert. Ein inbuftrieller Boblftanb, ber auf eine ausgebreitete Schifffahrt und auf ben Fabriffleiß von Gibon in weißen und gefarbten Glasmaaren, in Beweben und Burpurfarberei gegrunbet mar, führte bier wie überall ju Fortichritten in bem mathematischen und chemischen Biffen, vorzüglich aber in ben technischen Runften. "Die Gibonier", fagt Strabe, "werben gefdilbert ale ftrebiame Foricher fomohl in ber Sternfunde ale in ber 3ahlenlehre, mobei fie ausgingen von ber Rechenfunft und Rachtichifffahrt: benn beides ift bem Sanbel und bem Schiffeverfehr unentbehrlich." 28 Um ben Erbraum ju meffen, ber burch pho. nicifche Schifffahrt und phonicifchen Caravanenbantel querft eröffnet wurde, nennen wir bie Unflebelung im Bontus an ber bithnnischen Rufte (Bronectus und Bithnnium), mabrfcheinlich in fehr fruber Beit; ben Befuch ber Cyclaben und mehrerer Infeln bes agaifden Meeres gur Beit bes bomerifchen Cangere; bas filberreiche fubliche Spanien (Zarteffue und Babes); bas norbliche Afrifa weftlich von ber fleinen Sprte (Utica, Sabrumetum und Carthago); bie Binn, 29 und Bernfteinlander bes Rorbens von Europa; zwei Sanbeldfactoreien 30 im perfifchen Meerbufen (Tulos und Arabus, bie Babarein . Infeln).

Der Bernfteinhandel, welcher mabricbeinlich querft nach ben weitlichen eimbrifden Ruften 31 und bann fpater nach ber Ditfee, bem ganbe ber Meftyer, gerichtet mar, verbanft ber Rubnheit und ber Musbauer phonicifcher Ruftenfabrer feinen erften Urfprung. Er bietet une in feiner nachmaligen Musbebnung fur bie Geidichte ber Beltanidaunna ein mertwurbiges Beifpiel von bem Ginfluffe bar, ben bie Liebe au einem einzigen fernen Erzeuguiß auf Die Eröffnung eines inneren Bolferverfehre und auf bie Renntniß großer ganberftreden haben fann. Go wie bie phocaifchen Daffilier bas britifche Binu quer burch Gallien bis an ben Rhobanus führten, fo gelangte ber Bernftein (electrum) von Bolf ju Bolf burch Bermanien und bas Bebiet ber Relten an beiben Abbangen ber Alpen jum Babus, burd Bannonien an ben Borpfibenes. Diefer Lanbhanbel feste fo querft bie Ruften bes nörblichen Dreans in Berbinbung mit bem abrigtifden Deerbufen und bem Bontus.

Bon Carthago und wahrscheinlich von ben 200 Jahre früher gegründeren Ansiedelungen Tartessus und Gabes aus haben bie Phönicire einen wichtigen Theil ber Berdweiftlige von Afrika erforscht, weit jenseits bem Cap Bojabor: wenn auch ber Chretes bes Hanno wohl weber ber Chremeteb ber Meterovologie bed Briftlichtes, noch unfer Gambia ist 22. Dort lagen die vielen Städte ber Tyrier, beren Jahl Strade bis 31 300 erfohr und die von ber weber und Rigitien 23 gerftört wurden. Unter ihnen war Cerne (Dicuis Baulea nach Letronne) bie Hauptstation ber Schiffe wie ber Lauptstagebjag ber colonistiren Aufer. Die canarischen Instell und die Agoren, welche lebetern bes Columbus Sohn Don Fernando für bie von bei ver bet best best best mehr bei fedunde

Carthagern aufgefundenen Raffiteriben bielt, find gegen Beften, bie Orcaben, Farber Infeln und Island find gegen Rorben gleichfam vermittelnbe Stationen geworben, um nach bem Reuen Continent überaugeben. Gie bezeichnen bie amei Bege, auf benen querft ber europaifche Theil bes Menschengeschlechte mit bem von Rorbs und Mittelamerifa befannt geworben ift. Diefe Betrachtung giebt ber Rrage, ob und wie fruh bie Phonicier bes Mutterlandes ober bie ber iberifchen und afrifanifchen Bflangftabte (Babeira, Carthago, Cerne) Borto Santo, Mabera und bie canaris ichen Infeln gefannt haben, eine große, ich mochte fagen eine weltgeschichtliche Bichtigfeit. In einer langen Berfettung von Begebenheiten fpurt man gern bem erften Ret-Bahricheinlich find feit ber phonicifchen tengliebe nach. Grunbung von Sarteffus und Utica bis jur Entbedung von Amerifa auf bem norblichen Bege, b. i. bis au Erich Rauba's Uebergang nach Gronland, bem balb Geefahrten bie Rorb. Carolina folgten, volle 2000 Jahre: auf bem fubmeftlichen Bege, welchen Chriftoph Columbus einichlug, inbem er nabe bei bem altubonicifden Gabeira auslief. 2500 Jahre perfloffen.

Wenn wir nun nach bem Bedürfniß ber Beraligeneinerung ber Ibeen, weiche biefem Werte obliegt, die Auffindung einer Infeigruppe, bie nur 42 georgeophische Weilen
von ber afrifanischen Rufte entsernt ift, als bas erfte
Glieb einer langen Reiche gleichmäßig gerichteter Bestrebungen betrachten; so ift bier nicht von einer aus bem Innern bes Gemitische erzeugten Dichtung, von bem Elytion,
ben Insein ber Seifgen bie Rebe, welche an ben Grengen
ber Erbe im Decanus von ber nache untergebenben Sonnenicheibe erwämt werben. In ber weiteften Ferne bachte

man sich alle Anmuth bes Lebens, die fostbarsten Excuspilife a ber Erke. Das ideale Land, die geographische Wythe des Chplen werd weiter gegen Westen geschopen, über die Kallen des Hercules hinaus, je nachdem die Kenntnis des Mittelmeers dei dem hellenen sich erweiterte. Die würfliche Weltenune, die fruhesten Andersand der hehren kennten fich erweiterte. Die würfliche Weltenune, die fruhesten Entbedungen der Phhonicier, über deren Spoch feline bestimmte Rachricht zu ums gesommen sis, haben wahrscheinlich nicht zu sener Wythe von selligen Inseln Beranlassung gegeben, es ist die Wythe erst nachhen gebeutet werden. Die geographische Entbedung den ure in Phoniasse. Gebilde verdörpert, ihm gleichjam zum Substral gebient.

Bo fpatere Schriftfteller (wie ein unbefannter Compilator ber bem Ariftoteles jugefdriebenen Cammlung munberbarer Ergablungen, welcher ben Timaus benunte, ober noch ausführlicher Diobor von Sicifien) ber anmuthigen Infeln ermabnen, bie man fir bie canarifden halten fann, wirb großer Sturme gebacht, welche bie jufallige Entbedung veranlaßt baben. Bhonicifde und carthagifche Schiffe, beißt es . "welche nach ben (bamale icon porbanbenen) Dieberlaffungen an ber Rufte Libvens fegelten", wurden in bas Deer binausgetrieben. Die Begebenheit foll fich in ber fruben Beit ber torrbenifchen Seeherrichaft, in ber bee Streites gwifden ben torrhenifden Belasgern und ben Bhoniciern augetragen haben. Statius Cebofus und ber numibifche Ronig Juba nannten querft bie einzelnen Infeln, aber leiber nicht mit punifchen Ramen, wenn auch gewiß nach Rotigen, bie aus punifchen Buchern geicopft maren. Beil Gertorius, aus Sievanien vertrieben. nach Berluft feiner Alotte fich mit ben Seinen ... nach einer Gruppe von nur zwei atlantifden Infeln, 10000 Stabien im Beften vom Musfluffe bee Batie", retten wollte, fo bat man

permuthet, Blutard babe bie beiben Infeln Borto Canto und Mabera gemeint 35, welche Blinius nicht unbeutlich als Purpurariae bezeichne. Die heftige Meercoftromung, welche jenfeite ber Bereules Saulen von Rorbmeften gegen Guboft gerichtet ift, fonnte allerbinge bie Ruftenfahrer lange binbern bie vom Continent entfernteften Infeln, von benen nur bie fleinere (Borto Canto) im 15ten Jahrhundert bevolfert gefunden ward, ju entbeden. Der Gipfel bes großen Bulfane pon Teneriffa bat, wegen ber Erbfrummung, auch bei einer ftarfen Strahlenbrechung von ben phonicifden Schiffern, bie an ber Continentaltufte binfcbifften, nicht gefeben werben fonnen; wohl aber nach meinen Untersuchungen von ben magigen Unboben, welche bas Cap Bojabor umgeben 36, befonbere bei Fenerausbruchen und burch ben Refler eines hoben über bem Buffan ftebenben Gewolfes. Behauptet man boch in Griechenland in neueren Beiten Musbruche bes Metna vom Gebirge Tangetos aus gefeben ju haben. 37

Ja der Aufgablung der Cienente einer erweiterten Erdennins, welche früh ben Geiechen aus auderen Theilen des mittelländischen Werebedens justömten, sind wir bidber den Phoniciern und Carthagern in ihrem Bertehr mit den nördichen June und Bernstenländeren wie in ihren der Teopengegend nachen Minchelungen an der Weschische von Pirital gerfolgt. Es bieibt uns übrig an eine Schifffahrt gegen Süden au erinnern, welche die Phonicier tausend geogradblich von Cerne und hanno's Besthorne weit über ben Weschorne der Debnicker tausend geogradbliche weit der best beständigen und indiche Wecker bur Mendelle bie bei ber ben Weschorne von fernen Goldlander ein bas prosodische und indiche Wecker und eine Geblichte der Bendefreis in das prosodische und indiche Wecker bur genem Goldlander eine Gebaldner der Gebricker und Supara) übrig bleiben, mögen diese Goldländer die Westfüsste ein wischen

Salbinfel ober bie Dftfufte von Afrifa fein: immer ift es gewiß, bag berfelbe regfame, alles vermittelnbe, fruh mit Buchftabenichrift ausgeruftete femitifche Menichenftamm von ben Raffiteriben an bie fublich von ber Strafe Bab el . Manbeb tief innerhalb ber Tropen , Region in Contact mit ben Erzeugniffen ber verschiebenartigften Klimate trat. Tyrifche Bimpel wehten augleich in Britannien und im indifchen Drean. Die Bhonicier batten Sanbelonieberlaffungen in bem norblichften Theile bes arabifchen Meerbufens in ben Safen von Clath und Egion. Geber, wie im perfiften Deerbufen ju Arabus und Tolos, mo nach Strabo Tempel ftanben. im Styl ber Architectur benen am Mittelmeer abnlich 39. Much ber Caravanenhanbel, welchen bie Phonicier trieben, um Bewurge und Beibrauch ju bolen, mar über Balmpra nach bem gludlichen Arabien und bem chalbaiichen ober nabas taifchen Gerrha am weftlichen ober arabifden Beftabe bes perfifden Meerbufens gerichtet.

Bon Czion-Geber aus gingen die hiram-Salomonischen Errebitionen, gemeinschaftliche Unternehnungen der Tyrier und Jiracilien, durch die Mercrage Bab-el-Nandeb nach Ophir. (Ophir, Sophir, Sophara, das sanskritische Supara» bed Palemäus). Der prachtliebende Salomo liefe eine Flotte am Schlimere dauen, dien ma gab im seet undige phonicische Schiffeleute und auch tyrische Schiffe, Tarfchichgische Schiffeleute und auch tyrische Schiffeleute und auch tyrische aus Ophir untüngebracht wurden, waren Gold, Silber, Sanbelholg (algummin), Belgesteine, Elsenbein, Affen (kophin) und Platen (thukkim). Die Ramen sin biec Waaren sind incht hebetälich, sondern indisch under fledungen von Geseinus, Bentze und Laffen ist est

überaus mabriceinlich, bas bie burch ibre Colonien am perfifchen Meerbufen und ihren Berfehr mit ben Gerrhaern ber periobifch mebenben Donfune fruh funbigen Phonicier bie weftliche Rufte ber inbifden Salbinfel befuchten. Chriftoph Columbus war fogar überzeugt, bag Dphir (Salomo's Elborabo) und ber Berg Copora ein Theil von Ditalfien, pon ber Chersonesus aurea bes Btolemaus fei. 42 Wenn es fcwierig fcheint fich Borber Inbien ale eine ergiebige Quelle bes Golbes ju benfen, fo glaube ich, bag man, nicht etwa an bie "golbfuchenben Umeifen" ober an Rteffas unverfennbare Befdreibung eines Suttenwerfes, in welchem aber nach feinem Borgeben Golb und Gifen gugleich geschmolgen murbe 49, fonbern nur an bie Berhaltniffe ber geographifchen Rabe bes fublichen Urabiens, ber von inbifden Unfieblern bebauten Jufel bes Dioscoribes (Diu zokotora ber Reueren, Berftummelung bee fanefritifchen Dvipa Sukhatara), und an bie golbführenbe oft-afrifanifche Rufte von Sofala ju erinnern braucht. Arabien und bie eben genannte Infel, fuboftlich von ber Deerenge Bab el-Manbeb, maren fur ben phonicifch fubliden Sanbeleverfebr gleichfam vermittelnbe Elemente gwifchen ber inbifchen Salbinfel und Dit-Afrifa. In biefem hatten fich feit ben alteften Beiten Inber wie auf einer ihrem Baterlanbe gegenüberftebenben Rufte niebergelaffen, und bie Dphirfahrer fonnten in bem Baffin bee erpthraifcheinbifchen Deeres anbere Quellen bes Golbes ale Inbien felbft finben.

Richt so vermittelnd als ber phonicische Stamm, auch ben geographischen Gesichtstelle weitiger erweiternd, und fruß schon unter bem griechischen Ginflusse eines feewarts einbrechenben Stromes pelasgischer Sprehener, zeigt fich

und bas buftre, ftreuge Bolf ber Tuffer. Es trieb einen nicht unbetrachtlichen ganbhanbel burch bas norbliche Stalien über bie Mipen, ba mo eine beilige Strafe 4 von allen umwohnenben Stammen gefcutt wurde, nach fernen Bernfteinlandern. Raft auf bemfelben Wege fcheint bas tufcifche Urvolf ber Rafener aus Rhatien an ben Babus und weiter fublich gelangt ju fein. Um wichtigften ift fur une nach bem Standpunfte, ben wir bier einnehmen, um immer bas Allgemeinfte und Dauernofte gu erfaffen, ber Ginflug, welchen bas Gemeinwefen Etruriens auf bie alteften romifchen Staateeinrichtungen und fo auf bas gange romifche Leben ausgeubt bat. Dan barf fagen, bag ein folder Refler (in fo fern er burch bas Romerthum bie Bilbung ber Denichheit geforbert ober menigftene auf Sabrbunberte eigenthumlich geftempelt bat) in feinen abgeleiteten und entfernten Meußerungen politifch noch heute fortwirft. 45

Ein eigenthumischer, hier besonders zu bezeichnender Gbarafterzug des tuscischen Stammes war die Reigung zu einem innigen Bertehr mit gewissen Raturerscheinungen. Die Divination (das Gelschäft der ritterlichen Brieftercasse) veranlaste eine lägliche Beobachtung der meteorologischen Vercesse de Euffreises. Die Bilgschauer Estuglich aber ein beschäftigten sich mit Ersorschung der Richtung der Richtung der Bilge, dem "Hernelben sie Geit miterschehen songlätig Bilge aus der Sohen Wolfen. der Eine nie felben. We Gie unterschieden songlätig Bilge aus der Sohen Wolfen zu unten aufsteigen läßt und die man saturnische Erbolise nunten aufsteigen läßt und die man saturnische Erbolise nannte: ein Unterschied, welchen die enuee Abhist wieder einer besonderen Aufmertsamteit gewürdigt hat. So

entftanden officielle Bergeichnisse täglicher Gewitter. Bedoch iungen. Buch bie von den Auflern geibte Runft des Affect fier en Caqueleitum, mit Du ellen Gerve lodens seite ben Mquilegen eine aufmertsame Erforschung nachtlicher Merkmale der Schichtung des Gesteins und ber Unechnietten des Bedens veraus. Dieder preist beshalb die Ausler auf es der Gesteins der auf der Aufler als forschende Naturtundige. Wir wollen zu biesen Veraus, ab die vorrechne und mächtige Priestercaste von Tarquinit das seltene Besipkel einer Begünstigung bes physikalischen Bussissen gesten gegenntsten.

Bir haben, ebe mir ju ben Sellenen, ju bem hoch. begabten Stamme übergeben, in beffen Gultur bie unfrige am tiefften wurzelt und aus beffen Ueberlieferungen wir einen wichtigen Theil aller fruberen Bolferfunde und Beltanficht icopfen, bie alten Gipe ber Menichenbilbung in Meghpten, Bhonicien und Etrurien genannt. Bir haben bas Beden bes Mittelmeers in feiner eigenthumlichen Beftaltung und Beltftellung, in bem Ginfluß biefer Berhaltniffe auf ben Sanbeleverfehr mit ber Beftfufte von Ufrifa, mit bem hoben Rorben, mit bem grabifcb-inbifden Deere betrachtet. Mu feinem Bunfte ber Erbe ift mehr Wechfel ber Dacht und unter geiftigem Ginfluß mehr Bechfel eines bewegten Lebens gemefen. Die Bewegung hat fich burch Griechen und Romer, befonbere feitbem lettere bie phonis cifchecarthagifche Macht gebrochen, weit und bauerub fortgepflangt. Dagu ift bas, mas mir ben Unfang ber Beidichte nennen, nur bas Gelbftbemußtsein fpater Generationen. Es ift ein Borgug unferer Beit, bag burch glangenbe Fortfdritte in ber allgemeinen und vergleichenben Sprachfunbe, burd bas forgfaltigere Auffuchen ber Monumente und bie ficherer Deutung berielben fich ber Blid bes Geschieberichere fäglich erweitert, baß schichtveile fich ein boberes Alterthum unteren Augen zu offenbaren beginnt. Reben ben Gutturwölfern bes Mittelmeers, bie wir oben aufgeführt, seigen noch manche andere Stätmase Spuren alter Blivmgien Borber-Alfien bie Phyrogier und bezier, im algefene Weschen bie Zurbuler und Turbelaner . Bon biefen sogt Etrabo: "fie find bie geblicheften alter Beerer, bedienen fich ber Schriebunft und haben Schriftbider alter Deutgeit, auch Gerichte und Bee sein Berdmagh, benen sie ein Alter won sechsteulen Bachen beitagen." 3ch habe bei beseinet ingelem Erispiele verwellt, um baran gu erinnern, wie vielete von einer alten Guttur selbs bei europäischen Rationen sir ums spurlos verschwunden ist, wie be Geschiede ber frührlich Weltanschmung einen nach geschie ber frührliche Weltanschmung einen nach geschie ber frührlich Weltanschmung einen nach geschie ber frührliche Weltanschmung einen nach werte beschieden der geschieden der ge

Ueber ben 48sten Breitengrab hinaus, nörblich vom achpitichen Werere, zwischen und eachpitichen Werere, zwischen wen Don, ber nahen Wolga und bem Jaif, wo diese dem golderschen stüdichen Utral entquiltt, sind Europa und Klien durch stade Sexponellander wie in einander verschoffen. Auch betrachtet Heroder wie sich eine Gelbritend als zum farmatischen Europa gehörig, wa ja als Europa selbst. Gegen Süden ift unfer Erbschiel von Klien icharf getrennt; aber die weit vorgeskreckte steinassatische Halbeit wie der forwerche Auflichen Werere lagud des dazischen Wereres (gleichsam eine Wolferbakanuen, den Sprachen und der Vestücken zwei Klien in der Vestücken greichen kannen, der Sprachen und der Vestücken gleich geschen Kleinassatischen Pereren gleich gleich undergang gewährt. Borter-Affen ist sein von Offen Zeit die große Herkraße von Offen her einwandernder Wolfen zeit bei große Herkraße von Offen her einwandernder Wolfen zeit bei große Herkraße

Nordweften von Hellas bie heerstraße vordringender illyrischer Schimme war. Die gabische Inselweit, welche theilweise nach einander phonicischer, persischer und griechische Derrischaft unterlag, war das vermittelnde Gitel pwischen dem Griechenthum und bem fernen Deient.

Mle bas phrygifche Reich bem lybifchen und biefes bem Berferreiche einverleibt wurbe, erweiterte ber Contact ben 3beenfreis ber affatifden und europaifden Griechen. perfifche Weltherrichaft erftredte fich burch bie friegerischen Unternehmungen bes Cambyfes und Darius Spftaspis von Eprene und bem Dil bis in bie Fruchtlanber bes Guphrate und bes Inbus. Gin Grieche, Scolar von Rarvanba. murbe gebraucht, ben Lauf bes Inbus von bem bamaligen Bebiete von Rafchmir (Raspapprus 51) bis ju feiner Dunbung ju erforichen. Der Berfehr ber Griechen mit Meaupten (mit Raucratis und bem pelufifchen Rilarme) mar fcon lebhaft por ber perfifchen Eroberung, er mar es unter Bfammitich und Amafie. M Die bier gefchilberten Berhaltniffe entrogen viele Griechen bem beimifchen Boben, nicht etwa bloß bei Stiftung von fernen Colonien, beren wir fpater ermafnen werben, fonbern um ale Golbner ben Rern frember Seere ju bilben : in Carthago 53, Megupten, Babpion, Berfien und bem bactrifchen Drus-ganbe.

Ein tieferer Blid in bie Individualitat und vollethimliche Gestaltung ber verfchiebenen griedissen, Schamme hat gezigi, baß, wenn bei ben Deciern und theilmeise bei ben Medliern eine ernfte, saft innungsartige Algeschloffenheit herricht, bem beiteren ionischen Stamme bagegen ein durch Berlichbegier und Thattraft nuausschaltsan augeregtes, nach innen und außen bewegtes Eeben zugufchreiben ift. Bon objectiver Sinnesart geleitet, burch Dichtung und Runft phantaliereich verschönert, hat bos ionifche Leben überall, wo es in ben Pflangkabten verbreitet war, die wohlthatigen Reime fortschreitenber Bilbung ausgesteut.

Bar bem Charafter ber griedifden ganbidaft 54 ber eigenthumliche Reig einer innigen Berichmelgung bee Reften und Rluffigen gegeben, fo mußte bie Glieberung ber ganberform, welche biefe Berfchmelgung begrunbet, auch fruh bie Griechen ju Schifffahrt, ju thatigem Sanbeleverfehr und ju ber Berührung mit Fremben anreigen. Muf bie Geeherricaft ber Creter und Rhobier folgten bie, freilich anfange auf Menichenraub und Blunberung gerichteten Ervebitionen ber Camier, Phocaer, Taphier und Thesproten. Die Befiobifche Abneigung gegen bas Geeleben bezeugt mohl nur eine individuelle Unfict ober bie fcuchterne Unfunde in ber Rautif bei anfangenber Gefittung im Festlanbe von Bellas. Dagegen haben bie alteften Sagengeschichten unb Muthen Bezug auf weite Banberungen, auf eine weite Schifffahrt, eben ale erfreue fich bie jugenbliche Phantafie bes Menichengeschlechte an bem Contrafte gwifden ben ibeglen Schopfungen und einer beidranften Birflichfeit: fo bie Buge bee Dionpfus und Bercules (Melfarth im Temvel ju Gabeira), bie Banberung ber 30 50, bee oft wieber erftanbenen Arifteas, bes byperboreifchen Bunbermannes Abaris, in beffen leitenbem Pfeile 56 man einen Compaß ju erfennen gemabnt bat. In folden Banberungen fpiegelu fich gegenfeitig Begebenheiten und alte Beltanfichten; ja bie fortichreitenbe Beranberlichfeit ber letteren wirft auf bas Mythifch-Gefchichtliche jurud. In ben 3rrfahrten ber von Troja gurudfebrenben Selben ließ Ariftonifus ben

Menelaus felbft Afrika mehr benn 500 Jahre vor Refo umfchiffen 37 und von Gabeira nach Indien fegeln.

In ber Periode, die wir hier bekanbeln, in bem Griedenthum vor dem macedonischen Beldque nach Alien giedt es brei Begedenheiten, welche einen worgasischen Ginflig auf ben erweiterten Gesichtstete bellenischer Beitaufchauung gehabt haben. Diese Begedenheiten sind die Bertuge aus dem Beden des Mittelmeeres gegen Ofen und Besten nehm vorzubrüngen, und die Gründung gasteichger Colonien, welche ihrer volltischen Bertasium nach vielgestalteter und ben Gortschritten geftiger Bildung gunstiger waren als die bei Bert politischen Bertasiung gunstiger waren als die Bert Phonicier und der Archager im dazischen Werer, in Sicilien, Ideetien, an der Nood und Westlisse von Afrika.

Das Borbringen gegen Diten ungefahr gwolf Jahrbunberte por unferer Beitrechnung, 150 3abre nach Ramfee Miamen (Gefoftrie) wirb, ale gefchichtliche Begebenheit betrachtet, ber Bug ber Argonauten nach Roldis genannt. Die wirkliche, aber muthifch eingefleibete, b. b. in ber Darftellung mit 3bealem, Innerlich . Erzeugtem gemifchte Begebenheit ift ihrem einfachen Ginne nach bie Erfüllung eines nationalen Beftrebens ben unwirthbaren Bontus ju eröffnen. Die Bromethens-Sage und bie Ents feffelung bes feuergunbenben Titanen am Raufafus auf ber öftlichen Banberung bes Bercules, bas Auffteigen ber 30 aus bem Thal bes Sybrites 28 nach bem Raufafus, bie Dothe von Bhrirus und Selle bezeichnen alle biefelbe Richtung bes Beges, bie Bestrebung in ben enrinischen Bontus vorzubringen , in welchen fruh fcon fich phonicifche Schiffer gemagt hatten.

Bor ber borifchen und aolifchen Banberung war bas bootifche Orchomenos, nabe bem norblichften Enbe bee Gees Ropais, ein burch Sanbeleverfehr reicher Geeftaat ber Die Argofahrt aber begann in Bolfos, bem Sauptfis ber theffalifden Minner am pagafetifchen Deerbufen. Bu verichiebenen Beiten mannigfach umgeftaltet, hat fich bas local ber Sage, ale Biel und Enbpunft bes Unternehmene 39, ftatt bes unbestimmten Fernlandes Hea, an bie Munbung bes Bhafis (Rion) und an Roldis, einen Sip alterer Cultur, gebunben. Die Geefahrten ber Dilefier und ihre gahlreichen Bflangftabte am Bontus verschafften eine genauere Renntnig von ber Dite und Rorbgrenge bes Deeres. Gie gaben bem geographifchen Theile ber Dothe bestimmtere Umriffe. Gine wichtige Reihe neuer Unfichten bot fich gleichzeitig bar. Bon bem naben cafpischen Deere tannte man lange nur bas weftliche Beftabe: noch Secataus halt bies weftliche Beftabe 60 fur bas bes freifenben öftlichen Beltmeeres felbit. Erft ber ehrmurbige Bater ber Beidichte lehrte (mas nach ihm feche Jahrhunderte lang, bis Btolemaus, wieberum bestritten warb), bag bas caspische Meer ein von allen Geiten geschloffenes Beden fei.

Auch ber Bolfertunde ward in bem notdoflichen Wintel bes schwarzen Meeres ein weites geld eröffnet. Man erstaunte über die Bielgingigfeit der Schamme 11, und das Bedürnis geschieter Dolmetscher (ber ersten hilfsmittel und roher Wertzeuge vergleichneber Sprachfunde) wurde bier lebhast geschielt. Zauschandel leitete den dem, übermäßig groß geglaubten mästischen Bufen durch die Steppe, in welcher jeht den tiltere Kliepsissen, der deibet, durch eine Reite sittlier Riegissen, der Beiterschaften sich durch eine Keite studissisch sollsisser Wölfterschaften sich halte fie für indogermanischen Utsprungs), von den Argipphern und Jischonen zu ben goldreichen Arimadpen an ben nörblichen Mbsall bes Altai. Sier ist das alte Reich ber Greife, der Sig bes meteorologischen Mythus se ber Hoperboreer, welcher mit Hercules weit nach Westen gewandert ift.

Dan barf permutben, bag ber oben bezeichnete, in unferen Tagen burch bie fibirifden Golbmafden wieber fo berühmt geworbene Theil bes norblichen Uffens, wie bas viele bei ben Daffageten (von gothischem Stamme) au Berobote Beiten angehäufte Golb, eine burch ben Berfehr mit bem Bontus eröffnete wichtige Quelle bes Reichthums und bes Lurus fur bie Bellenen geworben ift. 3ch fese biefe Quelle amifchen ben 53ften und 55ften Breitengrab. Die Region bee Golbfanbee aber, von welcher bie im Mahabharata und in bes Megaftbenes Fragmenten genannten Darabas (Darber ober Derber) ben Reifenben Rachricht gaben und an welche wegen bes jufälligen Doppelfinnes von Thiernamen 65 bie oft wieberholte Rabel ber Riefen-Umeifen gefnupft worben ift, gebort fublicheren Breiten pon 350 ober 370 gu. Gie fallt, nach zweierlei Combinas tionen, entweber in bae tubetifche Sochland offlich von ber Bolor - Rette gwifchen ben Simalana und Ruen -lun, meftlich von 3efarbo, ober norblich von Ruen-lun gegen bie Bufte Gobi bin, welche ber immer fo genau beob. achtenbe dinefifche Reifenbe Siuen-thfang (aus bem Unfang bee 7ten Jahrhunberte unferer Beitrechnung) ebenfalle ale golbreich beschreibt. Bie viel juganglicher mußte bem Berfebr ber milefischen Colonien an ber norböftlichen Rufte bes Bontus ber norbliche Golbreichthum ber Arimaspen und Daffageten fein! Es ichien mir geeignet in ber Beichichte ber Beltanichauung bier alles bas ju berühren, mas als eine wichtige, fpat noch wirfenbe Folge ber Eröffnung bes Bontus und bes erften Borbringens ber Griechen nach Dften betrachtet werben barf.

Die große alles umgeftaltenbe Begebenbeit ber borifchen Banberung und ber Rudfebr ber Berafliben in ben Beloponnes fällt ungefabr anberthalb Jahrhunberte nach ber halb mythifchen Argonautenfahrt, b. f. nach ber Eröffnung bes Bontus fur bie griechische Schifffahrt und ben San-Diefe Banberung bat gleichzeitig mit ber Grundung neuer Stagten und neuer Berfaffungen ben erften Unlag ju bem Syftem ber Unlegung von Pflangftabten gegeben, einem Colonial-Spftem, bas eine wichtige Lebensperiobe bes hellenifchen Bolfes bezeichnet und am einfluß. reichften fur bie auf intellectuelle Gultur gegrundete Ermeis terung ber Beltanficht geworben ift. Die engere Berfettung von Euroba und Affen ift recht eigentlich burch Musfuhrung von Colonien begrundet morben. Es bilbeten biefelben eine Rette von Sinope, Dioscurias und bem taurifden Bantis capaum an bis Saguntum und Cyrene, bas von ber regens lofen Thera geftiftet worben mar.

Rein Bolf ber alten Belt bat gablreichere und in ber Debre gabl machtigere Bflangftabte bargeboten ale bie Sellenen. Bon ber Musfuhrung ber alteften dolifden Colonien, unter benen Mytilene und Smyrna glangten, bis ju ber Grunbung von Spracus, Croton und Cyrene find aber auch vier bis funf Sahrhunderte verfloffen. Die Inder und Dalagen haben nur fcwache Unfiebelungen an ber Dftfufte von Ufrifa, in Rototora (Dioscoribes) und im fublicen affatifden Archipel 12

versucht. Bei ben Phoniciern hat sich zwar ein sehr ausgebildetes Colonial-Spiem auf noch größere Ratum als bas griechsische ausgebechnt, inbem dassiebe, boch mit sehr großer Unterbrechung ber Stationen, sich vom perfischen Meerbussen bis Gerne an ber Westhüsse von Afrika ertredte. Rein Mutterland hat je eine Colonie geschassen, welche in bem Grade mächtig ervbernd und handelnd zugleich geweien ist, als es Carthago war. Aber Carthago fand trop seiner Größe in gestliger Guttur und artissische Wildsanfeit tief unter bem, was in ben griechischen Phangstabten so beers lich und bauernd unter ben ebelften Aunsschen erblichten

Bergeffen wir nicht, baß gleichzeitig viele volfreiche griechische Stabte in Rleinafien, im agaifchen Deere, in Unteritalien und Sicilien glangten; bag, wie Carthago, fo auch bie Bflangftabte Miletus und Maffilia anbere Bflangftabte grunbeten; bag Spracus auf bem Bipfel feiner Dacht gegen Athen und bie Beere von Sannibal und Samilfar fampfte; bag Dilet nach Thrus und Carthago lange Beit bie erfte Sanbeleftabt ber Belt mar. Inbem fich burch bie Thatfraft eines, in feinem Inneren oft erichutterten Bolfes ein fo reich bewegtes leben nach außen entfaltete, wurben, bei gunehmenbem Bobiftanbe, burch bie Berpflanjung einheimifcher Cultur überall neue Reime ber geiftigen Rational : Entwidelung hervorgerufen. Das Band gemeinfamer Sprache und Beiligthumer umfaßte bie ferneften Blieber. Durch biefe trat bas fleine bellenifche Mutterland in bie weiten Lebenofreife anberer Boller. Frembe Glemente wurben aufgenommen, ohne bem Griechenthum etwas von feinem großen und felbstftanbigen Charafter au entgieben. Der Ginfluß eines Contacte mit bem Drient und, über hundert Jahre vor dem Einfall des Cambyles, mit dem noch nicht persich gewordenen Aegypten war ohnebes feiner Natur nach dauernder als der Ginfluß fo viel bestrittener, in tieses Duntel gehülter Riebertassungen des Gecrops aus Saik, des Kadmus aus Phônicien und des Danaus aus Chemmis.

Was bie griedischen Colonien von allen anderen, beionders von ben karren phönicischen, unterschied und in
ben gangen Organismus ibres Gemeinweiens eingeiff, entfrang aus ber Indibitualität und uralten Berschiedenheit
ber Stämme, in welche bie Nation sich theilte. Es var in ben Colonien wie im gangen Gellenismus ein Gemisch von bindenden und trennenden Kräften. Diese Gegensäherzeugten Mannissatissiet in der Iddennissation und ben Gefühlen, Berschiedenheiten in Dichtungsweise und melische Kunft; sie erzeugten überall bie reiche Ledensstütle, in welcher sich des scheinkar Krünliche, nach höherer Weltordung, zu mitterniber Mittacht ibse.

Waren auch Milet, Ephefus und Solophon ionisch; Coo, Rhobus und halfdarnaß borifch; Eroton und Spharis achfilie, io über boch mitten in beifer Bielfeitigfeit ber Gultur, ja ba, wo in Unteritatien Pflangftable verschiebener Boltschamme neben einander lagen, bie Macht ber homerischen Gefange, die Macht bes begeisterten, tiefempfundenen Bortes, ihren albermittenden Jauber aus. Bei seft gewurgten Contrassen in dem Sitten und in dem Staatsverssignigen, bei dem vechselnen Schwanten der leisteren erhöltet sich das Griech ent hum ungetheilt. Ein weites durch bie einzelnen Stamme errungenes Reich der Ihren und Kunsteppen wurde als das Eigenshum der gesammten Nation betrachtet.

Es bleibt mir übrig in biefem Abichnitt noch bes britten Bunftes au ermahnen, ben wir oben ale porguglich einflugreich auf bie Beidichte ber Beltanfichten neben ber Eröffnung bes Bontus und ber Stiftung ber Colonien am Ranbe best inneren Meerbedens bezeichnet haben. Die Grunbung von Tarteffus und Gabes, wo ein Tempel bem manbernben Gotte Delfarth (einem Cohne bee Bal) gebeis ligt mar, bie Bflangftabt Utica, alter ale Carthago, erinnern baran, bag bie Phonicier icon viele Jahrhunberte lang burch ben freien Drean ichifften, ale ben Bellenen noch bie Strafe, bie Binbar 66 bie Gabeirifche Pforte nennt, verschloffen war. Go wie bie Dilefter in Dften burch ben geöffneten Bontus 67 Berbinbungen ftifteten, burch welche ber Lanbbanbel mit bem europaifchen und affatifchen Rorben und in viel fpateren Beiten mit bem Drus und Inbus belebt murbe, fo fuchten unter ben Sellenen bie Samier 68 und Bhocder 69 querft aus bem Beden bes Mittelmeere gegen Weften poraubringen.

Goldus von Samos wollte nach Aegypten schiffen, wo qu biefer Zeit ber, vielleicht nur erneuerte Bertebr mit ben Griechen unter Pfammitichus begonnen hatte. Er wurde burch Deftürme nach ber Insel Vateau und von da Cherodot sigt bebentjam hingu: "nicht ohne göttliche Schiefung") burch bie Weerenge in ben Decan getrieben. Richt bob ber Jufall eines unerwarteten hanbesgewinnstes in bem bieteifchen Tarteffus, sondern die räumfiche Entbedung, der Eintritt in eine unbefannte, nur mytific grachnete Weitigab ber Begebenheit Bröße und Auf, so weit im Mittelmeet die Piechen der Begebenheit Größe und Ruf, so weit im Mittelmeet die griechsiche Junge versichnelle var. hier, jenfeits ber Saulen bes Herraus,

des Aegdon und Kronos genannt), an dem westlichen Erdrande, auf dem Wege zum Etsstum und zu den Hebreiben, sah man zuerst die Urwasser des kreisenden Dean vos <sup>103</sup>, in welchem damals noch der Ursprung aller Flüsse gesucht ward.

Um Phafis mar ber Schiffer wieber an eine ben Bontue begrengenbe Rufte gelangt, jenfeite beren er fich einen Sonnenteich fabein burfte; fublich von Gabeira unb Tarteffus rubte frei ber Blid auf bem Unbegrengten. Diefer Umftanb bat anberthalb Jahrtaufenbe lang ber Bforte bes inneren Deeres eine eigene Bichtigfeit gegeben. Immerfort nach bem Benfeitigen ftrebent, baben feefabrenbe Bolfer , haben hinter einander Phonicier, Sellenen, Araber, Catalanen, Maporcaner, Frangofen aus Dieppe und ga Rochelle, Genuefer, Benetianer, Bortugiefen und Spanier Berfuche gemacht in bem atlantifchen Dceane (er galt lange für ein ichlammerfülltes, feichtes, nebeliges Duntelmeer, Mare tenebrosum) vorzubringen: bie gleichfam ftatione. weife jene fubliden Rationen, von ben canarifden Infeln und ben Agoren aus, enblich ben Reuen Continent erreichten. welchen aber Rormanuen icon fruber und auf anberem Bege erreicht hatten.

Wahrend Alexander ben fernen Dfen erhfintet, leiteten fcon Betrachtungen über die Gestalt der Erde den großen Stagtitten! auf die Joee der Adde von Indien zu den Saulen des Hercules; in Strado ahndete sogar, "daß in der nörblichen Hemisphäre, vielleicht in dem Parallelfreise, welcher durch die Saulen, die Inssel Abhodus und Thind gebt, wolfden den Külen des westlichen Curopas und des öflichen Assend mehrere andere dewohndare Läuderungssellen der Benten." Die Angabe einer Läuderungssellen fehnten." Die Angabe einer folden Dertlichfeit in ber fortgefegten Kangenare bes Mittelmeeres hing mit einer großartigen im Alterthum febr verbreiteten Erdanficht bes Eratoficenes jusammen, nach welcher ber gange alte Continent in seiner weitesten Ausbehnung von Wessen nach Often, ungesahr im Parallel von 369, eine wenig unterbrochene Spiun gell in ie darbietet. <sup>73</sup>

Aber die Erpebition des Colaus von Samos dezeichnet nicht bloß eine Espoke, in welcher sich den getechtichen Schammen und den Nationen, auf die ihre Civilifation vererbt wurde, neue Aussicht, auf jet ihre Civilifation vererbt wurde, neue Aussicht, auf ernen nautischen Unternehmungen entfaltete: sie erweiterte auch unmittelbar den Kreis der Ideen. Ein großes Nautuphinomen, das im veriedischen Anschwellen des Werers den Bertehr der Erde mit dem Anschwellen des Werers den macht, sessen un zuerft dauern die Aussicht aus der Greichen unregestnachiger System hatte das Hohnomen den Griechen unregestnachiger geschienen, es war ihnen sogat bisweiten gefahrenigenderweiten. Bosidonius beobachtete Ebbe und Austra zu Ihra und Gadeira, und verglich seine Beobachtungen mit dem, was ihn der über den Einfluß des Kondes die erfahrne en Phoniciet zi mitthellen sonnten.

felbzige ber Macedonier nuter Alexander bem Gopfen. — Umgeftaltung ber Weitverhätung. — Verschung bes Weftens mit bem Gften. — Das Gerichentun befobert ibr Völhervermischung vom Mil bis jum Cuphrat, bem Jarates und Jadus. — Plößliche Enseitzerung der Weltansicht durch eigene Beebachung der Matur mie durch den Verleche mit alteultivirten, gemeehtreibenden Bölkern.

Bu bem Entwidelungegange ber Menichengeschichte. fo fern biefelbe eine innigere Berbinbung ber europaifchen Abenblanber mit bem fubweftlichen Afien, bem Rilthale und Libnen barftellt, bezeichnen bie Beerguge ber Dacebonier unter Meranber bem Großen, ber Untergang ber Berferherricaft, ber beginnenbe Berfehr mit Borber-Inbien, bie Einwirfung bee 116 Jahre bauernben griechifch bactris ichen Reiche eine ber wichtigften Epochen bes gemeinfamen Bolferlebens. Bar bie Cpbare ber Entwidelung faft maaflos bem Raume nach, fo gewann fie bagu noch an intenfiver moralifder Große burch bas unablaffige Streben bes Eroberere nach Bermifchung aller Stamme, nach einer Belteinheit unter bem begeiftigenben Ginfluffe bes Sellenismus 75. Die Grunbung fo vieler neuer Stabte an Bunften , beren Auswahl bobere 3mede anbeutet, Die Unordnung und Blieberung eines felbftfanbigen Gemeinmefene jur Bermaltung biefer Stabte, bie garte Schonung

ber Rationalgewohnheiten und bes einheimifchen Cultus . alles bezeugt, bag ber Plan ju einem großen organischen Bangen gelegt mar. Bas vielleicht urfprunglich biefem Blane nicht angehörte, bat fich, wie es immer in bem Drange vielumfaffenber Beltbegebenheiten ber Rall ift, fpater aus ber Ratur ber Berhaltniffe von felbft entwidelt. Erinnert man fich nun, bag pon ber Schlacht am Granicus bis ju bem gerftorenben Ginbruch ber Safer und Tocharer in Bactrien nur 52 Dimmpiaben verfloffen finb, fo bewunbert man bie Musbauer und bie jauberifch vermittelnbe Dacht ber von Beften eingeführten bellenischen Bilbung. Dem Biffen ber Araber, ber Reuperfer und Juber beigemengt, bat biefe Bilbung ihre Birtfamfeit bis in bas Mittelalter ausgenbt; fo bag es oft zweifelhaft bleibt, mas ber griechifden Litteratur, mas unvermifcht bem Erfinbungs. geifte fener gfigtifden Bolfer urfprunglich augehort.

Das Princip der Einigung und Einheit oder vielenehr bas Geschil von dem wohltschigen politischem Ginfulse biefes Princips lag, wie alle seine Staatseinrichtungen beweisen, tief in dem Gemuth des fühnen Eroberers. Selbst
auf Griechenland angewandt, war est ihm von seinem
großen Lehren schon früh eingeprägt worden. In der Bo.
litif des Arstigkeites in less werden. In der Bo.
litif des Arstigkeites in less weiten Aunstgeschied.
lichseit i doch muthlos leben fie in Unterewirssseit und Runftgeschied.
lichseit; doch muthlos leben fie in Unterewirssseit und regsam,
in Freiheit lebend und beshalb gut verwaltet, waren sie zu einem Staate vereinigt, alse Barbaren beherrschen könnten." So schrieb der Etagritte bei sein nem zweiten Aussenthalten Allen.", ehn m. Wetennbern wer über ben Granicias ging. Die Grundfahe bed Leheres, so "widernatürlich beiem auch das dummischänfte Lönigthum (ble παμβασιδικά) erschien", haben gweiscleöhne einen lebendigeren Gindrud auf den Eroberer gemacht als die phantafereichen Berichte bed Atesias über Indien, benen August Willehm von Schlegel und vor ihm schon Ste. Eroir eine so große Mirtung ausbereich.

In bem vorhergebenben Abichnitte haben wir bas Deer ale ein vermittelnbes, polferverbinbenbes Clement, bie burch Bhonicier und Carthager, Eprrhener und Tuffer erweiterte Schifffahrt in wenigen Bugen geidilbert. Bir haben gezeigt, wie, burch gaffreiche Colonien in ihrer Seemacht verftartt, bie Griechen gegen Dften und Beften, burch bie Argonauten von Jolfos und burch ben Samier Colaus, aus bem Beden bes Mittelmeere porgubringen geftrebt, wie gegen Guben bie Salomon . Siramichen Erpebitionen, in Ophirfahrten, burch bas rothe Deer ferne Golblanber besuchten. Der zweite Abichnitt fuhrt und porgugemeife in bas Innere eines großen Continents auf Begen, Die bem Lanbhanbel und ber Aluficbifffabrt geöffnet werben. In ben furgen Beitraum von gwolf Rabren fallen ber Beitfolge nach: bie Felbzuge in Borber-Uffen und Sprien mit ben Schlachten am Granicus und in ben Strandpaffen von Iffus; bie Ginnahme von Torus und bie leichte Befignahme Megyptene; ber babylonifch perfifche Relbaug, ale bei Arbela (in ber Cbene von Gaugamela) bie Beltherricaft ber Achameniben vernichtet murbe; bie Erpebition nach Bactrien und Sogbiana gwifden bem Sinbu Rho und bem Jarartes (Gyr); enblich bas fuhne Borbringen in bas Funfftromland (Bentapotamia) von BorberJubien. Fast überall hat Alterander hellentische Ansfectiungen gegründet und in der ungeseuren Länderstrecke vom Ammonstempel in der libpischen Dase und vom Alterandrich um westlichen Rit-Delta bis zum nörblichen Alterandria am Westlichen Alterandria am Javartes (dem iessignen Khodjend in Bergana) griechliche Sitten werdereitet.

Die Erweiterung bes 3becnfreises, - und bies ift ber Standpunft, aus meldem bier bes Maceboniere Unternehmen und bie langere Dauer bes bactriften Reiches betrachtet werben muffen -, war begrundet; in ber Große bee Raumes; in ber Berichiebenheit ber Klimate von Epropolis am Jaxartes (unter ber Breite von Tiflis und Rom) bis ju bem öftlichen Inbus Delta bei Tira unter bem Menbefreife bes Rrebfes. Rechnen wir bagu bie wunderbar wechselnbe Gestaltung bes Bobens, von üppigen Fruchtlanbern, Buffen und Schneebergen mannigfaltig burchzogen; bie Reuheit und riefenhafte Große ber Erzeugniffe bes Thier, und Pflangenreiche; ben Unblid und bie geographische Bertheilung ungleich gefärbter Menichenracen; ben lebenbigen Contact mit theilmeife vielbegabten, uralteultivirten Bolfern bee Driente, mit ihren religiofen Mythen, ihren Philofophemen, ihrem aftronomis ichen Biffen und ihren fternbeutenben Bhantafien. feiner anberen Beitepoche (bie, achtzehn und ein halbes Sabrbunbert fvater erfolgenbe Begebenheit ber Entbedung und Aufschließung bes tropischen Amerita's ausgenommen) ift auf einmal einem Theile bes Menfchengefchlechts eine reichere Rulle neuer Raturanfichten, ein größeres Material jur Begrundung ber phpfifchen Erbfenntnig und bes vergleichenben ethnologischen Stubiume bargeboten worben. Fur bie Lebhaftigfeit bes Ginbrude, welchen eine folche Bereicherung ber Unfichten hervorgebracht, jeugt bie gange abenblanbifche Litteratur; es zeugen felbft bafur, wie bei allem, was unfere Ginbilbungefraft in Befchreibung erhabener Raturfcenen anspricht, bie Zweifel, welche bei ben griechischen und in ber Rolge bei ben romifden Schrifts ftellern bie Berichte bes Degaftbenes, Regrous, Ariftobulus und anberer Begleiter Alexanbere erregt haben. Berichterftatter, ber Farbung und bem Ginfluß ihres Beitaltere unterworfen, Thatfachen und inbivibuelle Deinungen eng mit einander verwebend, haben bas medfelnbe Schidfal aller Reifenben, bie Dicillation amifden anfanglichem bitteren Tabel und fpater, milbernber Rechtfertigung, erfahren. Die lettere ift in unferen Tagen um fo baufiger eingetreten, ale tiefee Sprachftubium bee Canefrit, ale allgemeinere Renntnig einheimischer geographischer Ramen, ale bactrifche Mungen in ben Topen aufgefunden, und por allem eine lebenbige Unficht bee Lanbes und feiner organis ichen Erzeugniffe ber Rritif Elemeute verfchafft haben, Die bem vielverbammenben Eratofthenes, bem Strabo und Blinius bei ihrem fo einfeitigen Biffen unbefannt blieben, 79

. Wenn man nach Unterschieben ber Edngengrade bie Erstredung bes gangen Mittelmeeres mit ber Ensserung von Besten nach Dien vergleicht, welche Keitanfien von ben Ufern bes Spphasis (Beas), von ben Altaren ber Rüdfehr trennt, so erkennt man, baß die Erhunde ver helten in wenigen Sahren um bas Iwissade vermehrt wurde. Um nun näher zu bezichnen, was ich ein, durch Alexanders hertzigte umd Elabtegründung so erichtich vermehrtes Maturtlund ber physsischen Westund und Ratur funde genannt habe, erinnere ich guerft an die nen ein

gesammelten Erfahrungen über bie besonbere Bestaltung ber Erboberflache. In ben burchaogenen ganbern contraffiren Zieflander (pflangenleere Buften ober Salgfteppen, wie norblich von ber Abferah-Rette, einer Fortfegung bes Thianichan, und vier große angebaute Stromgebiete bes Guphrat, Inbus, Drus und Jarartes) mit Schneegebirgen von faft 19000 guß Sohe. Der Sindu Rho ober inbifche Raufafus ber Macebonier, eine Fortjegung bes nord-tubetifchen Ruenfun, weftlich bon ber burchfetenben Meribianfette bes Bolor, ift in feiner Erftredung gegen Bergt bin in zwei große bas Rafiriftan begrengenbe Retten getheilt; 60 bie fühlichere biefer Retten ift bie machtigere. Alexanber gelangte burch bas noch 8000 Fuß bobe Blateau von Bamian. in bem man bie Soble bes Brometheus au feben mabnte 81. auf ben Ramm bes Robibaba, um über Rabura, langs bem Choes, etwas norblich vom jegigen Attot, über ben Indus ju feben. Bergleichung bes niedrigeren Taurus, an ben bie Griechen gewohnt waren, mit bem emigen Sonee bee Sinbu. Sho, melder bei Bamian nad Burnes erft in 12200 guß Sohe beginnt, muß Beranlaffung gegeben haben bier in einem coloffaleren Maafftabe bas Uebereinanderliegen ber Rlimate und Pflangengonen gu erfennen. In regfamen Gemuthern wirft bleibend und tiefer, mas bie elementare Ratur bem Menichen unmittelbar por ben Sinnen entfaltet. Strabo beidreibt anichaulich ben Ueber. gang über bas Bergland ber Baropanifaben, mo bas Seer mit Dube fich burch ben Schnee einen Beg bahnte unb mo alle Baumpegetation aufhort. 82

Bas von inbifchen Erzeugniffen und Runftproducten burch altere Sanbelsverbindungen ober aus ben Berichten bes Rtefias von Enibus, ber 17 Jahre lang ale Leibargt bes Artarerres Dinemon am perfifchen Soflager lebte, unpollfommen, ja faft nur bem Ramen nach gefannt mar, bavon wurde jest in bem Abenblande burch bie macebonis fchen Unfiebelungen eine fichrere Runbe perbreitet. Es geboren babin; bie bewäfferten Reiffelber, von beren Cultur Ariftobulus befonbere Radricht gegeben ; bie Baumwollenftaube, wie bie feinen Gewebe und bas Bapier 83, ju welchen jene Staube ben Stoff lieferte; Bemurge und Dpium; Bein aus Reif und aus bem Saft ber Balme , beren Sansfritname tala une bei Urrian erhalten ift 84; Buder aus Buderrohr 85, freilich oft in griechifden und romifden Schriftftellern mit bem Tabafchir bes Bambusrohres verwechfelt; Bolle von großen Bombar,Baumen 86, Chamle aus tubetifcher Biegenwolle, feibene (ferifche) Bemebe 87; Del aus weißem Gefamum (fanotr. tila), Rofenol und andere Boblgeruche; Rad (fanefr. lakscha, in ber Bulgarfprache lakkha) 88; und enblich ber gehartete inbifde Busftabl.

Reben der materiellen Kenntnis biefer Brobuct, welche balt ein Gegenstand bes großen Weltsandels wurden und won welchen die Seieuclbent wechter nach Arabien verpflangten, verschaffte der Andisis einer so reich geschwätelen indtroppischen Ratur den hellenen noch gestige Genulfe anderer Urt. Große und niegeschene Thier und Pflangengestatten erstütten die Einstitungsfrass mit antegenden Biledern. Schriftseller, deren nüchternwissenschaftliche Schreibart sonie Begeisterung fremd bleibt, werden bidfertschweinen bie bestigten ber Bilme beschieden der Begeisterung fremd bleibt, werden bidfertschweinen, der Bilber ber Bilme, beren Gipfel mit einem Pfeile nicht erreicht werden in, deren Bilber größer als die Schifte bes

Fußvolfs find"; bie Bambufa, ein leichtgesiedertes baumartiges Gras, "deffen einzelne Knoten (internodia) als
vielendrige Köhne dienen"; ben durch feine Ameige wurzeinden indischen Keigenbaum, bessen die Angeweige
Purchmesser erreicht und ber, wie Onsstirtlitüs sehr nature
wahr sich ausdrudt, "ein Laubach bilbet gleich einem vielstuligen Zelte". Der hofen baumartigen Karren, nach
meinem Gefühl bes größten Schmudes der Aropenländer,
erwässen indes Assenders Gefährten nie "wend aber
erwissen indes Assenders Gefährten nie "wend aber
hertlichen sächerartigen Schirmpalmen wie bes zarten,
erwig frischen Grünne angeplangter Pisiangs-Gebässe arten,
erwig frischen Grünnes angeplangter Pisiangs-Gebässe.

Die Runbe eines großen Theils bes Erbbobens murbe nun erft mahrhaft eröffnet. Die Belt ber Dbjecte trat mit überwiegenber Gewalt bem fubjectiven Schaffen gegenuber; und indem, burch Alexandere Groberungen, griechifche Sprache und Litteratur fich fruchtbringend verbreiteten, waren gleichzeitig bie wiffenicaftliche Beobachtung und bie fpftematifche Bearbeitung bes gefammten Biffens burch Uriftoteles Lehre und Borbild bem Beifte flar geworben, 92 Bir bezeichnen bier ein gludliches Bufammeutreffen gunftiger Berhaltniffe; benn gerabe in ber Epoche, in ber fich ploglich ein fo ungeheurer Borrath von neuem Stoffe ber menichlichen Erfenntniß barbot, mar burch bie Richtung, welche ber Stagirite gleichzeitig bem empirifden Forfden nach Thatfachen im Gebiete ber Ratur, ber Berfenfung in alle Tiefen ber Speculation und ber Musbilbung einer alles fcharf umgrengenben miffenichaftliden Gprade gegeben batte, bie geiftige Bergrbeitung bes Stoffes erleichtert und vervielfaltigt worben. Go bleibt Ariftoteles, wie Daute fich icon ausbrudt, auf 3ahrtaufenbe noch: il maestro di color che sanno 90.

Der Glaube an eine unmittelbare Bereicherung bes Ariftotelifchen goologifchen Biffens burch bie Beerguge bes Maceboniers ift jeboch burch ernfte neuere Untersuchungen, wo nicht ganglich verfcwunden, boch wenigstens febr fcwanfenb geworben. Die eleube Compilation eines Lebens bes Stagiriten, welche lange bem Ummonius, Cohn bes Bermias, jugeidrieben marb, batte unter vielen biftorifden Brrthumern auch ben verbreitet st, bag ber Bhilofoph feinen Bogling wenigstens bis an bie Ufer bes Rile bealeitet habe 55. Das große Bert über bie Thiere fcheint um fehr weniges neuer als bie Meteorologica, und biefe fallen nach inneren Rennzeichen 96 in bie 106te, am fpateften in bie 111te Olympiabe: alfo entweber 14 3ahre fruber ale Ariftoteles an ben Sof bes Philippus fam, ober auf bas hochfte 3 Jahre vor bem Uebergange über ben Granicus. Gegen biefe Unficht einer fruben Bollenbung ber neun Bucher Ariftotelifder Thiergeschichte merben nun freilich einzelne Augaben ale wiberftreitent angeführt. gehort bie genaue Renntnig, welche Ariftoteles von bem Elephanten, bem bartigen Bferbebiriche (hippelaphos), bem bactrifden zweibudligen Rameele, bem Sipparbion, bas man fur ben Jagbtiger (Gueparb) halt, und von bem inbifchen Buffel ju haben fcheint, welcher lette erft jur Beit ber Rreugige in Europa eingeführt murbe. Es ift aber gu bemerten, bag gerabe ber Beburteort fenes merfmurbig großen Biriches mit ber Pferbemahne, ben Diarb unb Duvaucel aus bem öftlichen Bubien an Cuvier geschidt baben und welchem biefer fogar ben Ramen Cervus Aristotelis gegeben bat, nach bes Stagiriten eigener Angabe nicht bie von Alexauber burchzogene inbifche Bentapotamia

ift, fonbern Arachoften, eine ganbicaft weftlich von Raubabar, bie mit Bebrofien eine altperfifche Satrapie ausmachte. 97 Collten nicht bie ber Debraahl nach fo furgen Radrichten über bie Beftalt und bie Gitten ber oben genannten Thiere bem Ariftoteles, gang unabhangig von bem macebonifden Beerguge, aus Berfien und bem meltverfeb. renben Babblon überliefert worben fein ? Bei ganglicher Unbefannticaft mit ber Bereitung bes Alfohole 98 fonnten ohnebies nur Felle und Anochen, nicht aber weiche, ber Berglieberung fabige Theile aus bem fernen Ufien nach Griechenland gefchidt werben. Go mahricheinlich es ubris gens auch ift, bag Ariftoteles jur Forberung feiner phpfifalifden und naturbeidreibenben Stubien, jur Berbeifcaffung eines ungeheuren goologifden Materials aus bem gefamm. ten Griechenland und aus ben griechifden Deeren, ja gur Grunbung ber fur feine Beit einzigen Bucherfammlung, bie an Theophraft und fpater an Releus von Sfepfis überging, pon Philippus und Alexander bie freigebigfte Unterftugung erhalten babe; fo find bod mobl bie Befdente von acht. bunbert Salenten und bie "Befoftigung fo vieler taufenb Sammler, Muffeher von Sifchteiden und Bogelhuter" nur für fpate Uebertreibungen 99 und migverftanbene Trabitionen bes Blinius, Athenaus und Melian au halten.

Die macedenische Expedition, welche einen großen und schien Apeil ber Erbe bem Einfulge eines einzigen und bant eines so hochgebilbeten Boltes eröfinete, tann bemennach im eigentlichsten Eenne bes Worts als eine wissen nach im eigentlichten Seinne bes Worts als eine wissen nach im ber ein Erobeter fich mit Gelehten aus allen gächern bes Wissens, mit Raturspeischen, Landmessen,

Befdichteidern , Bhilofophen und Runftlern umgeben hatte. Ariftoteles wirfte aber nicht bloß burch bas, mas er felbft bervorgebracht; er wirfte auch burch bie geiftreiden Manner feiner Schule, melde ben Relbaug begleiteten. Unter biefen glangte por allen bes Stagiriten naber Bermanbter, Callifthenes aus Dionth, ber icon por bem heerzuge botanifche Werfe und eine feine angtomifche Unterfuchung uber bas Befichteorgan geliefert hatte. Durch bie ernfte Strenge feiner Sitten und bie ungemeffene Freibeit feiner Rebe marb er bem, icon pon feiner ebeln und hoben Ginnebart berabgefuntenen gurften, wie beffen Schmeichlern , verhaft. Callifthenes jog unerfcbroden bie Freiheit bem Beben por, und ale man ibn au Bactra in bie Berichworung bes hermolaus und ber Ghelfnaben fculblos verwidelte, marb er bie ungludliche Beranlaffung au ber Erbitterung Meranbere gegen feinen fruberen Lebrer. Theophraft, bes Dinnthiers gemuthlicher Freund und Ditichuler, batte ben Bieberfinn ibn nach feinem Sturge offentlich au pertheibigen ; pon Ariftoteles miffen mir nur, bag er ibn por feiner Abreife jur Borficht gemabnt unb, burch ben langen Aufenthalt bei Bhilipp pon Dacebonien bes Soflebene, wie es fcheint, febr funbig, ihm gerathen habe: "mit bem Ronig fo wenig ale moglich, und wenn es fein mußte, immer beifallig au reben ". 100

Bon ausermablten Mannern aus ber Schule bes Stagis riten unterftust, batte Callifthenes, ale ein icon in Griedenland mit ber Ratur vertrauter Bhilofoph, in ben neu aufgefchloffenen weiteren Erbfreifen bie Forfchungen feiner Ditarbeiter ju boberen Unfichten geleitet. Richt bie Bflangenfulle und bas machtige Thierreich, nicht bie Beftaltung bes Bobens 13

ober bie Beriobicitat bes Unichmellens ber großen Aluffe fonnten allein bie Mufmertfamteit feffeln; ber Denich und feine Beichlechter in ihren mannigfaltigen Abftufungen ber Rarbung und Befittung mußten nach bem eigenen Musfpruche bes Ariftoteles ! ale "ber Mittelpuntt und Bwed ber gefammten Schopfung erfcheinen : ale fomme ber Gebante bes gottlichen Denfens bienieben erft in ibm gum Bewußtsein". Mus bem Benigen, was uns von ben Berichten bes im Alterthum fo getabelten Onefifritus übrig ift, erfeben wir, wie febr man in ber macebonifchen Erpebition, weit jum Connenaufgang gelangenb, verwundert mar, amar bie von Berobot genannten bunfelfarbigen, ben Methiopen abnlichen inbifden Stamme, aber nicht bie afrifanifchen fraushaarigen Reger ju finben; 2 man beachtete icarf ben Ginfluß ber Atmofphare auf Rarbung, bie verschiebene Birfung ber trodenen und feuchten Barme. In ber frubeften homerifchen Beit und noch lange nach ben Someriben murbe bie Abbangigfeit ber guftmarme von ben Breitengraben, von ben Bolgrabftanben, vollfommen verfannt; Dften und Beften beftimmten bamale bie gange thermifche Meteorologie ber Sellenen. Die nach bem Mufgang gelegenen Erbftriche wurben fur .. fonnennaber, fur Connenlanber" gehalten. "Der Gott farbt in feinem Laufe mit bes Ruffes finfterem Glange bie Saut bes Meniden und fraufelt ibm borrend bas Saar." 3

Alexanders Heerzüge gaben zuerst Beranlaffung in einem großen Massisade die besonders in Aegypten zu-sammenströmenden afrisanischen Menschenraceu mit den artischen Geschlichten jenseits des Tigris und den alteindischen, sehr buntet gesätzten, ader nicht fraushaartigen

Urvolfern ju vergleichen. Die Blieberung ber Denfcheit in Abarten; ibre Bertheilung auf bem Erbboben, mehr als Folge gefchichtlicher Ereigniffe ale bes langbauernben flimatifchen Ginfluffes ba, wo bie Topen einmal festgefest finb ; ber icheinbare Biberipruch amiichen Rarbung unb Bohnort mußten benfenbe Beobachter auf bas lebhaftefte anregen. Roch finbet fich im Inneren bes großen inbifden Lanbes ein weites Gebiet, bas von febr buntel, faft fcmara gefarbten, bon ben fpater eingebrungenen belleren arifchen Stammen ganglich vericbiebenen Ureinwohnern bevolfert ift. Dahin gehoren unter ben Binbhpa-Bolfern bie Gonba, bie Bhilla in ben Balbgebirgen von Malava unb Gugerat, wie bie Rola von Driffa. Der icharffinnige Laffen balt es fur mahricheinlich, bag ju Berobote Beit bie ichwarze affatifche Race, beffen "Methiopier vom Aufgang ber Sonne", ben libpiden mobl in ber Sautfarbe, aber nicht in ber Beichaffenheit bes Saares abnlich, viel weiter ale jest gegen Rordweften verbreitet maren. 4 Gben fo behnten im alten aapptifden Reiche bie eigentlichen wollhagrigen, oft befiegten Regerftamme ihre Bobnfige weit in bas norbliche Rubien aus. 5.

34 der Bereicherung des Idenstreises, welche aus dem Anblid vieler neuen physischen Erschlestunungen, wie aus dem Contact mit verschiedenen Boldschammen und ihrer contrapitrenden Civilization. entsprang, gesellten fich seiner nicht die Krückte ethnologischer Sprachverscheichung, in sern besellte hieles der Brückte ethnologischer Sprachverschiedung in der Den ben Grindverschilden der Brückter Utranbere fieden Allesthume fremb. Dagegen lifeter Alleradhung

Erpebition ben Sellenen miffenicaftliche Materialien, welche ben lange aufgehauften Schapen fruber cultivirter Bolfer entnommen werben fonnten. 3ch erinnere bier borgugeweife baran . Daß mit ber Renntnif ber Erbe und ibrer Erzeugniffe burch bie Befanntichaft mit Babylon, nach neueren und grundlichen Unterfuchungen, auch bie Renntnig bes Simmele ansebnlich vermehrt murbe. Allerbinge mar burch bie Eroberung bee Cprus ber Glang bee aftronomis ichen Briefter Collegiume in ber orientalifden Beltftabt bereite tief gefunten. Die Treppen . Pyramibe bee Belus (augleich Tempel, Grab und eine, Die nachtlichen Stunden perfunbenbe Sternmarte) mar von Gerres ber Berftorung preis gegeben; bas Monument lag jur Beit bes maceboniichen Seerauges bereits in Erummern. Aber eben weil bie geschloffene Brieftercafte fich bereite aufgeloft, ig ber aftronomifden Schulen fich eine große Babl 7 gebilbet batte. mar es bem Callifibenes moglich geworben (wie Simplicius behauptet, auf Rath bes Ariftoteles) Sternbeobachtungen aus einer febr langen Beriobe von Jahren (Borphprius fagt: fur eine Beriobe pon 1903 3abren por Meranbere Gingug in Babylon, Dl. 112, 2) nach Griechenland ju fenben. Die alteften dalbaifden Beobachtungen, beren bas Mmageft ermannt (mahricheinlich bie alteften, welche Btolemaus ju feinen 3meden tauglich fanb), geben aber freilich nur bie 721 Jahre por unferer Beitrechnung, b. b. bis au bem erften meffenifchen Rriege. Bewiß ift es, "baß bie Chalbaer bie mittleren Bewegungen bes Monbes mit einer Benauigfeit fannten, welche bie griechischen Uftronos men veraulafte fich berfelben gur Begrunbung ber Monbetheorie au bebienen."8 Much ibre Blanetenbeobachtungen . zu benen sie eine uralte Liebe ber Astrologie anregte, scheinen sie zur wirklichen Construction astronomischer Zaseln benust zu haben.

Wie viel von ben früheften ppibagereifden Anfichten iber bie mahre Befchaffenheit bes himmelegebaubes, über ben Planetenlauf und bie nach Apollomius Mondlus in langer geregelter Bahn wiebertebrenhen Cometen ben Chalbarn jugebet, jip fier nicht ber Dri zu entvoideln. Strabe nennt ben Matformatifer Selenzies einem Baby innier und unterscheibet ihn bo bon bem Erpthräce, ber die Mercreffuth maaß. Es gemigt zu bemerten, baß and ber geiechsche Ehlertreis höchft wahrscheinlich, won ber Dobecatemoria ber Chalbare entlebnt ift und baß berjelbe nach Letronne's wichtigen Unterfudungen "I nicht höher als bis zum Aufmang bes sechen geitertenbung für angeben bes fechsten Zahrhunderts vor unserer Zeiterchnung hinausseigt".

Was der Contact der Hellenen mit den Bolfeen in die fein Ursprungs in der Epoche der macedonischen Herzigig unmittelen kernorgerusen, ift in Dunkt gehültt. Bon wissenschaften kernorgerusen, ift in Dunkt gehültt. Bon wissenschaften kernorgerusen, ift inch Bonkt gewonnen werden, weil Allerander in dem Fünsstendande in dem Kunfft ein and Weich der Bouts zwissen weil Allerander in dem Kunfft ein Aberdage (Ichima) und dem Archines (Asima) und dem Archines (Asima) und dem Archines (Asima) und dem Archines der Arinds dem Bunkte, wo biese King bereits die Ballers des Saadaru (Helbende des Allers der Archines der Allering mussen hat. Mißmuth seiner Ariegovätter und Beschrichen Produigen zwangen den Helben, der gegen Offen die zum Gungen den Helben, der gegen

Sataftrophe ber Rudteht. Die Lanber, welche bie Macebonier burchtreiften, waren ber Bohnit wenig cultivitere Stamme. In bem Juliden bem Satabru und ber Danmuna (bem Indube und Ganged. Gebiete) bilbet ein unn bedeuttehter Kuf, bie heilige Saradvait, eine uralte claffigie Berney wischen ben reinen, wurdigen, frommen Brahma. Andetern in Often und ben unreinen, nicht in Caften getheilten, tonigstofen Stammen in Beften. Wenden getheilten, tonigstofen Stammen in Beften. Wennach gefangte Alterander nicht bis zu dem eigentlichen Stie böherer indifcher Grit Geleucut Ricator, der Gründer des großen Seleuchten Reiche, denn ben Bachlon aus gegen den Ganges ber und fnupfte durch die mehrfachen Gestmittigen Gernderber des Megafihrenes nach Pataliputra is politische Berbindungen mit dem mächtigen Sandracutus Effiche Berbindungen mit dem mächtigen Sandracutus Effiche Berbindungen mit dem mächtigen Sandracutus Effichen beanden.

Auf biefe Beife erst entstand ein lechafter und dauernder Contact mit dem civilifireften Thelie don Mad hand ein And ein Chem Land der Mette Mette. Im and des auch im Pendisch (in der Pentapotamia) einstedlertisch ledende gesehrte Brachmanen. Wir wössen der nicht, od das herrliche indischert durch biede Bei des Missen der inden, de das herrisch einer Brachmanen und Gymnosophiften befannt war, ob (wie woost zu vermuthen keet) damale schon im cultivitesten Theile des indischen Landes der Stellenwerth erinden war. Weds eine Revolution würde die West in ber schnelkeren Gutwisselnung und erleichterten Anwendung mathematischer Steuntnisse erlagber haden, wenn der, Alexander genannt), wenn seines Zugust au Lugust zu Lugust zielen der Vrachmane genannt), wenn seine Dieter zu August die ien Vrachmane

Bargofa, ehe fie beibe freiwillig ben Scheiterhaufen ju Susa und Alfen bestiegen, ben Griechen bas indische Jahlen biftem auf eine Beife hatten mittheilen fannen, burch bie baffelbe ju einem allgemeinen Gebrauche gedangt ware! Die schaffenigen und vieltunsasstent untersuchungen von Chastice haben allerdings gelehrt, daß die sogenannte Bethobe bed puthagartischen Abaeus ober Algorismus, nie sie sie ihn der Geometrie bes Boethius beschrieben findet, mit dem indischen Jahlenspieme des Stellenwerthes fast identisch sie ihner indischen Jahlenspieme des Stellenwerthes fast identisch eine Algemeine Berbeitung gewonnen, besonders als das Ausgesichen an die Stelle bes leeren Fachest tat. Die wohltstässen an die Stelle bes leeren Fachest tat. Die wohltstässen

Junehme ber Weltanschaung unter ben Ptolemaern. — Mafem im Rezpeum. — Eigenthümligter Charecter ber wifenichaftlichen Nichtung in Diefer Deitepoche. — Encyclopabifche Belehrfamkeit. — Verallgemeinerung ber Maturansichten in ben Ed- und Simmelordunen.

Rach ber Auflofung bes macebonifden Beltreichs, bas Gebiete breier Continente umfaßte, entwidelten fich. boch in febr verichiebener Bestaltung, Die Reime, welche bas vermittelnbe, volferverbinbenbe Regierungefpftem bes großen Maceboniere in einen fruchtbaren Boben gelegt hatte. Je mehr bie nationale Abgefchloffenbeit ber hellenischen Dentart babinichwand, je mehr ihre icopferifche begeifternbe Rraft an Tiefe und Starte verlor; befto gewinnreicher maren burch Belebung und Erweiterung bes Bolferverfebre. wie burch rationelle Berallgemeinerung ber Raturanfichten, bie Fortidritte in ber Renntnig bes Busammenhange ber Ericeinungen. Im fprifden Reiche, bei ben Attaliben von Bergamum, unter ben Gelenciben und Btolemaern wurben fie überall und faft gleichzeitig von ausgezeichneten Serrichern begunftigt. Das griechische Meghpten hatte ben Bors jug politifcher Ginheit; es hatte auch ben einer geographis ichen Beltfiellung, bie burch ben Ginbruch bes grabifchen Meerbufene von Babsel. Manbeb bie Gueg und Afaba (in ber Ericutterunge , Richtung SSD - RRB) ben Berfehr auf bem inbischen Ocean bem Berfehr an ben Ruften bes Mittelmeers auf wenige Meilen nabe bringt. 15

Das Reich ber Seleuciben genoß nicht biefe Bortbeile bes Seebanbels, wie fie form und Glieberung ber ganber. maffen ben Lagiben barboten; feine Stellung mar gefahr. beter, von ben Beriplitterungen bebrobt, welche bie verichiebenartige Rationalitat ber Satrapien erzeugte. Der Berfehr im Geleuciben-Reiche mar überbies mehr ein innerer. an Stromgebiete ober an Caravanenftragen gefeffelt, bie allen binbernben Raturgewalten von ichnees bebedten Bebirgefetten, Sochebenen und Buften tropten. Der große Baarengug, in welchem bie Geibe bas foftbarfte Brobuct mar, ging aus Inner-Mnen von ber Sochebene ber Gerer norblich von Uttara . Ruru, uber ben fteiner. nen Thurm 16 (mabriceinlich einen befestigten Caravanferai) fublich von ben Quellen bes Jarartes nach bem Drus Thale jum cafpifchen und ichmargen Deere. Dagegen mar ber Sauptverfehr bes Lagiben, Reiches, fo leb. baft auch bie Rluficbifffahrt auf bem Ril und bie Communication amifchen ben Ril - Ufern und ben Runftfragen lange bem Geftabe bee rothen Deeres fein mochte, boch im eigentlichften Berftanbe bes Bortes ber Seebanbel. Rach Aleranbere großen Unfichten follten, in Beiten und Diten. bas neugegrunbete agpptifche MIeranbria und bas uralte Babylon bie beiben Sauptftabte bes macebonifden Beltreiche werben; boch Babulon bat biefen Soffnungen fpater nie entsprochen, und bie Bluthe ber, von Geleucus Ricator am unteren Tigris erbauten, burch Canale 17 mit bem Euphrat verbundenen Geleucia trug bagu bei ben völligen Berfall von Babpion ju beranlaffen.

Drei große Regenten, bie erften brei Btolemaer, beren Regierung ein ganges Jahrhunbert ausfüllt, haben, burch ibre Liebe fur bie Biffenicaften, burch bie glangenbften Unftalten jur Beforberung geiftiger Bilbung und burch ununterbrochenes Streben nach Erweiterung bes Seehanbele, ber Ratur, unb ganberfenntniß einen Bumache verschafft, wie berfelbe bie babin noch von feinem Bolte errungen worben war. Diefer Schat acht wiffenicaftlicher Gultur ging von ben in Megpyten angefiebelten Sellenen ju ben Romern über. Schon unter Btoles maus Bhilabelphus, faum ein balbes Jahrhunbert nach bem Tobe Mleranbere (felbft eber ale ber erfte punifche Rrieg ben ariftocratifden Freiftagt ber Carthager erfcutterte), mar Alexanbrig ber größte Sanbeleplas ber Belt. Ueber Alles ranbrig ging ber nachfte und bequemfte Beg pon bem Beden bes Mittelmeere nach bem fuboftlichen Afrita, nach Arabien und Inbien. Die Lagiben baben bie Strafe bes Beltverfebre, melde bie Ratur burd bie Richtung bes grabifchen Meerbufens gleichfam vorgezeichnet 18, mit beifpiellofem Erfolge benutt: eine Strafe, bie ihr Recht in vollem Maage erft bann wird wieber gelten laffen, wenn bie Bermilberung bes morgenfanbifchen Lebens und bie ftorenbe Giferfucht ber abenblanbifchen Dachte gleichzeitig abnehmen. Selbft ale Megupten eine romifche Broving murbe, blieb es ber Gis eines unermeflichen Reichthums, ba ber machfenbe Lurus von Rom unter ben Cafaren auf bas Rilland jurud. wirfte und bie Mittel feiner Befriedigung hauptfachlich in bem Beltverfebr von Alexanbria fanb.

Die wichtige Erweiterung ber Raturs und Kanbersfenntniß unter ben Lagiben war gegrundet auf ben Caras vanenhandel in bem Inneren von Afrika über Cyrene und bie Dafen, auf bie Eroberungen in Aethiopien umb bem gludilichen Arabien unter Ptolemaus Evergetes, auf ben Seegandel mit ber gangen westlichen habeniel Indiens vom Meerbusen von Barygaja (Guzerat und Cambay) an langs ben Kusen von Manara und Malabar (Malaya vara, Gebiet von Malaya) bis zu ben brachmanischen heitigfichmern beb Borgebirges Comorin (Kumari) 31 und ber großen Infel Ceylon (Lanfa im Namapana; Taprodane, ein von ben Zeilgenssen Uteranberd verstümmelter 20 einheimischer Manne). Schon Reachs missenler, finf Monal bauernde Beschiffigung ber Kusen von Gebrossen und Caramanien (zwischen Battala an ber Mundung bes Indus und bem Ausstuße Gupfrach) hatte wesentlich zu ben Ferifchritten ber Nauis besigtragen.

Die Renntnis ber Monfun Binbe, welche bie Schiff. fahrt gwifden ber Oftfufte von Afrita und ber Rorb. und Beftfufte von Inbien fo mirfiam begunftigen, fehlte Alexanbere Befahrten nicht. Rachbem, um ben Inbus bem Beltverfehr au eröffnen, ber Dacebonier in einer gebn Monate langen Rabrt ben Alug amifchen Ricaa am Subaspes unb Battala unterfucht hatte, eilte Rearch im Aufang bes October (Dl. 113.3) von ber Dunbung bee Inbue bei Sturg abjufegeln, weil er mußte, baß feine Seefahrt bis jum perfifchen Meerbufen von bem Rorboft. und Dft. Monfun, lange ber in einem Barallelfreife laufenben Rufte, begunftigt merben murbe. Die Ergrunbung eines fo merfwurbigen localen Befebes ber Binbrichtung gab ben Biloten fpater ben Duth pon Deelis an ber Strafe Bab el - Manbeb gerabeau burch bas bobe Deer nach bem großen malabarifchen Stapelplage Mugirie (fublich von Mangalor) gu fcbiffen, wo burch inneren Bertefer auch bie Maaren ber öftlichen Rufte ber indiichen Salblinfel, ja seibst bas Gold ber fernen Chryfe (Berne ?) julammenfloffen. Die Ebre dies neue Syfen ber indischen Schifffahrt jurift im Anwendung gebracht ju haben wird einem übrigens unbefannten Semanne Sippatus jugefeichen, bessen Zeitalter is preistellaft if.

In bie Gefchichte ber Beltaufchaufing gebort bie Aufgablung aller Dittel, burch welche bie Bolfer fich genabert, große Theile bes Erbfreifes juganglicher geworben, bie Erfenntniß. Subaren ber Denichbeit erweitert worben find. Unter biefen Mitteln ift eines ber großartigften gewefen bie materielle Gröffnung einer Bafferftraße vom rothen aum mittellanbifden Deere vermittelft bes Rife. Bo amei faum aufammenhangenbe Continental-Maffen bie tiefften maritimen Ginichnitte barbieten, batte, wenn auch nicht ber große Sefoftris (Ramfes-Miamen), welchem Uriftoteles und Strabo es jufchreiben, boch Recho (Refu) bie Musgrabung eines Cangle begonnen, aber, burch priefterliche Drafelfpruche geichredt, wieberum aufgegeben. Serobot fab und beidrieb einen vollenbeten, ber etwas oberhalb Bubaftus in ben Ril einmunbete, ein Berf bes Acameniben Darius Spftaspis. Bieber in Berfall gerathen, warb enblich biefer Canal von Btolemaus Bhilabelphus fo vollfommen bergeftellt, bag er, wenn auch nicht, tros feiner funftlichen Schleufeneinrich. tung, ju jeber Jahreszeit ichiffbar, boch bis ju ber Romer Berrichaft, bie Marc. Murel, vielleicht bie Geptimius Geverus, alfo über vier und ein halbes Jahrhundert, ben athiopifden, arabifden und inbifden Sanbel belebte. Bu benfelben 3meden bee Bolferverfehre burch bas rothe Deer murbe ber Safenbau in Dos Sormos und Berenice forgfam

betrieben und burch eine herrliche Runftftrage mit Coptos in Berbindung gefest. 22

Allen biefen Anflalen und Unternehmungen ber Logiben, den mercantilen wie den wissenschaftlichen, lag ein unaussalfigmed Sireden nach dem Gengen und Keren, bie Idee des Anfnupsens und der der und kerbiltnissen und ihren, de Unsigsiend großer Wassen von Berhältnissen und ihren fohauungen jum Geunde. Eine se fruchtseitzende Richtung der bellenischen Gedankenweit, lange im Stillen vorbereitet, war durch Alexanders Herzigker, durch seinen Berigd den Besten mit dem Dien zu verichmelzen zu einer großatzigen Manissenden gelangt. Sie darasteristet in ihrer Erweiterung unter den Logien die Epoche, deren Bild ich bier entwerfe; sie darz als ein wichtiger Fortsfritt zur Erseuntnis eines Beltgangen betrachtet werden.

In fo fein nun zu beset machiernben Erfentnis Reichthum und Fülle der Anschaumgen eeroberlich sind, sonnte ber Berfeit Alegybens mit fernen Lindern, sonnten wissenten Berteilung in Arthiopen und Klephantenjaghen 14, Renagerien wilder und seltener Thiere in den "Rönigsklusen vom Beuchium" anregend zum Sublum der Raturgeschichte wirden und den Anschend zu der einder Bissend genigen; aber der eigentssmische Ehrachtenischen Vollent den Gebreite und den Anschender der Vollen der ihre der der der der der der der der Schule, die ihre besonder Wichtung die in das beitte und bierte Jahrhundert behieft, offenbarte fich auf einem andeten Wege, minder im Selbstookasten des Eingelnen als in dem mitheolem Jusammensassen und gestigten Beseinetmen, in der Anschung, Bergleichung und gestigten Beseinetmen, in

bes langft Gesammelten. Rachbem, fo viele Jahrhunberte binburd, bis jum machtigen Auftreten bes Ariftoteles, bie Raturericeinungen, jeber icharfen Beobachtung entgogen, in ihrer Deutung ber alleinigen Berrichaft ber Ibeen, ja ber Billfubr bumpfer Ahnbungen und manbelbarer Sopotheien anbeim gefallen waren, offenbarte fich jest eine bobere Achtung fur bas empirifche Biffen. Dan unterfuchte unb fichtete, was man befag. Die Raturphilosophie, minber fubn in ihren Speculationen und phantaftifden Bebilben. trat enblich ber foricbenben Empirie naber auf bem ficeren Bege ber Induction. Gin mubevolles Streben nach Unbaufung bes Stoffes batte eine gewiffe Bolbmatbie nothe wenbig gemacht; und wenn auch bas vielfeitige Biffen in ben Arbeiten ausgezeichneter Denfer wohlthatige Fruchte barbot, fo zeigte fich baffelbe boch, bei ber bingefuntenen Schöpfungefraft ber Bellenen, nur ju oft von Beiftlofigfeit und nuchterner Erubition begleitet. Huch baben Dangel an Bilege ber Korm wie an Lebenbigfeit und Unmuth ber Diction bam beigetragen bie aleranbrinifche Belehrfamfeit ftrengen Urtheilen ber Rachwelt auszuseben.

Es ift biefen Blattern vorbehalten haupflächlich bas bervorgubeben, was die Epoche ber Ptolemare durch bas Jusammenwirten außerer Berhältniffe, burd Stiftung und planmaßige Ausstatung zweier großer Anfalten (bes alexandrinifon Mulecums und zweier Buderlamm-lungen im Bundimm" und in Rhototis), durch die collegialische Annaherung so vieler Gescheten, die ein praftischer Ginn befedte, gelesket hat. Das encyclopabiliche Miffen erreichigterte die Bergleichung des Beobachteten, die Beralls gemeinerung von Raturauffichten. Das große wissenschaftlichaftlichen

Institut, welches ben ersten beiden Lagiken seinen Urfprung verdanfte, hat unter vielen Borgügen sange auch ben besauptet, has seine Mitglieder frei nach gang verschiedenen Richtungen Tarbeiteten und babei doch, in einem fremben Lande angesiedelt und von vielertei Bolfsstämmen umgeben, das Charafterisjische bellenischer Sinnebart, hellenischen Scharssinnes bewachten.

Benige Beifpiele mogen, nach bem Geifte und ber Form biefer biftorifden Darftellung, genugen, um ju beweifen, wie in ber Erb. und Simmelefunde unter bem fougenben Ginfluß ber Btolemaer Erfahrung und Beobach. tung fich ale bie mabren Quellen ber Erfenntniß Geltung pericafften, wie in ber Richtung bes gleranbrinifden Beitaltere neben bem ftoffanbaufenben Sammelfleife boch immer eine gludtiche Berallgemeinerung ber Unfichten fich offenbarte. Satten auch bie verschiebenen griechischen Bhilosophenschulen, nach Rieber . Megupten verpflangt, in ihrer orientalifden Musgrtung, ju vielen mutbifden Deutungen über bie Ratur ber Dinge Unlag gegeben, fo blieb boch im Dufeum ben platonifden gebren 28 ale ficerfte Stute bas mathematifche Biffen. Die Kortidritte biefes Biffene umfaßten faft gleiche geitig reine Rathematif, Dechanif und Aftronomie. In Blato's bober Achtung fur mathematifche Gebantenentwide. lung wie in ben alle Organismen umfaffenben morphologis fchen Unfichten bes Stagiriten lagen gleichfam bie Reime aller fpateren Kortidritte ber Raturmiffenicaft. Gie murben ber Leitstern, welcher ben menichlichen Beift burch bie Berirrungen ber Schwarmerei finfterer Sabrbunberte ficher binburch. geleitet, fie haben bie gefunde miffenfcaftliche Beifteefraft nicht erfterben laffen.

Der Mathematifer und Aftronom Gratoftbenes pon Eprene, ber berühmtefte in ber Reibe ber gleranbrinis ichen Bibliothefare, benutte bie Schape, welche ihm geöffnet ftanben, um fie ju einer foftematifden Uniperfal . Beographie au perarbeiten. Er reinigte bie Erbbeschreibung von ben mythischen Sagen. Gelbft mit Chronologie und Geschichte beschäftigt, trennte er boch bie Erbbefcreibung bon ben geschichtlichen Ginmischungen, welche biefelbe fruber nicht ohne Unmuth belebten. Ginen befriedigenben Erfas lieferten mathematifche Betrachtungen über bie geglieberte Form und Ausbehnung ber Continente, geognoftifche Bermuthungen über ben Bufammenbang ber Bergfetten, bie Birfung ber Stromungen und bie vormalige Bafferbebedung von ganbern, welche jest noch alle Spuren bes trodenen Deeresbobens an fich tragen. Der oceanischen Schleusen . Theorie bes Strato pou Pampiacus gunftig. leitete ber Glaube an bas einftige Unichwellen bes Bontus, an ben Durchbruch ber Darbanellen und bie baburch peranlaste Eroffnung ber hertules Caulen ben aleranbrinifchen Bibliothefar auf bie wichtige Unterfuchung bes Broblems von ber Gleichbeit bes Riveau's aller außeren bie Continente umflie Benben Deere 29. Bie gludlich er in Berallgemeinerung ber Unfichten mar, bezeugt ferner feine Behauptung , bagber gange Continent von Aften in bem Barallel von Rhobus (in bem Diaphragma bes Dicaardus) von einer aufammenbangenben west softlich ftreichenben Bergfette burchiconitten fei. 30

Gin reger Bunich nach Allgemeinheit ber Anfichten, Folge ber geiftigen Bewegung jener Zeit, veranlagte auch bie erfte (hellentiche) Grabmeffung gwifchen Spene unb Allerandrien, b. i. ben Berfuch bes Gratofthenes ben Unifang ber Erbe annaherungsweife zu bestimmen. Es ist nicht bad ertangte Resultat, auf unvollsommen Angaben von Bematiften gegründet, welches unser Interesse erregt; es is bad Setreben sich von bem engen Raume bes heimathlichen Randes zu ber Kenntnis ber Größe bes Erdballs zu erteben.

Gin abnliches Streben nach Berallgemeinerung ber Unfichten bezeichnet in bem Beitalter ber Btolemaer bie alangenben Wortidritte einer miffenicaftlichen Renntnis ber Simmeleraume. 3ch erinnere bier an bie Beftimmung ber Firfternorter ber fruheften alexandrinifchen Aftronomen Ariftplus und Timochares; an Ariftarch von Camos, ben Beitgenoffen bes Rleanthes, welcher, mit alt pythagoreifchen Unfichten vertraut, Die raumliche Conftruction bes gangen Beltgebaubes ju ergrunden magte, ben unermeflichen 216ftant bee Rirfternbimmele von unferem fleinen Blanetenfufteme guerft erfannte, ja bie zwiefache Bewegung ber Erbe um ihre Achfe und fortichreitend um bie Centralfonne muthmaßte; an ben Geleucus ans Erpthra (ober aus Babpion 31). ber ein Jahrhundert fpater bie, noch wenig Unflang finbenbe (fopernicanifche) Meinung bes Camiere zu begrunden fuchte; an Sippard, ben Schöpfer ber wiffenfchaftlichen Aftronomie, ben größten felbftbeobachtenben Aftronomen bes gangen Alterthume. Sippard mar unter ben Griechen ber eigentliche Urheber aftronomifcher Tafeln 32, ber Entbeder bes Borrudens ber Rachtgleichen. Seine eigenen Firfternbeobachtungen (au Rhobus, nicht au Alexanbria, angestellt), ale er fle mit benen bes Timochares und Ariftyllus verglichen, leiteten ihn (mahricheinlich ohne 83 bas Auflobern eines neuen M. p. Sumbolbt, Rosmos II. 14

٠.

Sternes) ju biefer großen Entbedung, auf welche eine langfortgefeste Beobachtung bes Fruhaufgangs bes Strius bie Argypter allerbings follte geführt haben fonnen. 34

Ein eigenthumlicher Charaftergug ber Sipparchifden Beftrebungen ift noch ber gemefen, Ericheinungen in ben Simmeleraumen ju geographifden Ortebeftimmungen ju benuten. Gine folde Berbinbung ber Erbe und Simmele. funde, ber Reflex ber einen auf bie anbere, belebte wie burch einigende Bermittelung bie große 3bee bes Rosmos. Die Conftruction einer neuen Beltfarte bes Sippardus, auf bie bes Gratofibenes gegrundet, beruht, wo bie Unwendung aftronomifcher Beobachtungen möglich mar, auf Monbfinfterniffen und Schattenmeffungen fur bie geogras phifchen gangen und Breiten. Die hubraulifche Uhr bes Rtefibius, eine Bervollfommnung ber fruberen Rlepfpbren, fonnte genquere Beitmeffungen verichaffen, mabrenb fur Bestimmungen im Raume vom alten Gnomon und ben Ctaphen an bis ju ber Erfindung von Aftrolabien, von Solftitial - Armillen und Diopter - Linealen ben gleranbrinis ichen Aftronomen allmalig beffere Binfelmeffer bargeboten wurben. Go gelangte ftufenmeife ber Denich wie burch neue Organe ju einer genaueren Renntniß ber Bemegungen im Blanetenfpfteme. Rur bie Renntniß bon ber abfoluten Große, Gestaltung, Daffe und phofifchen Beichaffenheit ber Beltforper machte Jahrtaufenbe lang feine Fortidritte.

Richt allein mehrere selbstesbachenbe Aftronomen bes alerandrinischen Museums waren ausszeschinese Geometer, bas Zeitalter ber Ptolemker war überhaupt die glänzeiber Epoche ber Bearbeitung bes mathematischen Wissens ericbeinen in bemielben Sabrbundert Guclibes, ber Schopfer ber Dathematif ale Biffenfchaft, Apollonius von Berga und Archimedes, ber Megupten befuchte und burch Conon mit ber alerandrinifden Chule gusammenbing. Der lange Beg, welcher bon ber fogenannten geometrifden Unas Ipfis bes Blato und ben Menachmeischen Dreigestalten 85 bis au bem Beitalter von Repler und Encho, Guler und Clairaut, b'allembert und Laplace führt, bezeichnet eine Reibe mathematifcher Entbedungen, ohne welche bie Befete ber Bewegung ber Beltforper und ihre gegenseitigen Berhaltniffe in ben Simmeleraumen bem Menfchengeschlechte nicht offenbart worben maren. Bie bas Fernrohr, ein finnlides nabernbes, raumburchtringenbes Sulfemittel, hat bie Mathematif burch Ibeenverfnupfung in jene fernen Simmeleregionen geführt, von einem Theil berfelben ficheren Befit genommen; ja bei Unmenbung aller Clemente, bie ber Stanbpunft ber beutigen Aftronomie geftattet, bat in unferen fur Erweiterung bes Biffene gludlichen Tagen bas geiftige Muge einen Beltforper 36 gefeben, ihm feinen Simmelbort, feine Bahn und feine Daffe angewiesen, ebe noch ein Fernrohr auf ibn gerichtet mar!

Nömische Weltherrifelt. — Einfinf eines geofen Reatoverbandes ant die desmischen Anfichten. — Gerifchitte der Ebkande durch Lendhandel. — Stade und Ptolemina. — Anfunge der mathematischen Spikh und des demissions Wiffens. — Verschaf einer physischen Weltbeschribung durch Plinins. — Die Entschung des Spisselbund erzugt und begünstigt das Grufft von der Ednicht von Attendangschieftete.

Wenn man bie gesifigen Fortifritte ber Menischeit und die almälige Erneiterung fosmischer Anfichen versolgt, so tritt die Beriode der römischen Weltherrich ast als einer der wichtighen Zeitpunfte hervor. Alle die fruchtbaren Erdfriche, weiche bas Beden des Mittelmeers umgeben, finden wir nun jum ersten Male in einem engen Schaatsberbande vereinigt. Große Ländermaffen haben sich ihm besonderts in Dien angeschlossen.

Es ift hier ber Ort auf's neue baran zu erinnern, 37 wie bas Bilt, bas ich mich bestrebe als Geschichte ber Weltans in allgemeinen Bügen zu entwerfen, eben burch bas Auftreten eines solchen Staatsverbandes eine objective Einheit ber Darftellung empfängt. Unsere Eiviligation, d. i. die geistige Entwidelung aller Wöller bes gangen europälischen Gentinents, fann man als gerwuzelt betrachten in ber ber Untwohner bes mittellandischen Recebedens, und

junachft in ber Civilifation ber Griechen und Romer. Bas wir vielleicht nur au ausichließlich claffifde Litteratur nennen, erhielt biefe Bezeichnung burch bie Rennts niß von bem Urfprunge unferes frubeften Biffene, pon ber erften Unregung au folden 3beenfreifen und Befühlen. bie mit ber Bermenichlichung und Beifteberhebung eines Bolfestammes 38 am innigften verwandt finb. Es wirb in biefer Betrachtungemeife feinesweges fur unwichtig erflart. was bem großen Strome griechifder und romifder Cultur auf mannigfaltigen, noch nicht genugfam ergrunbeten Banberungemegen aus bem Rilthale und aus Bhonicien, vom Euphrat ber ober aus Indien jugeführt worben ift; aber auch biefe frembartigen Glemente verbanfen wir querft bem Griechenthume und ben von Etruffern und Griechen umgebenen Romern. Bie fpat erft haben bie großen Denfmaler alterer Culturvolfer unmittelbar burchforicht, gebeutet, nach ihrem relativen Alter geordnet werben fonnen! wie fpat find Sieroglopben und Reilidriften gelefen morben, por benen Sabrtaufenbe lang Beerichaaren und Caravanen porbeigezogen maren, ohne etmas von ibrem Inbalte gu abnben!

Das Beden bes Mittelmerres ift allerbings in feinen beiben vielgegliederten, nördlichen halbinfein der Ausgangspunft rationeller umd politischer Bildung für diefenigen Rationen geweien, welche isch ben, wir hoffen, umvergänglichen, tägich fich mehrenden Schap wiffenschaftlicher Kenntnisse und schopfericher Kunstithätigleiten bespen, welche Gestung und mit ihr erft Anschischaft und dann unwülführlich Freiheit über eine andere Erdhälfte werbreiten; aber es bleiben doch auch in unserer Erdhälfte, wie durch die Gunft bee Schisfale, wieder Einheit und Mannigsaltigteit annunfig mit einander gepaart. Die Elemente, die aufgenommen wurden, waren so verschieden als ihre Ancignung und Transsormation nach ben grell contrassitienden Eigenthümlichkeiten und ben individuallen Gemüthebeichjungen der einzelnen Wölferracen von Europa. Selbs jenseite des Decand bewahren Colonien und Ansiedelungen, die mächtige freie Staaten geworden find oder hoffentlich einst sich voganisch dazu ausbilden werden, ben Reifer biefer Contrasse.

Der römische Staat in bet form einer Monachjie unter den Cafaren ift, nach seinem Flächeninhafte betrachtet, an absoluter Geröße allerdings bon der chinefischen Beitherrschaft unter der Opnastie der Thin und der öfficien Beitherrschaft unter der Opnastie der Thin und der öfficien han (30 Jahre vor bis 116 Jahre nach untere Plichinschaft unter Dichinschaft unter Dichinschaft unter Dichinschaft unter Meistern fract der unffisch enton daisch aflatischen Kalferreiche übertroffen worden; aber, die einzige spanische Monachie, so lange ise über den Reuert Gentlient ausgefreitet war, ausgenommen, ist nie eine größerer Masse durch Lima, Fruchtbarteit und Beitstellung begünftigter Erdfriche unter einem Seepter verbunden gewesen denn in dem römischen Reiche von Octavian bis Gonstantin.

Bon bem westlichen Ente Europa's bis jum Euphrat, von Britannien und einem Theile Caledoniens bis Gatulien und jur Gernge bes wuften Libyens bot sich nicht bloß bie größte Mannigsattigsteit von Bodengestatung, orzganischen Erzeugniffen und physicien Erscheinungen bar; auch bas Menschengsschlecht zeigte fich bert in allen Abtujungen seiner Gustur und Bervollberung, im Bestige alten

Biffene und lang geubter Runfte, wie im erften Dammer. lichte bes intellectuellen Ermachens. Rerne Erpebitionen in Rorben und Guben nach ben Bernfteinfuften, und unter Melius Gallius und Balbus nach Arabien und ju ben Baramanten wurden mit ungleichem Blude ausgeführt. Bermeffungen bes gangen Reiche murben burch griechische Geo. meter (Benoborus und Bolycletus) icon unter Muguftus begonnen, auch Itinergrien und Special . Toppgraphien angefertigt (mas freilich im dinefifden Reiche viele Jahrbunberte fruber geicab), um fie unter bie einzelnen Statt. balter ber Bropingen gu pertheilen 40. Es maren bie erften ftatiftifden Arbeiten, welche Europa aufzuweifen bat. Romerstraßen, in Milien getheilt, burchichnitten viele ausgebehnte Brafecturen; ja Sabrian befuchte, boch nicht ohne Unterbrechung, in einer eilfjabrigen Reife fein Beltreich pon ber iberifden Salbinfel an bie Jubag, Megnoten und Mauretanien. Co mar ein großer ber romifden Serricaft unterworfener Theil ber Belt aufgeschloffen und megfam gemacht: pervius orbis, wie mit minberem Rechte pon bem gangen Erbfreife ber Chor 41 in ber Debea bes Geneca weifiagt.

Bei dem Genufie eines langen Kriedens hatte man wielleicht erwarten sollen, daß bie Bereinigung so ausgebehnter, unter den verschiedenartigften Klinaten gelegener Kinder zu einer Monarchie, daß die Leichigkeit, mit der Etaatsbeamte mit einem gahlreichen Gesogs vielsfeitig gebilbeter Manner die Brobingen durchreiften, nicht blöß der Gröbeschiederibung, sondern der gesammten Naturkunde und ben öhren Ansichten über den Jusummenhang der Erscheinunngen auf eine außerobenfliche Weise sobertich geweseln unungen auf eine außerobenfliche Weise sobertich geweseln. fein wurde; aber so hochgespannte Erwartungen find nicht im Erstungen gegangen. In biefer langen Beriede ber umgestheitten einsighen Beltherrschaft, in fast vier Jahrhunderten, erhoden fich als Bedbachter der Ratur nur Diedewide ber Elistiere und Galenus von Bergamus. Der erstere, bie Jahl der beschrieben Phagugenarten antehnlich vermehrend, sieht tief unter dem philosophisch combiniernden Theopophaft: während burch geinheit der Jerglieberung und den Umfang physiologischer Entbedungen Galenus, welcher seine Beobachungen auf mehrere Phiergattungen ausgebechnt, giebe nahe neben Meisbeteles und meist über ihn gestellt werden fannt. Diese Urtheit der Gwiefer zu gefallt.

Reben Diedereites und Galenus glangt nur noch ein beiter großer Rame, der des Ptolemaus. Wir nennen ihn hier nicht als aftronomischen Spfenantifer oder als Geo. graphen, sondern als experimentienden, die Erraftendrechung messen Uber Dritt. Seine gang undezweifelbaren Rechte find ert spatie. Beine gang undezweifelbaren Rechte find ert spatie bei Fortiff. Seine gang undezweifelbaren Rechte find ert spatie des organischen Lebend und in den Aufgemeinen Ansichen der vergleichenden Josofonie waren, so mussen Unstallen der bet vergleichenden Josofonie waren, so mussen die Sahrtausend vorzeige, physische Experimente über den Gang der Lichtstellen unsie Kuschente und in halbes Jahrtausend vorzeigebeit, physische Experimente über den Gang der Lichtstellen unsie Kuschentellunkeit besonders sessen dauf den die der erfte Schritt in einer neugeössnete Aussahahn, in dem Streben nach einer mathematischen Massen, in dem Etreben nach einer mathematischen Massen,

Die ausgezeichneten Manner, welche wir fo eben genannt ale wiffenichaftlichen Glang über bie Raiferzeit verbreitenb (ber tieffinnige, aber noch symbollofe, arithmetische Mlgebrift Diophantus 4 gebort einer fpateren Beit an ). find alle griechifden Stammes. Bei bem 3miefpalt ber Bilbung, ben bie romifche Beltherrichaft barbietet, blieb bem alteren, gludlicher organifirten Gulturvolfe, ben Sellenen, bie Balme; aber es gerftreuten fich nach bem allmaligen Untergange ber aapptifc alexanbrinifden Schule bie geichmachten Lichtpuntte bes Biffens und bes rationellen Forichens: fie ericeinen erft fpater wieber in Griechenland und Rleinaffen. Wie in allen unumidranften Mouardien , welche bei einem ungeheuren Umfange aus ben heterogenften Glementen gusammengefest finb, mar bas Streben ber Regierung hauptfachlich barauf gerichtet burd militarifden 3mang und burd bie innere Rivalitat einer vielfach getheilten Abminiftration bie brobenbe Berftudelung bes ganberverbaubes abzuwenben, burch Wechfel von Strenge und Milbe ben Ramilienzwift im Saufe ber Cafaren au verbeden, unter ebeln Gerricbern ben Bolfern bie Rube ju geben. welche ber ungehinderte, fill ertragene Despotismus periobenmeife gemabren fann.

Das Erringen ber römischen Beltsperichaft in allerbings ein Wert gewesen ber Größe bes römischen Schardters, einer amp bemährten Sittensftrenge, einer aussschießeilichen, mit hohem Selbsigeschaft gepaarten Baterlandbliebe. Rachbem aber die Weltsperichaft errungen war, sanden fich nach bem unvermeiblichen Einflusse ber hervorgerufenen Berbältnisse jeme berrischen Gigenschaften allmälig geschwächt und umgewandelt. Mit bem Rationalgeiste erlosch die wolsteibimische Beweglichfeit ber Einzelnen. Geb verschwander Defientlicheit und Bewahrung ber Indebindaliste ber Menschen, die just haupflügen freier Berfassingen.

Die ewige Stadt war bas Centrum eines ju großen Kreifes geworben. Es fehlte ber Beift, ber einen so vieltheiligem Staatsforpe hatte bauernb befelen fonnen. Das Spriftenthum wurde Staatsveligion, als bas Reich bereits tief erschüttert und bie Milbe ber neuen Kehre burch ben bogmatischen Jwis ber Partheien in ihren wehlthäitignt Wirtungen gestört war. Auch begann schon bamals "ber tästige Kampf bes Missens und bes Glaubens", welcher unter mancherlei Gefaltung, ber Gorschung hinderlich, durch alte Jabrunderte fortarfekt wirt.

Wenn aber auch feinem Umfange und feiner burch ben Umfang bebingten Berfaffung nach bas romifche Raiferreich, gang im Gegenfat bes partiellen felbftftanbigen Lebens ber fleinen hellenischen Republifen, bie fcaffenbe geiftige Rraft ber Menfcheit nicht gu beleben und gu ftar. fen permochte, fo bot es bagegen anbere eigenthumliche Bortheile bar, bie bier ju bezeichnen finb. Es entftanb ein großer Reichthum von 3been ale Folge ber Erfahrung und vielfeitiger Beobachtung. Die Belt ber Dbjecte murbe anfehnlich vergrößert, und fo fur fpatere Beiten einer benfenben Betrachtung ber Raturericheinungen borgearbeitet. Der Bolferverfehr wurde burch bie Romerherricaft belebt. bie romifche Sprache verbreitet über ben gangen Dccibent und einen Theil bes norblichen Afrifa. Im Drient blieb bas Griechenthum heimifch, nachbem bas bactrifche Reich icon langft unter Mithribates I (breigehn Jahre bor bem Ginfall ber Sacen ober Schthen) gerftort mar.

Der Ausbehnung, b. h. ber geographischen Berbreistung nach gewann, seibst ebe ber Gis bes Reichs nach Bygang verlegt wurbe, bie romifche Sprache über bie

grichische Deifes Einderingen zweier hochbegaber, an titterarischen Denfmalen reicher Idvine wurde ein Mittel der grieberen Berschmeitung und Einigung der Belfsschamm, ein Mittel zugleich die Gesittung und Bildungsschigteit zu vermehren, "dem Menschen (wie Miniute" sagt) merschisch zu machen und ihm ein gemeinsames Baterland zu geden". So viel Berachtung auch im ganzen der Spach der Bardaren (der stummen, ärdenson nach Pollur) zugewandt war, gab es doch einzelne Bespiele, daß in Konn, nach dem Borbitte der Lagiben, die Uebertragung eines litterarischen Wertes aus dem Pumischen in das Lateinische besörbert wurde. Die Schrist des Rago vom Actebau ist bekanntlich auf Beschis der römischen Senats übersetzt

Wenn bas Weltreich ber Romer im Beften bes alten Continents, wenigftens an ber norblichen Rufte bes Mittelmeeres, icon bas beilige Borgebirge, alfo bas außerfte Enbe erreicht hatte, fo erftredte es fich in Diten felbft unter Trajan, ber ben Tigris befchiffte, boch nur bis jum Meribian bes perfifchen Meerbufens. Rach biefer Geite hin war in ber Beriobe, welche wir fcbilbern, ber Forts fcritt bee Bolferverfehre, bee fur bie Erbfunde wichtigen Lanbhanbele am großten. Rach bem Sturge bes gries difch bactrifden Reiches begunftigte bagu bie aufblubenbe Macht ber Arfaciben ben Berfehr mit ben Gerern; boch war berfelbe nur ein mittelbarer, inbem ber unmittelbare Contact ber Romer mit Inner Affen burch ben lebhaften Bwifdenhandel ber Barther geftort murbe. Bewegungen, bie aus bem fernften China ausgingen, veranberten fturmifch fonell, wenn auch nicht auf eine lange Dauer, ben

politifchen Buftand ber ungeheuren ganberftrede, bie fich amifchen bem vulfauifchen Simmelegebirge (Thiau-fcan) und ber Rette bes norblichen Tubet (bem Ruen tun) bingiebt. Gine dinefifde Rriegemacht bebrangte bie Sinnanu, machte ginebar bie fleinen Reiche von Rhotan und Rafchgar, und trug ihre fiegreichen Baffen bis an bie öftliche Rufte bes cafpifchen Meeres. Das ift bie große Erpebition bes Relbberen Bantichab unter bem Raifer Mingti aus ber Donaftie ber San. Gie fallt in bie Beiten bes Bespafian und Domitianus. Chinefifche Schriftfteller ichreiben fogar bem fuhnen und gludlichen Felbberen einen großgrtigeren Blan ju; fie bebaupten, er habe bas Reich ber Romer (Tathfin) angreifen wollen, aber bie Berfer hatten ibn abgemannt. 46 Co entftanben Berbinbungen gwifchen ben Ruften bes ftillen Meeres, bem Schenft und jenem Drus. Bebiete, in welchem von fruber Beit ber ein lebhafter Sandel mit bem fcwargen Deere getrieben murbe.

Die Richtung der großen Bolterstutien in Affen war von Often nach Besten, in dem Neuen Continente von Norden gegen Suben. Anderthalb Jahrhumberte vor unsterer Zeitrechnung, saft jur Zeit der Zerhörung von Korlinth und Gartsago, gab der Anfall ber djungnu (eines tiefrischen Stammes, dem Deguignes um Dehannen Kulter mit den similischen Hunden der und betwechstellt und bie blonde und blaudugige, wahrscheinlich indegermantische Nacer Deret Mutte (Geten?) und Ufun, nach an der chinesischen Kauer, den ersten Ansthof zu der Verlen Ansthof zu der Verlen Ansthof zu der Verlen und beite Verlagen von Europa erst um ein halbes Jahrtaussen später berührte. So hat sich langsam die Bölterwelle vom oderen Ansthal es hangs der Bestervelle vom oderen Ansthal es der Bestervelle vom der Bestervelle

Donau fortgepftangt, und Bewegungen nach entgegengefesten Richtungen haben in bem nörblichen Gebiete bes alten Entimente einen Theit bes Menschangeschiechts mit ben anderen guerft in feinblichen, fpater in commerciellen friedlichen Contact gebracht. So werben große Bollsftrömungen, fortifereitend wie die Strömungen bes Oceans wisichen unbewegten Massen, Begebenheiten von fosmischer Bebeutung.

Unter ber Regierung bes Raifere Claubius fam bie Befanbtichaft bee Rachias aus Ceplon über Regypten nach Rom. Unter bem Marcus Aurefius Antoninus (bei ben Befdichtefdreibern ber Dynaftie ber San Austun genannt) ericbienen romifche Legaten am dinefifchen Sofe. maren au Baffer über Tunfin gefommen. Bir bezeichnen bier bie erften Spuren eines ausgebreiteten Berfehre bes Romerreiches mit China und Indien fcon beshalb, weil bochft mabricheinlich burch biefen Berfebr in beibe ganber. ohngefahr in ben erften Jahrhunderten unferer Beitrechnung, bie Renntniß ber griechischen Sphare, bes griechischen Thierfreifes und ber aftrologifden Blanetenwoche verbreitet morben ift. 48 Die großen inbiiden Mathematifer Barabamis bira, Brabmagupta und vielleicht felbit Arnabhatta find neuer ale bie Beriobe, bie wir bier ichilbern; 49 aber mas fruber ichon auf gang einfamen, abgefonberten Begen in Indien entbedt mar und biefem altgebilbeten Bolfe urfprunglid jugebort, fann auch por Diophantus burch ben unter ben Lagiben und Cafaren fo ausgebreiteten Belthanbel theilweise in ben Occibent eingebrungen fein. Es foll bier nicht unternommen werben abaufonbern, mas febem Bolferftamme und jeber Beitepoche eigenthumlich ift; es ift genug

an bie Wege ju erinnern, bie bem Ibeenverfehr geöffnet maren.

Bie vielfach biefe Bege und alle Fortichritte bes allgemeinen Berfehre geworben maren, bezeugen am lebhafteften bie Riefenwerfe bes Strabo und Btolemaus. Der geistreiche Geograph von Amafea hat nicht bie Sipparchifche Genauigfeit bes Degbaren und bie Unfichten mathematifcher Erbfunde bes Btolemaus; aber an Manuigfaltigfeit bes Stoffes, an Großartigfeit bes entworfenen Blanes übertrifft fein Berf alle geographifchen Urbeiten bes Alterthums. Strabo batte, wie er fich beffen gern rubmt, einen betrachtlichen Theil bee Romerreiche mit eigenen Mugen gefeben. "von Urmenien bis an bie thrrhenischen Ruften, vom Gurinus bis an bie Grengen Methiopiens". Rachbem er ale Fortfebung bee Bolpbius 43 Beidichtebucher vollenbet, hatte er in feinem brei und achtzigften Lebensjahre 50 ben Duth bie Redaction feines geographifchen Berfes ju beginnen. Er erinnert, "bag ju feiner Beit bie Berrichaft ber Romer und Parther bie Welt eröffnet haben, mehr noch ale Alexandere Beerzuge, auf Die Gratofthenes fich ftuten founte". Der inbifche Sanbel mar nicht mehr in ben Sanben ber Araber: Strabo ftaunte in Megpyten über bie vermehrte Bahl ber Schiffe, bie von Dhoe hormos unmittelbar nach Inbien fegeln 51, ja feine Ginbilbungefraft führte ihn weiter über Inbien binaus an bie oftliche Rufte von Uffen. Da wo nach ibm in bem Parallel ber Sercules-Caulen und ber Infel Rhobos eine gufammenhangenbe Bebirgefette (Fortfegung bee Taurus) ben alten Continent in feiner größten Breite burchgieht, abnbet er bie Erifteng eines anberen Reftlanbes gwifchen bem weftlichen

Guropa und Bifen. "Be ift febr wohl möglich", sagt er 22, "daß in bemfelben gemäßigten Erbgürtel nache an bem Paradiestreife von Thind (ober Allhen?), welcher burch bas atlantische Meer geht, außer ber von und bewohnten Welt nach eine andere ober selbst mehrere liegen, mit Menschen bevöllert, die von und verschieben sind." Es muß Michorn echmen, baß biefer Ausbruch nicht die Ausmertsamfeit ber spanischen Schrifteller aus sich gezogen hat, welche am Ansang bes sechzehnten Jahrbunderts überall in den Classictern Spuren einer Kenntniß bes neuen Welttheits zu sinden

"Bie bei allen Runftwerten", fagt Strabo fcon, "bie etwas großes barftellen follen, es nicht porguglich auf bie Bollenbung einzelner Theile anfommt", fo wolle er "in feinem Riefenwerte" auch vor allem ben Blid auf bie Bestaltung bes Bangen beften. Diefer Sang nach Berallgemeinerung ber 3been hat ihn nicht abgehalten gleichzeitig eine große Babl trefflicher phyfitalifcher, befonbere geognoftifcher Refultate 59 aufzuftellen. Er behandelt wie Bonbonius und Bolvbius ben Ginfluß ber ichneller ober langfamer auf einanber folgenben Durchgange ber Sonne burch ben Benith auf bas Darimum ber Luftmarme unter bem Benbefreife ober bem Mequator; bie mannigfaltigen Urfachen ber Beranberungen, welche bie Erbflache erlitten; ben Durchbruch urfprunglich abgefchloffener Geen; bas allgemeine, fcon pon Archimebes anerfannte Riveau ber Deere; bie Stro. mungen berfelben; bie Eruption unterfeeifcher Bulfane, Dufchelverfteinerungen und Sifcabbrude; ja, mas am meiften unfere Aufmerffamfeit auf fich giebt, weil es ber Rern ber neueren Beognofie geworben ift, bie periobifchen

Dietlictionen ber Erbeinde. Strado sagt andbeddich, daß bie verändveten Gerngen zwischen Meer und Laud mehr der der hetung der Volleng und Schling und Senftung der Bodens als den liefnischen Anschwenzungen zuzuschreiben seinen "daß nicht bloß einzelne Keldmassen der liefne und große Inssen. Mich sont in entst fannen emwogehoben werben. Mich Serovot, ist Strado auch auf des Absammung der Wölfer und die Archaenverschiebenhofelt der Wenschwenzung der Wolfen ausmerksam, welchen er merkwurdig genug "ein Land» und Lusststier" nennt, das "vieles Lichtes bedürftig" ist. Die ethnologische Michonerung der Stadtung flost in den Commentaren des Julius Chara wie in des Lacitus herrticher Loverde auf den Mystela.

Leiber ift Strabo's großes, an Thatfachen fo reichhaltiges Bert, beffen toemifche Unfichten wir bier gufammenftellen, in bem romifchen Alterthume bie in bas funfte Sabrbunbert fast unbefannt, felbft von bem vielfammelnben Plinius unbenutt geblieben. Es hat erft am Enbe bes Mittelaltere auf bie Richtung ber 3been gewirft: aber in minberem Daage ale bie mehr mathematifche, ben phpfitalifden Unfichten fait gang entfrembete, tabellarifch nuchterne Beographie bes Claubius Ptolemaus. Legtere ift bie in bas fechgehnte Jahrhunbert ber Leitfaben aller Reisenben gemefen. Bas man entbedte, glaubte man faft immer in ihr unter anberen Benennungen ju erfennen. Bie bie Raturbiftorifer lange neu aufgefunbene Bflangen und Thiere ben claffifchen Bergeichniffen bes Linnaus anfcbloffen, fo erichienen auch bie frubeften Carten bes Reuen Continents in bem Atlas bes Ptolemaus, welchen Agatho. bamon gut berfelben Beit anfertigte ale im fernften Mfien bei ben bochgebilbeten Chinefen icon bie meftlichen Brovingen bee Reiche 35 in vier und vierzig Abtheilungen vergeichnet maren. Die Universal . Geographie bes Btolemaus bat allerbinge ben Borgug une bie gange alte Belt forvohl graphifch (in Umriffen) ale numerifch (in fogenannten Ortebeftimmungen nach langen, Bolhoben und Taged. bauer) barauftellen; aber fo oft auch in berfelben ber Bore jug aftronomifcher Refultate vor ben Ungaben ber Beglangen ju Baffer und ju lande ausgesprochen wirb, fo ift boch leiber in jeneu unficheren Driebeftimmungen (über 2500 an ber Bahl) nicht gu ertennen, auf welche Urt von gunbamenten fie gegrundet find, welche relative Bahricheinliche feit nach ben bamaligen Itinerarien ihnen jugefchrieben werben fonne. Die vollige Unfenntniß ber Rorbweifung ber Magnetnabel, b. i. ber Richtgebrauch ber Bouffole, welche icon 1250 3abre por Btolemaus neben einem Begmeffer in ber Conftruction ber magnetifchen Bagen bes dinefifden Raifere Tidingmang angebracht mar, machte bei Griechen und Romern bie ausführlichften Itinerarien wegen Mangele ber Giderheit in ben Richtungen 56 (in bem Binfel mit bem Meribian) hochft ungewiß.

cafpifden Deeres gelten: eine Anficht, welche bie Btolemaifche Erbfunde nach funfbunbertiabrigem Irrthume mieberberftellte. Berobot und Ariftoteles (ber lettere fcrieb feine Meteorologica gludlicherweife por ben afiatijden Relb. jugen Alexandere) batten biefe Abgefchloffenbeit gefannt. Die Olbiopoliten, aus beren Munbe ber Bater ber Beichichte feine Radrichten icopfte, waren vertraut mit ber norblichen Rufte bes cafvifden Meers zwifden ber Ruma, ber Bolga (Rha) und bem Jaif (Ural). Nichte fonnte bort bei ihnen bie Ibee eines Musfluffes nach bem Gismeere anregen. Bang andere Urfachen ber Taufdung boten fich bem Seere Alleranbere bar, welches über Befatompplos (Damaghan) in bie feuchten Balbungen bes Magenberan berabftieg unb bas cafpifche Deer bei Babrafarta, etwas weftlich von bem jegigen Afterabab, fich enblos gegen Rorben binbebnen fab. Diefer Unblid erzeugte, wie Plutard in bem leben Meranbere ergablt, juerft bie Bermuthung, bas gefebene Deer fei ein Bufen bes Bontus, 58 Die macebonifche Ervebition. im gangen wohltbatig fur bie Fortidritte ber Erbfunbe, führte ju einzelnen Irrthumern, bie fich lange erhalten haben. Der Tanais wurde mit bem Jarartes (Berobots Argred), ber Raufafus mit bem Baropanifus (Sinbu-Rho) permedfelt. Btolemans fonnte burch feinen Aufenthalt in Aleraubrien fichere Rachrichten aus ben ganbern, melde bas cafpifche Deer junachft umgrengen (aus Albanien, Atropatene und Sprcanien), wie von ben Bugen ber Morfer haben, beren Rameele inbifche und babylonifche Baaren aum Don und aum ichwargen Meere führten 59. Benn er, gegen Berobote richtigere Renntuiß, bie große Ure bes cafpifden Binnenmeeres von Weften gegen Often gerichtet

glaubte, so versichtet ibn vielleicht eine bunfte Kenntnis ber ehemaligen großen Ausbehnung bed sent sein Bolfest (Karabagas) und ber Eriftenz bed Aral-Sece, befsen erfte bestimmte Andeutung wir bei einem byzantinischen Schriftfelter, bem Menander w. welcher ben Agathias setfeste, finden.

Es ift ju beflagen, bag Btolemaus, ber bas cafpifche Meer wiederum geschloffen, nachbem es burch bie Spootheie von vier Meerbufen und felbft nach Refleren in ber Monbideibe 61 lange fur geöffnet gehalten murbe, nicht bie Drife pon bem unbefannten Gublande aufgegeben hat, welches bas Borgebirge Brafum mit Cattigara unb Thing, Sinarum metropolis, alfo Dft-Afrifa mit bem Lanbe ber Efin (China), verbinden follte. Dieje Dithe, melche ben inbifden Drean ju einem Binnenmeer macht, murgelt in Anfichten, Die von Marinus aus Inrus zu Sipparch und Geleucus bem Babplonier, ja felbft bis jum Ariftoteles binauffteigen. 62 Es muß in biejen foemifchen Schilbes rungen fortidreitenber Beltanficht genugen burch einige wenige Beifpiele baran erinnert gu haben, wie burch lange Schwanfungen im Erfennen und Biffen bas icon balb Erfannte oft wieber verbunfelt wirb. Je mehr burch Ermeiterung ber Schifffahrt und bes ganbhanbels man glauben burfte bas Bange ber Erbgestaltung ju begreifen, befto mehr versuchte, besonders im alexandrinischen Beitalter, unter ben Lagiben und ber romifden Beltherricaft, bie nie ichlummernbe Ginbilbungefraft ber Sellenen in finnreichen Combinationen alte Uhnbungen mit neuem wirflichen Biffen zu verichmelgen und bie faum entworfene Erbfarte porfchnell ju vollenben.

Bir haben bereits oben beilaufig baran erinnert, wie Claubius Ptolemaus burch feine Drif, welche une bie Araber, wenn gleich febr unvollstanbig, erhalten haben, ber Grinder eines Theile ber mathematifchen Bhofif geworben ift: eines Theile, ber freilich nach Theon pon Alexanbrien 63 in Sinfict auf Die Strahlenbrechung icon in ber Catoptrif bes Archimebes berührt worben war. Es ift ein wichtiger Fortidritt, wenn phyfifche Ericheinungen, ftatt bloß beobachtet und mit einander verglichen ju werben, wovon wir benfmurbige Beifpiele in bem griechischen Alterthume in ben inhaltreichen pfendo ariftotelifchen Broblemen , in bem romifchen Alterthume bei Geneca vorfinben, willfuhrlich unter veranberten Bebingungen hervorgerufen 64 und gemeffen werben. Diefes Sernorrufen und Deffen darafterifirt bie Untersuchungen bes Btolemaus über bie Brechung ber Lichtstrahlen bei ihrem Durchgange burch Mittel ungleicher Dichtigfeit. Btolemaus leitet bie Straften von ber Luft in Baffer und in Glas, wie pon Baffer in Glas unter vericbiebenen Ginfalleminfein. Die Resultate folder phyfifden Experimente merben von ihm in Sabellen ausammengeftellt. Diefe Deffung einer abfichtlich bervorgerufenen phpfifchen Ericheinung, eines Raturproceffes, ber nicht auf Bewegung von Licht. wellen reducirt ift (Ariftoteles 65 nahm beim Lichte eine Bewegung bes Mittele gwifden bem Muge und bem Befebenen an), fteht gang ifolirt in bem Beitraume, ben wir bier behandeln. Es bietet berfetbe in ber Erforichung ber elementaren Ratur nur noch einige wenige chemische Arbeiten (Erperimente) bes Dioscoribes bar und, wie ich an einem anderen Orte entwidelt babe, bie technische Runft bes Auffangens übergetriebener tropfbarer Fluffigfeiten 66 in

ächten Deftillir-Apparaten. Da Chemie erft bann beginnt, wenn ber Menich fich mineralische Sauren, als mächtige Mittel ber Sching und Gnitssitien der Einst, vertchassen fann, so ift die von Alexander aus Aphredhias unter Cacacalla beschriebene Destilation des Seewassers großen Beachtung werth. Sie bezeichnet ben Weg, auf welchem nan allmälig zur Kenntniß ber Hetzegeneität ber Stoffe, ihrer demischen Jusammenschung und gegenseitigen Anzie wennschrieben gelangt ift.

In ber organischen Naturfunde ift neben bem Angtomen Marinus, bem Affengerglieberer Rufus von Ephefus, welcher Empfindunge. und Bewegunge-Rerven unterfcbieb, und bem alle verbunfelnben Galenus von Bergamus fein anberer Rame ju nennen. Die Thiergeschichte bes Melianus aus Branefte, bas Fifdigebicht bes Giliciere Oppianus enthalten gerftreute Rotigen, nicht Thatfachen auf eigene Forichung gegrundet. Es ift faum ju begreifen, wie bie Ungahl 67 feltener Thiere, welche vier Jahrhunderte lang im romifchen Circus gemorbet wurden (Glephanten, Rhinoceros, Rilpferde, Glenthiere, Lowen, Tiger, Banther, Crocobile und Strauge), fur bie vergleichenbe Angtomie fo vollig unbenutt blieben. Des Berbienftes bee Dioscoribes um bie gesammte Bflangenfunbe ift icon oben gebacht worben; er bat einen machtigen. langbauernben Ginfing auf Die Botanif und pharmaceutifche Chemie ber Araber ausgeubt. Der botanifche Garten bes über bunbert Sabre erreichenben Urgtes Untonius Caftor ju Rom, vielleicht ben botanifchen Garten bee Theophraft und Mithribates nachgebilbet, bat ben Biffenicaften mabricheinlich nicht mehr genunt ale bie Cammlung foffiler Rnochen bes Raifere Muguftus ober bie Raturalienfamm.

lung, die man aus fehr ichmachen Grunden dem geiftreichen Appulejus von Madaura zugeschrieben hat. 68

Um Schluß ber Darftellung beffen, mas ju ber Beit romifcher Beltherrichaft in Erweiterung bee foemifchen Biffene geleiftet worben ift, muß noch bes großartigen Unternehmens einer Beltbeichreibung gebacht werben, welche Cajus Plinius Secundus in 37 Buchern ju ums faffen ftrebte. 3m gangen Alterthume ift nichte abnliches versucht worben; und wenn bas Werf auch mabrent feiner Ausführung in eine Urt von Encyclopabie ber Ratur und Runft ausartete (Der Berfaffer, in ber Bueignung an ben Titue, icheuet fich felbft nicht ben bamale ebleren griechischen Ausbrud eynunlonaideia, gleichsam ben "Inbeariff und Bollfreis allgemeiner Bilbungewiffenschaften", auf fein Bert anguwenben): fo ift bod nicht gu laugnen, baß tron bes Mangele eines inneren Bufammenbanges ber Theile bas Gange ben Entwurf einer phpfifchen Relthes fdreibung barbietet.

Die Historia naturalis bes Pliftinus, in ber takellarischen Ueberscht, welche jest bas sogenannte erste Buch bilbet, Historias Mundi, in einem Driefe bes Reffen an feinen Freund Maere schöner Naturas Historia genannt, begreift Simmet und Erde zugleich; bie Lage und ben Auf ber Weltschper, die meteorologischen Proessfle bes Lustricse, die Oberstädigen Gestaltung ber Erde, allet tellurische, von ber Pflangenbede und ben Weich Gewühren bes Decans an bis hinauf zu bem Menichengeschiechte. Dieses ih betrachtet nach Berscheiden zu ben obelfen Bulton wei in der Erchrertschung berselben zu ben obelfen Bulton ber biltenben Kanfte. Ich enne bie Chennet Es ichwebte bem geiftreichen Manne ein einiges großes Bilb vor; aber, burch Gingelheiten gerftreut, bei mangelnber lebenbiger Gelbftaufchauung ber Ratur, bat er bies Bilb nicht festauhalten gewußt. Die Ausführung ift unvollfommen geblieben: nicht etwa bloß wegen ber Aluchtigfeit und oftmaligen Untenutniß ber ju behaubelnben Begeuftaube (wir urtheilen nach ben ercerpirten Berfen, welche uns noch beute quanglich finb) ale megen ber Rebler in ber Unorb. nung. Dan erfennt in bem Berfaffer einen vielbeichaftige ten vornehmen Dann, ber fich gern feiner Schlaflofiafeit und nachtlichen Arbeit rubmte, aber ale Statthalter in Spanien und Dberauffeber ber flotte in Unteritalien gewiß nur zu oft feinen wenig gebilbeten Untergebenen bas lodere Bewebe einer enblosen Compilation anvertraute. Streben nach Compilation, b. b. nach mubevollem Cammeln einzelner Beobachtungen und Thatfachen, wie fie bas bamalige Biffen liefern tonnte, ift an fich feinesmeges gu tabeln; bas unvollfommene Belingen bes Unternehmens lag in ber Unfabigfeit ben eingesammelten Stoff zu beberricben, bas Raturbefdreibenbe boberen, allgemeineren Unfichten untezwordnen, den Geschüsbyunste einer vergleichen den Naturtunde sestyuhalten. Die Leime zu solchen höheren, nicht bloß vorgrauhsichen, sondern wahrdeit geognofitischen Unschein liegen in Eratosikenes und Strado; der erstere wird ein einziges Mal, der zweite nie benugt. Mus der anatomischen Thiergeschiche des Aristoteles da Phinuk weder die auf die Jaupbrecchiedenheit der inneren Organisation gegründete Einthellung in große Thiercloffen, noch den Sinu sür die inschen Specialisation. Methode in Merallgemeinterung der Refultate zu schöpfen gewußt.

Dit pantheiftifchen Betrachtungen anhebenb, fteigt . Blinius aus ben Simmeleraumen jum Irbifden berab. Bie er bie Rothwendigfeit anerfennt ber Ratur Grafte und Berrlichfeit (naturae vis atque maiestas) ale ein großes und jufammenwirfenbes Banges barguftellen (ich erinnere an bas Motto auf bem Titel meiner Schrift), fo untericheibet er and, im Gingange bes 3ten Buches, generelle und fpecielle Erbfunde; aber biefer Untericieb mirb balb wieber vernachläffigt, wenn er fich in bie burre Romenclatur bon ganbern, Bergen und Rluffen verfenft. größeren Theil ber Bucher VIII - XXVII. XXXIII und XXXIV, XXXVI und XXXVII fullen Bergeichniffe aus ben brei Reichen ber Natur aus. Der jungere Blinius charafterifirt in einem feiner Briefe bie Arbeit bes Dheime fehr richtig ale ein "inhaltschweres und gelehrtes Bert, bas nicht minder mannigfaltig ale bie Ratur felbft ift (opus diffusum, eruditum, nec minus varium quam ipsa natura)", Manches, bas bem Blinius jum Bormurf gemacht worben ift, ale mare es eine unnothige und ju frembartige Ginmifchung, bin ich geneigt bier lobenb bervorzuheben. Es

scheint mit besondere erfreulich, daß er so ost und simmer mit Bortliebe an dem Ginstuß ertinnert, welchen die Ratur auf die Gestletzung und gestige Knivelderung der Wenchheit ausgegübt hat. Nur die Antmuhstungsbrunkte sind selten glüdlich gewählt (VII, 24—47; XXV, 2; XXVI, 1; XXXV, 2; XXXVI, 2—4; XXXVII, 1). Die Natur der Mineral und Pflangensoffe 3. B. siber zu einem Fragment aus der Geschicht der bilbendem Künste, einem Fragmente, das für den heutigem Stand unseres Wissens freilich wichtiger geworden ift als saft alles, was weir von beschweienber Aturagischiet aus dem Werte schopfen fonnen.

Der Styl des Plifnius hat mehr Geift und Beben als eigentliche Größe; er ift felten malerisch bezeichnend. Man füßtlt, daß der Bersaffer seine Einderde nicht aus der freien Ratur, so viel er auch biese unter sehr verschiedenen Simmenschrichen genossen, ondern aus Büchern geschöpet hat. Eine ernfte, trübe Karbung ift über das Gange ausgegoffen. In diese seinemung ein Bitterfeit gemischt, so oft die Jufande des Menschengeschiedets und seine Bestimmung berührt werden. Kaft wie in Sieres " boch in minderer Einfachheit der Diction, wird bann als aufrichtend und tröftlich geschildert der Bild in das große Weltzande der Autre.

Der Schluß ber Historia naturalis de Plinius, bes größen römischen Dentmals, welches ber Litteratur bes Mittelatters verrebt wurde, ift in bem ächten Geifte einer Weltbeschreibung abgesaßt. Er enthält, wie wir ihn erst sieit 1831 sennen is, einen Bliss auf die verzeichienbe Maturzeichichte ber Länder in verschiedenen Jonen, bas bob siellichischen Europa's wissischen ben natürlichen Geren.

gen bes Mittelmerres und ber Alpenfette, bas Lob bes hefperlichen himmels: "wo Maßigung und sanfte Milbe bes Klima's (ein Dogma ber alteften Pythagoreer) früh die Entwilderung ber Menschhefte bescheumigt" hatten.

Der Einfluß ber Römerhertisaft als ein fortwiefend einigented und verschmeigendes Eiement hat in einer Gerschiedere Stement hat in einer Gerschieder bezeichnet werden die auung um so aussügsticker umb träftiger bezeichnet werden diefen, als biefer Einfluß, selbst zu einer Zeit, wo die Einigung loderer gemacht, ja durch dem Sturm einbrechender Barbaren zerftet wurde, bis in seine entstenten Golgen erfannt werden fann. Roch singt Claubian, der zu einer trüben und spaten ziet, unter Speodofius dem Großen und bessen und spaten, im Berfall der Sittentur mit neuer bidterisser Productivität aufreit, freilich nur zu lobend, von der Sperschaft der Römer 1:

Hace est, in gremium victos quae sola recepit, Humanumque genus communi nomine forit, Matris, non dominae, ritu; circeque vocavit Quos domuit, nexuque pio longinqua revinxit. Hujus pacificis debemus moribus omnes Quod veluti patriis regionibus ublur hospes....

Neugice Mittel bes Jwanges, funftreiche Staatsverfassungen, eine lange Sewochnsteil der Ancchischaft tonnten freisich einigen, sie sonnten das vereingelte Dassein der Wölfer ausheben; aber das Geschlet von der Gemeinschaft und Einheit des gangen Menichengessichlichte, von der gleichen Verechtigung aller Theile besselben das einen ebleren Uchreung-Go sie in den inneren Antricken des Gemüths und retigiöser Uebergeugungen gegründet. Das Christenshum hat damptfächlich dagu bessetzung dem Begrif der Einheit des Menischengeschiechts bervorgurusen; es hat daburch auf bie "Germenschichigung" ber Bolter in ihren Sitten und Einrichtungen wohlthätig gewirttt. Tief mit ben früheften driftlichen Dogmen verwebt, hat ber Begriff ber humanität sich aber nur langiam Geltung verschaffen tonnen, da zu ber Zeit, als der neue Glaube aus politischen Worten in Bygang zur Staatbreifgion erhaben wurde, bie Anhänger besselben bereits in elenben Bartheistreit verwidelt, der serne Bertefer ber Bolter gehemmt umb bie Fundamente bed Reichs manniglach durch äußere Angriffe erschichtett waren. Sethe die Personitisch Ereifeit ganger Menschenschaffen datange in den driftlichen Staaten, bei gestillichen Grundberstern und Gosporationen, keinen Schulen.

Solde unnaturlichen Semmungen , und viele anbere, welche bem geiftigen Fortidreiten ber Menichheit wie ber Bereblung bes gefellicaftlichen Buftantes im Bege fteben, werben allmalig verichwinden. Das Brincip ber inbivibuellen und ber politischen Freiheit ift in ber unvertilabaren Ueberzeugung gewurzelt bon ber gleichen Berechtigung bes einigen Menichengeichlechte. Co tritt biefes, wie icon an einem anberen Orte 72 gefagt worben ift. "ale Gin großer verbruberter Stamm, ale ein gur Erreichung Gines 3medes (ber freien Entwidelung innerlicher Rraft) beftebenbes Banges" auf. Diefe Betrachtung ber Sumanitat, bes balb gehemmten, balb machtig fortichreitenben Strebens nach berfelben (feinesmeges bie Erfindung einer neueren Beit!) gebort burch bie Allgemeinbeit ihrer Richtung recht eigentlich ju bem, was bas tosmifche Leben erhobt unb begeiftigt. In ber Schilberung einer großen welthiftorifden Epoche, ber ber Berrichaft ber Romer, ibrer Befetgebung

und der Entfiehung bes Chriftenthums, mußte vor allem baran erinnert werben, wie biefelbe bie Anfichen bes Menschengeschlechte erweitert und einen milben, langbauernben, wenn gleich langfam wirfenben Ginfluß auf Intelligenz und Bestitung ausgestübt hat. Einfal ber Areber. - Geiftige Bildfamkeit biefes Cheils bes semitischen Volksfammes. - Einfalg eines fermbartigen Elements auf ben Entwickelungsgang erropäischer Cultur. -Eigentssmischeit bes Mativaslchrenkters ber Areber. -Jung jum Verkehr mit der Matur und ihren Ariesten. -Aupzeimittellehre nud Shemie. - Eweiterung ber physischen Erdhand im Junern der Continente, der Aftensomie und ber mathematischen Wissenschaften.

Bir baben in bem Entwurf einer Beidichte ber phofifchen Beltanichauung, b. b. in ber Darftellung ber fich allmalig entwidelnben Erfenntnif bon einem Beltgangen, bereits vier Sauptmomente aufgegablt. Ge finb: bie Berfuche aus bem Beden bes Mittelmeeres gegen Dften nach bem Bontus und Bhafis, gegen Guben nach Dobir und ben tropifden Golblanbern, gegen Beften burch bie Bercules : Car'en in ben "alles umftromenben Dceanus" vorzubringen; ber macebonifche Felbaug unter Alexander bem Großen; bas Beitalter ber gagiben und bie romifche Beltherrichaft. Bir laffen nun folgen ben machtigen Ginfluß, welchen bie Araber, ein frembartiges Element euro, paifcher Civilifation, und feche bie fieben Sahrhunderte fpater bie maritimen Entbedungen ber Bortugiefen unb Spanier, auf bas allgemeine phpfifche und mathematifche Raturmiffen, auf Renntniß ber Erb , und Simmelbraume, ihrer meßbaren Gestaltung, der Herregeneität der Stoffe und ber ihnen inwohnenden Krafte ausgeute haben. Die Gentbedung und Durchforschung des Neuen Continents, seiner volltanerichen Cordilleren, seiner hockeehenen, in denen gleichfam die Klimate über einander gelagert sind, seiner in 120 Bertiengraden entsalteten Phangenbede begeichnet unstreitig die Periode, wo dem menichtlichen Geifte in dem fürzesten Zeitzund die gebie Bulle neuer physissische Wahrendmann der geschie klille neuer physissische Wahrendmann der geschie Bulle neuer physissische Wahrendmann der geschie Mulle neuer physissischen wurde.

Bon ba an ift bie Erweiterung bee foemischen Biffene nicht au einzelne politische, raumlich wirfenbe Begebenheiten au fnunfen. Die Intelligeng bringt fortan Großes bervor aus eigener Rraft, nicht burch einzelne außere Greigniffe vorzugeweise angeregt. Gie wirft in vielen Richtungen gleichzeitig, ichafft burch neue Bebantenverbindung fich neue Organe, um bas garte Gewebe bes Thier und Bflaugenbaues ale Subftrat bee Lebens, wie bie weiten Simmeleraume ju burchfpaben. Go ericheint bas gange fiebgebnte Jahrhundert, glaugend eröffnet burch bie große Erfindung bes Fernrohre, wie burch bie nachften Fruchte biefer Erfinbung, von Galilei's Entbedung ber Jupiteretrabanten, ber fichelformigen Beftalt ber Benusicheibe und ber Sonnenfleden an bis ju Jiaac Remton's Gravitations, Theorie, als bie wichtigfte Epoche einer neugeschaffenen phylischen Aftronomie. Es zeigt fich hier noch einmal, burch Ginbeit ber Beftrebungen in ber Beobachtung bes Simmels und ber mathematischen Forschung bervorgerufen, ein scharf bezeichueter Abichnitt in bem großen, von nun an ununterbrochen fortlaufenben Broceffe intellectueller Entwidelung.

Unferen Beiten naher wird bas Berausheben einzelner

Momente um fo ichwieriger, ale bie menichliche Thatigfeit fich vielfeitiger bewegt und ale mit einer neuen Orbnung in ben gefelligen und ftaatlichen Berbaltniffen auch ein engeres Bant alle miffenicaftlichen Richtungen umidließt. In ben einzelnen Disciplinen, beren Entwidelung eine Befdicte ber phpfifden Biffenicaften barftellt, in ber Chemie und ber beschreibenben Botanif, ift es moglich bis in bie neuefte Beit Berioden gut ifoliren, in benen bie Fortichritte am größten maren ober ploblich neue Unfichten berrichend murben; aber in ber Beidichte ber Beltaufdauung, welche ihrem Befen nach ber Geschichte ber einzelnen Disciplinen nur bas entlehnen foll, was am unmittelbarften fich auf bie Erweiterung bes Begriffe vom Robmos ale einem Ratur. gangen begiebt, wird bas Anfnupfen an bestimmte Epochen fcon barum gefahrroll und unthunlich, weil bas, mas wir eben einen intellectuellen Entwidelungeproceg nannten, ein ununterbrochenes gleichzeitiges Fortidreiten in allen Gubaren bes fosmifchen Biffens vorausfest. Un bem wichtigen Scheibepunfte angelangt, wo nach bem Untergange ber romifden Beltherricaft ein neues, frembartiges Glement ber Bilbung fich offenbart, mo unfer Continent baffelbe jum erften Dale unmittelbar aus einem Tropenlanbe empfangt, ichien es mir nublich einen allgemeinen, überfichtlichen Blid auf ben Beg ju werfen, welcher noch gu burdlaufen übrig ift.

Die Araber, ein semitischer Urstamm, verscheuchen theilweise die Barbaret, welche das von Bolterstümmen erschütterte Guropa bereits seit zwei Jahrhundverten bedeckt hat. Sie sühren zurück zu den ewigen Luellen griechtische Boltschafte fie tragen nicht bloß dagt bei die wissensichtigenschaft.

liche Gultur ju erhalten, fie erweitern fie und eröffnen ber Raturforfchung neue Wege. In unferm Continent begann bie Ericutterung erft, ale unter Balentinian I bie Sunnen (finnifden, nicht mongolifden Urfprunge) in bem letten Biertel bes vierten Sabrbunberte über ben Don porbrangen und die Manen, fpater mit biefen bie Dfigothen bebrangten. Bern im öftlichen Affen mar ber Strom manbernber Bolfer in Bewegung gefest mehrere Jahrhunderte fruber ale unfere Beitrechnung beginnt. Den erften Unftof jur Bemes gung gab, wie wir icon fruber erinnert, ber Unfall ber Siungnu (eines turfifchen Stammes) auf bas blonbe unb blaudugige, vielleicht inbogermanifche Bolf ber Ufun, bie, an bie Dueti (Geten?) grengenb, im oberen Alufthal bes Suangho im nordweftlichen China wohnten. Der verbeerenbe Bolferftrom, fortgepflangt von ber, gegen bie Siungnu (214 por Chr. ) errichteten großen Mauer bis in bas meftlichfte Europa, bewegte fich burd Mittel-Mfien, norblich von ber Rette bes Simmelegebirges. Rein Religione. eifer befeelte biefe affatifchen Borben, ebe fie Europa berührten; ja man hat bestimmt erwiefen, bag bie Mongolen noch nicht Bubbhiften 73 waren, ale fte flegreich bis nach Bolen und Schleffen porbrangen. Bang anbere Berhaltniffe gaben bem friegerifchen Musbruch eines fublichen Bolfes, ber Uraber, einen eigenthumlichen Charafter.

In dem wenig gegliederten is Continent von Affen behnt fich, ausgezichnet durch seine Form, als ein merkwirdig absondertes Giled, die arabische Salbinsche wirden werflem Wertwifen, wissigen dem Gupfrat und dem sprificen Wertwifen, wissigen bem Eupfrat und dem sprific mittelländischen Meere hin. Es ist die westliche der bei Salbinsch von Side Affen

und ihre Rabe ju Megupten und einem europäischen Deeres. beden bietet ibr große Bortheile fomobl ber politischen Beltftellung ale bee Sanbele bar. In bem mittleren Theile ber grabifden Salbinfel lebte bas Bolf bes Sebichas. ein ebler, fraftiger Menfchenftamm, unwiffenb, aber nicht rob, phantaffereich und boch ber forgfaltigen Beachtung aller Borgange in ber freien Ratur (an bem emig beiteren Simmelegewolbe und auf ber Erbflache) ergeben. Rach. bem bies Bolf, Jahrtaufenbe lang faft ohne Berührung mit ber übrigen Belt, größtentheils nomabifch umbergezogen. brach es ploBlich aus, bilbete fich burch geiftigen Contact mit ben Bewohnern alter Culturfige, befehrte und berrichte von ben Bercules. Canlen bis jum Indus, bis ju bem Bunft, wo bie Bolor-Rette ben Sinbu-Rho burchfchneibet. Schon feit ber Ditte bes neunten Jahrhunderte unterhielt es Sanbelsverfebr gleichzeitig mit ben Norblanbern Europa's und Mabagascar, mit Dit . Afrifa, Inbien und China; es verbreitete Sprache, Dunge und inbifche Bablen; grundete einen machtigen, langbauernben, burch religiofen Glauben aufammengehaltenen ganberverband. Dft bei biefen Bugen murben große Provingen nur vorübergebend burchftreift. Der fcmarmenbe Saufe, von ben Gingeborenen bebrobt, lagerte fich (fo fagt bie einheimische Raturbichtung) "wie Bolfengruppen, Die balb ber Binb gerftreut". Gine lebenereichere Ericheinung hat feine andere Bolferbewegung bargeboten, und bie bem Belam icheinbar inmobnenbe geiftbebrudenbe Rraft bat fich im gangen minber thatig unb hemmend unter ber arabifchen Berrichaft ale bei ben turfifden Stammen gezeigt. Religiofe Berfolgung mar bier wie überall (auch unter driftlichen Bolfern) mehr 16 2 v. Sumbolbt, Roemes 11

Birtung eines idrantentofen bogmatifirenben Despotismus?3 ale Birtung ber urfpringliden Glaubenslehre, ber religiofen Anifdauung ber Nation. Die Strenge bes Koran ift vorzugeweise gegen Abgötterei und ben Gopenbienft aramalischer Schamme gerichtet.

Da bas Leben ber Wölfer außer ben inneren gestigen Mulagen durch viele äußere Bedingnisse bes Bobens, bes Klima's und ber Weereschife bestimmt wird, so muß hier zuwörderst an die ungleichartige Gestaltung der arabischen Halber von der erste Bantlick eine Kontinenten hervoegebracht welche die Araber in bei Gentinenten hervoegebracht hoben, von dem ömaelitischen Herbach ausgeben Berähderungen, welche die Araber in bei Gentinenten hervoegebracht hoben, von dem ömaelitischen Herbach ausgebag ausging und seine hauptstächlichse Kraft einem einstem Mitten Mitten die intendem hirtenstamme verdantte, so ist doch der überige Theil der Halber der interne Küsten feit Ausseuben von Jahren nicht von dem übrigen Weltverfehr abgeschnitten geblieben. Um den Justummenhang und die Wöglichseit großer und settlieme Kreignsstellen unstehen, muß man zu den Ut-sachen ausstellichen, mußen auf zu den.

Gegen Sübwesten am erspticitischen Meere liegt das schieden von Geda. Est etauturs von Geda. Es ergeugt Weideraund (lebonal der Hotzeich etauturs), ber alte Culturs von Goda. Es ergeugt Weiderauch (lebonal der Hotzeich vielleicht Boswellia tburisera Coleke.) T. Whyrese (eine Ampris Art, von Chremberg uuerst genau beichrieben) und ben sogenannten Metsa. Balsamoleudron gliedense. Anuth): Gegenschabe eines vichtigen Handels der Rachbarvölter, verführt zu ben Argeptern, Perfern und Indern wie zu den Gerichen und Römern. Auf diese Ergeugnsssie graphische Genemung bes "glidischen Arabiens", welch graphische Genemung bes "glidischen Arabiens", welch

wir querft bei Diobor und Strabo finben. 3m Guboften ber Salbiniel am perfifden Meerbufen lag Gerrha, ben phonicifden Rieberlaffungen von Arabus und Tplus gegenüber, ein wichtiger Stavelplas bes Berfebre mit inbifchen Baaren. Benn gleich faft bas gange Junere bee grabis fchen ganbes eine baumlofe Canbmufte ju nennen ift, fo finbet fich boch in Dman (zwifchen Bailan und Batna) eine gange Reibe mobl cultivirter, burch unterirbifche Canale bemafferter Dafen; ja ber Thatiafeit bee verbienftvollen Reifenben Bellfteb 78 perbanten mir bie Renntnif breier Bebirgofetten, beren bochfter, malbbebedter Bipfel, Dichebel Affbar, fich bie fechstaufent guß Sohe über bem Deeresfpiegel bei Dastat erhebt. Much in bem Berglande von Demen öftlich von Lobeig und in ber Ruftenfette von Sebichas, in Mipr, wie oftlich von Meffa bei Tavei, befinden fich Sochebenen, beren perpetuirlich niebrige Temperatur fcon bem Geographen Ebrifi befannt war 79.

Diefelbe Manniglatigfeit ber Gebirgstanbichaft charafterifirt bie Halbifel Sinal, bas Aupferland ber Neyppter bes alten Neiches (vor ber Hiftschi), und die Riebe thaker von Petra. Der phonicischen handelnieberlassungen au bem nörblichfen Zeile des volhen Merre und ber Hiram-Schammenischen Dpifragtet, bie vom Gigion Gebennischen bei der einem anderen Orte der ausging, habe ich bereits an einem anderen Orte der währt. Arabien und die von indischen Unfliedern bewohnte nach Infel Sociotra (die Infel bed Diebecribet) varen Mittelglieder bes Welthandels nach Infel von Artifa. Die Producte biefer Kander und der Dsftifte von Artifa. Die Producte biefer Kander wurden gemeinstin mit benen von Sadhramaut und Bemen verwechgett. "Mus Sada werden sie kommen" (die Dromedauer von Midan).

fingt ber Brophet Befaias, "werben Golb und Beibrauch bringen." 81 Betra mar ber Stavelplas foftbarer BBagren, fur Tyrus und Sibon bestimmt, ein Sauptfis bes einft fo machtigen Sanbeisvolfe ber Rabataer, benen ber fprachgelehrte Quatremere ale ursprunglichen Bobnfit bie Gerrhaer. Bebirge am unteren Guphrat anweift. Diefer norbliche Theil pon Arabien ift porquaemeife burch bie Rabe pon Megopten, burch bie Berbreitung arabifder Stamme in bem fprifchepalaftinifden Grenggebirge und ben Guphratfanbern, wie burd bie berühmte Carapanenftrage pon Damascus über Emefa und Sabmor (Balmpra) nach Babplon in belebenbem Contact mit anberen Culturftgaten gemefen. Mohammeb felbft, entiproffen aus einem pornehmen, aber pergrinten Beidlecht bes Poreifditen . Stammes, batte, ebe er ale infpirirter Brophet und Reformator auftrat, in Sanbelegeschaften bie Baarenmeffe von Boera an ber fpriichen Grenze, Die in Sabbramaut, bem Beibrauchlande, und am meiften bie zwanzigtagige von Dfabh bei Deffa besucht, wo Dichter, meift Bebuinen, fic alliabrlich ju lprifden Rampfivielen verfammelten. Bir berühren biefe Einzelheiten bes Berfehre und feiner Beranlaffungen, um ein lebenbigeres Bilb von bem ju geben, mas vorbereitenb auf eine Beltveranberung wirfte.

Die Berbreitung ber arabischen Bewölferung gegen Bemeinert junachst an wei Begebenheiten, beren nahere Berghitnisse erreitlich noch in Dunfel gehült sind, welche aber boch bafür zeugen, baß ichon Jahrtaulende vor Mohammet bie Bewohner ber halbinsel fich burch Ausfälle und Dien, gegen Megypten und ben Guphrat bin, in bie großen Welthanbel gemisch hatten. Die semitighe

ober gramaifche Abstammung ber Spffos, welche unter ber molften Donaftie, 2200 3abre por unferer Beitrechnung, bem alten Reiche ein Enbe machten, wird jest faft all. gemein von Gefdichtejorichern angenommen. Auch Manetho fagt: "Ginige behaupten, bag biefe Sirten Araber maren". In anderen Quellen werben fie Mbonicier genannt: ein Rame, ber im Alterthume auf bie Bewohner bes Jorbanthales und auf alle grabifchen Stamme ausgebebnt wirb. Der icharifinnige Emalt gebenft befonbere ber Umglefiter (Umg. lefaer), welche urfprunglich in Demen wohnten, bann über Meffa und Debina fich nach Cangan und Sprien verbrei. teten und in grabischen Urfunden ale ju Josephe Beit über Meappten berricbend genannt merben 82. Muffallenb ift es immer, wie bie nomabifden Stamme ber Syffos bas machtige, wohleingerichtete alte Reich ber Megupter baben übermaltigen fonnen. Freier gefinnte Menfchen traten gludlich gegen bie an lange Ruechtichaft gewohnten auf; und boch maren bie flegreichen grabischen Ginmanberer bamale nicht, wie in neuerer Beit, burch religiofe Begeifterung aufgeregt. Mus Furcht por ben Affprern (Stammen von Urpachicat) grundeten bie Spfios ben Baffenplas und bie Befte Avaris am oftlichen Rilarme. Bielleicht beutet biefer Umftand auf nachbringenbe Rriegeschaaren, auf eine große gegen Beften gerichtete Bolfermanberung. Gine zweite, wohl um taufend Jahre fpatere Begebenheit ift bie, welche Diobor 8 bem Rtefias nachergablt. Ariaus, ein machtiger Simpariten-Rurft, wird Bunbesgenoffe bes Rinus am Tigris, fchlagt mit ibm bie Babplonier und fehrt mit reicher Beute beladen in feine Beimath, bas fubliche Urabien , jurud. 84

Bar im gangen bas freie Sirtenleben bas berrichenbe im Sebichat, mar es bas leben einer großen und fraftigen Bolfegabl, fo murben boch auch bort bie Stabte Debina und Meffa (lettere mit ihrem uralten rathfelhaften Tempelbeiligthum, ber Raaba) ale anfehnliche, von fremben Rationen befuchte Orte bezeichnet. In Begenben, welche ben Ruften ober ben Caravanenftragen, bie wie Rlugthaler wirfen, nabe lagen, berrichte wohl nirgende bie vollige robe Bilbheit, welche bie Abgefchloffenheit erzeugt. Schon Bibbon 85, ber bie menfchlichen Buftaube immer fo flar auffaßt, erinnert baran, wie in ber grabifden Salbinfel bas Romabenleben fich wefentlich von bem unterscheibet, welches Berobot und Sippocrates in bem fogenannten Scuthenlande befdreiben : weil in Diefem fein Theil bes Sirtenvolfes fich jein Stabten angefiebelt bat, mabrent auf ber großen grabifchen Salbinfel bas Landvolf noch jest mit ben Stabtebewohnern verfehrt, Die es von gleicher urfprunglicher Abfunft mit fich felbit balt. In ber Rirabifenfteppe, einem Theile ber Cbenen, welche bie alten Schthen (Scoloten und Sacer) bewohnten, bat es auf einem Raume, ber an Flachenin-Salt Deutschland übertrifft 86, feit Jahrtaufenben nie eine Stadt gegeben; und boch überftieg, jur Beit meiner fibiriichen Reife, Die Bahl ber Belte (Burten ober Ribitfen) in ben brei Banberhorben noch 400,000: was ein Romabenpolf von zwei Millionen anbeutet. Bie febr folche Contrafte ber größeren ober minberen Abgefchloffenheit bes Sirtenlebens (felbft wenn man gleiche innere Unlagen porausfeben will) auf bie geiftige Bilbfamfeit wirfen, bebarf bier feiner umftanblicheren Entwidelung.

Bei bem ebeln, von ber Ratur begunftigten Stamme

ber Uraber machen gleichzeitig bie inneren Unlagen ju geiftiger Bilbfamfeit, bie von une angebeuteten Berbaltniffe ber naturlichen Beichaffenbeit bes ganbes und ber alte Sanbeleverfebr ber Ruften mit bochcultivirten Rachbare ftagten erflatlich, wie ber Ginbruch nach Sprien und Bere fien und fpater ber Befit von Megopten fo fcnell Liebe gu ben Biffenichaften und Sang ju eigener Foridung in ben Siegern ermeden fonnten. In ben munterfamen Befting mungen ber Weltordnung lag es, bag bie driftliche Gecte ber Reftorianer, welche einen febr wichtigen Ginfluß auf bie raumliche Berbreitung ber Renntniffe ausgeubt bat, auch ben Arabern, ebe biefe nach bem vielgelehrten und ftreitfüchtigen Alerandrien famen, nublich murbe, ja baß ber driftliche Reftorianismus unter bem Schute bes bemaffnes ten Idlam tief in bas öftliche Affien bringen fonute. Die Uraber murben namlich mit ber griechischen Litteratur erft burch bie Sprer 87, einen ihnen verwandten femitifchen Stamm, befannt, mabrend bie Sprer felbit, taum anbert. halb 3abrbunberte fruber, bie Renntniß ber griechifden Litteratur erft burch bie verfegerten Reftorianer empfangen batten. Merate, bie in ben Lebranftalten ber Griechen und auf ber berühmten von ben neftorianischen Chriften au Ebeffa in Defopotamien gestifteten mebicinifden Schule gebilbet maren, lebten icon ju Dohammebe Beiten, mit biefem und mit Abu. Befr befreundet, in Deffa.

Die Schule von Cheffa, ein Borbild ber Benebictiner. Schulen von Monte-Caffino und Salerno, erwedte bie naturmiffenichaftitiche Untersuchung Der Heilforschaft aus dem Mineral. und Pflangenreiche. Als durch chifflichen Fanatismus unter Jeno bem Jaurier sie ausglöft wurde, Fanatismus unter Jeno bem Jaurier sie ausglöft wurde,

gerfreuten fich die Restorianer nach Berfien, wo fie balb eine politische Bichicigett erlangten und ein neues, vielber juchtes medicitisches Infittut gu Dichondisquer in Khufiftan fititeten. Ge gelang fignen ihre Kenutniffe und ihren Glauben gegen die Mitte bes siedenten Jahrhunderts bis nach Shina unter ber Dynassie der Thang zu verbreiten, 572 Jahre nachbem der Buddismus dort aus Indien eingebrungen war.

Der Saamen abenblanbifder Cultur, in Berfien burch gelehrte Monde und burch bie von Buftinian verfolgten Bhilofophen ber letten platonifchen Schule von Athen ausgestreuet, hatte einen wohlthatigen Ginfluß auf bie Araber mabrent ihrer erften affatifchen Relbzuge ausgeubt. fcwach auch bie Renntniffe ber neftorianifchen Briefter mogen gewefen fein, fo fonnten fie boch, ihrer eigenthum: liden medicinifd spharmaceutifden Richtung nach, anregend auf einen Denichenftamm wirfen, ber lange im Benuß ber freien Ratur gelebt und einen frifcheren Ginn fur febe Urt ber Raturanichauung bemabrte ale bie griechischen und italifden Stabtebewohner. Bas ber Gpoche ber Araber bie fosmifche Bichtigfeit giebt, bie wir bier bervorbeben muffen, baugt großentheils mit bem eben bezeichneten Buge ihres Rationalcharaftere gufammen. Die Araber find, wir wiederholen es, ale bie eigentlichen Grunder ber phpfifchen Biffenichaften ju betrachten, in ber Bebeutung bes Borte, welche wir ihm jest ju geben gewohnt finb.

Allerdings ift in ber Gebantenwelt, bei ber inneren Berfettung alles Gebachten, ein absoluter Anjang schwer an einen bestimmten Zeitabschnitt zu fnithen. Einzelne Lichtpunfte bes Missens, wie ber Proefie, burch bie bas Biffen erlangt werben fann, zeigen fich frube gerftreut. Bie weit ift nicht Dioscoribes, welcher Quedfilber aus bem Binnober übertrieb, vom arabifden Chemifer Dicheber, wie weit ift Btolemaus ale Optifer von Albagen getrennt! aber bie Grundung ber phpfifchen Disciplinen, ber Raturmiffenichaften felbft, bebt ba erft an, wo auf neu geöffneten Begen jugleich von Bielen, wenn auch mit unaleichem Erfolge, fortgeschritten wirb. Rach ber blogen Raturbes icauung, nach bem Beobachten ber Ericeinungen, bie fich in ben irbifden und himmlifden Raumen gufällig bem Muge barbieten, fommt bas Erforichen, bas Muffuchen bes Borbandenen, bas Deffen von Große und Dauer ber Bemegung. Die frubefte Epoche einer folden, boch aber meift auf bas Organifche beidranften Raturforicung ift bie bes Uriftoteles gemefen. Es bleibt eine britte unb bobere Stufe ubrig in ber fortidreitenben Renntnig phufifder Ericheinungen, bie Ergrundung ber Raturfrafte: bie bes Berbens, bei bem biefe Rrafte wirfen; bie ber Stoffe felbft, bie entfeffelt werben, um neue Berbindungen eingus geben. Das Mittel, meldes zu biefer Entfeffelung fubrt, ift bas willführliche Bervorrufen von Ericeinungen, bas Erperimentiren.

Auf biefe lepte, in bem Alterthum saft gang unbetretene Stufe haben fich vorzugsweise im großen bie Atader erhoben. Sie gehörten einem Lande an, das gang des Palmenund zur größeren Salfte bes Twopen Klima's genisst (ber Bendefreis bes Archses durchschneibet bie Habinfel ungejähr von Maskat nach Metka bin), asso einer Weltgegend, in ber bei erhöhter Lebenskraft ber Organe bad Pflangenreich eine Kulle von Aromen, von balfamischen Salten, bem Menfchen mobitbatigen ober gefahrbrobenben Stoffen lies fert. Fruh mußte baber bie Mufmertfamfeit bes Bolfes auf bie Erzeugniffe bes heimischen Bobens und ber burch Sanbel erreichbaren malabarifden, ceplanifden und oft afrifanifden Ruften gerichtet fein. In biefen Theilen ber beifen Bone "inbivibualifiren" fich bie organifchen Geftalten in ben fleinften Erbraumen. Beber berfelben bietet eigenthumliche Erzeugniffe bar und vervielfaltigt burch ftete Unregung gum Beobachten ben Berfehr bes Menfchen mit ber Ratur. Es fam barauf an fo foftbare, ber Debicin, ben Bewerben, bem Lurus ber Tempel und Ballafte wichtige Baaren forgfältig von einander au unterscheiben und ihrem, oft mit gewinnfüchtiger Lift verbeimlichten Baterlande nachaufvuren. Musgebend von bem Stapelplate Gerrha am perfifchen Meerbufen und aus bem Beihrauch Diftricte von Demen, burchftrichen gablreiche Caravanenftragen bas gange Innere ber grabifden Salbinfel bie Phonicien und Sprien und bie Ramen jener fraftigen Raturprobucte, wie bas Intereffe fur biefelben, murben überall verbreitet.

Die Arqueimittellehre, gegründet von Diedscribes in ber alerandeinischen Schule, ift ihrer wissenschieden undeblidung nach eine Schöpfung der Arabet, denne jedoch eine reiche Duelle der Beschrung und die Alteste von allen, die ein indichen Aerzie, schon früher geöffinet war . Die demliche Apolhefertung ist von den Araben geschaffen worden, und die erfen ber beschieden Berchieden Berchieden ber Argueimittel, die jest so genannten Diepensatorien, sind von ihnen ansgegangen. Sie wurden spater von ber alernitungschen Berchieden ber die bei bei bei die bei die Berchieden ber die Berchieden ber beschieden. Die ber erfen Verbreitet. Babannacie und Materia medica die frein Behirtnisse der

praftifden Heilfunft, leiteten nach zwei Richtungen gleichgeifig jum Studium ber Botanit und ju bem ber Gemie. Aus ben engen Areifen ber Abglidfetil und einfeliger Anwendung gesangte die Pflangenkunde allmalig in ein weiteres und freieres Beib; fie erforste bie Structur bes organischen Gewebes, bie Bereindung der Structur mit ben Rraften, die Geispe, nach weichen die Pflangenspreme samilienweise auftreten und fich geographisch nach Berichie bengeit ber Klimate und Soben über ben Erbboben vertreilen.

Seit ben affatifden Eroberungen, fur beren Erhal. tung fpater Bagbab ein Centralpunft ber Dacht und ber Gultur murbe, bewegten fich bie Araber in bem furgen Beitraume von 70 Jahren über Megypten, Cyrene und Carthago burch bas gange norbliche Ufrifa bis ju ber fernften iberifden Salbinfel. Der geringe Bilbungeguftanb bee Bolfes und feiner Geerführer tonnte allerbings jeglichen Musbruch milber Robeit vermuthen laffen; aber bie Dhithe von Berbrennung ber gleranbrinifden Bibliothef burch 2mru (bas fechemonatliche Seizen von 4000 Babftuben) berubt auf bem alleinigen Beugniß von zwei Schriftftellern, melde 580 Jahre fpater lebten, ale bie Begebenheit fich foll gus getragen haben. 89 Bie in friedlicheren Beiten, boch ohne baß bie geiftige Cultur ber gangen Bolfomaffe einen freien Aufschwung hatte gewinnen fonnen, in ber glangvollen Groche von 211. Manfur, Sarun 21. Rafchib, Mamun unb Motafem, bie Bofe ber Rurften und bie öffentlichen wiffenicaftliden Inftitute eine große Babl ber aus. gezeichnetften Dauner vereinigen fonnten, bebarf bier feiner befonberen Entwidelung. Es gilt nicht in biefen Blattern

eine Charafteristt ber jo ausgebehnten und in ihrer Mannigfaltigleit so ungleichartigen arabischen Litteratur zu geben, ober zu unterscheiben, was in den verborgenen Teien ber Organisation eines Menschensammes und der Raturentsatiung feiner Anlagen, was in außeren Anregungen und zufälligen Bedingnissin gegründet ist. Die Lössung die ser vichtigen Ausgebe gehört einer anderen Sphäre der Iden an. Unsere historische Betradtungen sind auf eine fragmentartsche Spetgabsung sehien beschänt, was in mathematischen, astronomischen nud naturwissenschaftlichen Kenntuissen der Bell der Araber zur allgemeineren Weltanschauung begetragen das

Alchymie, Zauberfunft und unpflice Phantafien, durch scholaftige Dialettif jeber bichterischen Unmuch entblött, verunreinigen freilich auch bier, wie überall im Wittelalter, die wahren Resultate der Ersorichung; aber unabidisig schiederbeitend, mührevoll durch liebersehungen sich die Fruchte früher gebildeter Generationen aneigneud, haben die Krader die Waturansichten erweitert und vieles Eigene geschäffen. Man hat mit Recht auf den großen Unterschied ver Gulturverhältnisse ausmerfiam gemacht zwissen eine neinwaubernden germanischen und den arabischen Schmen. Jene bildeten sich erst nach der Einwanderung aus; die brachten mit sich sich auch der Ermanderung aus; die brachten mit sich sich den aus der Heimanderung aus; die brachten mit sich sich den aus der Heimanderung aus; die Bechausgelibete Eprache, und die geren Beligion, auch eine hochausgelibete Eprache, und den Einkuß auf die Kovornzalen und die Minneslanger geblieben issu.

Die Araber besagen merfwurbige Eigenschaften, um aneignend und vermitteind zu wirfen vom Enphrat bis zum Gnadasquivir und bis zu bem Suben von Mittel-Afrifa. Sie befaßen eine beifviellofe weltgeschichtliche Bemeglichfeit, eine Reigung, von bem abstogenben iergelitifchen Caftengeifte entfernt, fich mit ben befiegten Bolfern au verschmelgen und boch tros bes emigen Bobenmedfele ihrem Rationaldarafter und ben trabitionellen Erinnerungen an bie uriprungliche Seimath nicht ju entfagen. Beifpiele von größeren ganbreifen einzelner Individuen, nicht immer bes Sanbele megen, fonbern um Renntniffe einzusammeln, bat fein anberer Bolteftamm aufzuweisen; felbft bie bubbbiftifchen Briefter aus Tubet und China, felbit Marco Bolo und bie drift, lichen Miffionare, welche ju ben Mongolenfurften gefanbt wurden, haben fich nur in engeren Raumen bewegt. Durch bie vielen Berbindungen ber Araber mit Indien und China (fcon am Enbe bee 7ten Sabrbunberte 91 unter bem Chalifat ber Dmmajaben murben bie Eroberungen bis nach Rafchgar, Rabul und bem Benbichab ausgebehnt) gelange ten michtige Theile bes affatifchen Biffene nach Guropa. Die icarffinnigen Foridungen von Reingub baben gelebrt. wie viel aus arabifden Onellen fur bie Renntniß von Indien au icopfen ift. Der Ginfall ber Mongolen in Ching ftorte amar ben Berfebr uber ben Drus 92; aber bie Mongolen felbft murben balb ein vermittelnbes Glieb fur bie Araber, welche burch eigene Unichauung und mubevolles Foricen von ben Ruften bee ftillen Deeres bie au benen Beft-Afrifa's, von ben Borenden bis au bee Scherife Ebrifi Sumpflande bee Bangarah in Inner 21frifa bie Erbfunde aufgeflart haben. Die Geographie bes Btolemaus wurde nach Grabn icon auf Befehl bes Chalifen Damun gwifchen 813 und 833 in bas Arabifche überfest, und es ift fogar nicht unwahrscheinlich, bag bei ber leberfesung

einige nicht auf uns gefommene Fragmente bes Marinus Syrius benutt werben konnten 183.

Bon ber langen Reihe vorzüglicher Geographen, welche bie arabifche Litteratur une liefert, ift es genug bie außerften Glieber, El-3ftadri 94 und Albaffan (Bobaunes Leo. ben Afrifaner), ju nennen. Gine großere Bereicherung bat bie Erbfunde nie auf einmal por ben Entbedungen ber Bortugiefen und Spanier erhalten. Schon funfzig Jahre nach bem Tobe bes Bropheten maren bie Araber bis an bie außerfte weftliche Rufte von Ufrita, bis an ben Safen Mefi, gelangt. Db fpater, ale bie unter bem Ramen ber Almagrurin befannten Abenteurer bae Mare tenebrosum beschifften, bie Infeln ber Buaniden pon grabifden Schiffen befucht morben find, wie mir lange mabriceinlich mar, ift neuerbinge wieber in 3meifel gezogen worben. 95 Die große Daffe grabifcher Dungen, bie man in ben Diffee ganbern und im hohen Rorben von Scanbinavien vergraben finbet, ift nicht ber eigenen Schifffahrt, fonbern bem weit verbreiteten inneren Sanbeleverfebr ber Araber guguichreiben. 96

Die Erbfunde blieb nicht auf bie Darftellung raumlicher Berbaltniffe, auf Breiten ... und Engenbestimmungen II, wie sie Ablal. Saffan vervielfältigt bat, auf Beforeibung von Alusgebeten und Bergsteiten beschräntig sie leitete vielmehr bas mit ber Ratur so befreundete Bolf auf die organischen Erzeugnisse bes Bodenns, besonders auf die ber Pflangenweil. Der Blöchen, welchen ibe Bedenner bed Bolsams vor anatomischen Untersuchungen hatten, binderte sie an allen Bortschritten in der Ebiergeschiche. Eie bes guudgten sich pie biefe mit bem, was sie aus Ueberschungen bes Arischeteles und Galemus fic aneignen konntergen des Arischeteles und Galemus fic aneignen konntergen

boch ift bie Thiergeschichte bes Avicenna, welche bie fonias liche Bibliothef ju Baris 99 befint, pon ber bes Ariftoteles verschieben. 216 Botanifer ift Ibn-Baithar aus Dalaga 100 ju nennen, ben man wegen feiner Reifen in Griechenland, Berfien, Inbien und Megppten auch ale ein Beifpiel von bem Streben aufeben fann burch eigene Beobachtungen bie Erzeugniffe verichlebener Bonen bes Morgen, und Abend. lanbes mit einanber ju vergleichen. Der Musgangepunft aller biefer Bestrebungen mar aber immer bie Araneis mittelfunde, burch welche bie Araber bie driftlichen Schulen lange beherrichten und ju beren Musbilbung 36n. Sina (Avicenna), aus Uffchena bei Bochara geburtig, 3bn-Rofchb (Aperroes) aus Corbona; ber fungere Gerapion aus Sprien und Defue aus Maribin am Guphrat alles benutten, mas ber grabifche Caravanen unb Seebandel barbieten fonn-3ch nenne gefliffentlich weit von einauber entfernte Geburteorter berühmter grabifder Belebrten, meil biefe Beburteorter recht lebhaft baran erinuern, wie bas Raturmiffen fich burch bie eigenthumliche Beifteerichtung bes Stammes über einen großen Erbraum erftredte, wie burch gleichzeitige Thatigfeit fich ber Rreis ber Unfichten erweitert batte.

In bieien Kreis wurde auch bas Bilfen eines älteren Charlturvolfes, bas ber Inder, gezogen, ba unter dem Chatifate von Sarun Al. Rafchib mehrere wichtige Werte, wahrscheintlich bie unter ben halb fabelhaften Namen bes Tich ara fa und Sudrut a' befannten, aus bem Sausfrit in bas Arabiche überfest wurden. Wicernna, ein reitum-fassende veift, ben man oft mit Albert bem Großen verglichen, giebt in seiner Materia medica seich eien glichen, giebt in seiner Materia medica seich eien

recht auffalleuben Beweis biefes Ginfluffes inbifcher Littera-Er fennt, wie ber gelehrte Roule bemerft, bie Deo, bvara . Ceber 2 ber ichneebebedten, gewiß im 11ten Jahrbunbert von feinem Araber besuchten Simalana-Alben unter ihrem mahren Canefritnamen und halt fie fur einen hoben Bachholber Baum, eine Juniperus-Art, welche ju Terpentinol benutt wirb. Die Gobne von Aberroes lebten am Sofe bee großen Sobenftaufen, Friedriche II, ber einen Theil feiner naturhiftorifchen Reuntnig inbifder Thiere und Bflangen bem Berfehr mit grabifchen Gelehrten und fprachfundigen fpanifchen Juben 3 verbanfte. Der Chalife 216burrahman I legte felbft einen botanifchen Garten bei Corbova an 4 und ließ burch eigene Reifenbe in Sprien und anbern affatifden ganbern feltene Gamereien fammeln. Er pflangte bei bem Ballafte ber Rifafah bie erfte Dattelpalme, bie er in einem Bebichte voll ichwermuthiger Gehnfucht nach feiner Beimath Damascus befang.

Der wichtighte Einfluß aber, ben bie Araber auf bas allgemeine Naturvissen ausgeübt haben, ift ber gewesen, wechter auf die Sortschritte ber Ehemie gerichter war. Mit den Arabern sing gleichsam ein neues Zeitalter jür diese Wissenschaftlich und neues Arabern sing gleichsam ein neues Zeitalter sir diese Wissenschaftlich werten bei ben ehr ihren alchymistische Westenschaftlich und die Arten bei Bestellen die Verschwissert wie Astrologie mit der Sternfunde. Die Bedifrinisse der Pharmacie und die gleich bringenden ber technischen Ansike eitsten und wiede von den alchymistisch metallurgischen Besteutungen dalb absichtlich, dalb durch glüstlich zu zu die Verschungen bei Arbeitung der der der Verschungen bei Arbeitungsprüssen der Verschungen dalb absichtlich, dalb durch glüstlich zu zu die Verschungen bald absichtlich, dalb durch glüstlich geber der wiedenschaftlich von der Verschungen bald absichtlich, dalb durch glüstlich geber der wiedenschaftlich von der Verschungen der Verschung der

Befe kirass) siub von ben wichtigfen Solgen gewesen. Die Bereitung von Schwesel. und Salpetersaure's von Königs. wasser. Dueskiller- Krabaraten und anderen Metallervben, bie Kenntniss bes alsobolischen Ghatungsprocesse seigen, bie Cophe. Die erste wissenschaftliche Begrindung und bie Gerichtite ber Ehrent sind bie ist bie Geschichter Bettellung um so wichtiger, als nun zuerst die Steterogeneitält der Stoffe und die Natur von Kraften erkannt wurden, die sich nicht durch Bewegung sichten verfündigen und neben der pptsagereisch-platonischen "Bollsommenheit" der Borm auch der Mischung Geltung verschaften. Unterschiede der Form und Mischung find aber die Etementunseres gangen Wissens von der Mischung find aber die Etemente unseres gangen Wissens von der Mischung find aber die Etemente unseres gangen Wissens von der Mischung find aber die Etemente unseres gangen Wissens von der Mischung für der die Klemente unserer gangen Wissens von der Mischung für der die Klemente unserer gangen Wissens von der Waterie, die Abstractionen, unter Veneu wir glauben das allbewegte Weilgang au erfasseln, messen und verschaften und geriehend zugleich.

Bas bie grabifden Chemifer mogen aus ihrer Befannticaft mit ber inbifchen Litteratur (ben Schriften über bas Rasavana7), aus ben uraften technischen Runften ber Megopter, aus ben neuen alchomistischen Borichriften bes Bfeubo Democritus und bes Cophiften Spnefius, ober gar aus dinefifden Quellen burch Bermittelung ber Mongolen geschöpft haben: ift fur jest ichmer ju enticheiben. ben neueften febr forgfaltigen Untersuchungen eines berühmten Drientgliften, Berrn Reinaub, barf wenigftens bie Erfinbung bee Schiegpulvere 8 und beffen Unwenbung jur Fortichleuberung von hohlen Brojectilen nicht ben Arabern jugeschrieben werben. Saffan 211 - Rammah, welcher gwis fcben 1285 und 1295 fcbrieb, fannte biefe Unmenbung nicht, mabrent bag bereite im swolften 3abrbunbert, alfo faft 200 Jahre vor Bertholb Schwarg, im Rammeleberge A v Sumboltt, Resmes II.

am Barg eine Art Schiefpulver gur Sprengung bes Befteins gebraucht murbe. Much bie Erfinbung eines gufttbermometere wirb nach einer Ungabe bee Sanctorius bem Avicenna jugefdrieben; aber biefe Ungabe ift febr bunfel; und es verfloffen noch feche volle Sabrhunberte , bie Galilei. Cornelius Drebbel und bie Academia del Cimento burch bie Bearundung einer genauen Barmemeffung ein großartiges Mittel verichafften in eine Belt unbefannter Ericeinungen einzubringen, ben foemifchen Bufammenhang von Birfungen im Luftfreife, in ben über einanber aelagerten Deeresichichten und in bem Inneren ber Erbe gu begreifen, Ericbeinungen, beren Regelmäßigfeit und Beriobicitat Erftaunen erregt. Unter ben Fortfdritten, welche bie Bhufif ben Arabern verbanft, barf man nur Albagen's Arbeit über bie Straflenbrechung, vielleicht theilmeife ber Optif bes Btolemaus entlebnt, und bie Renntnig und erfte Anwendung bes Benbels ale Beitmeffere burch ben großen Aftronomen Ebn . Junie ermabnen.

Wenn auch die Reinheit und badei so seiner gestert Durchsichtigteit des arabisischen himmels das Bost bereits in dem Justand der frühesten Uncultur in seiner heimang in die Benegung der Gestinen besonders aufmerkam gemacht hatte (neden dem Sternbienst des Auplier unter den Lachmitten sinden wir, dei dem Stamm der Alebiten, seih die Spitigung eines sonnennagen, sellener sichbaren Manneten, des Mertur), so ist die so ausgezeichnete wissen, des Wertur), so ist die so ausgezeichnete wissen, des Wertur), so ist die so ausgezeichnete wissen der die der Verliebe der Verlissen und der Abeissen und die Abeissen der der Abstissen und der Abeissen und die Abeissen und die Verlissen die Verlissen und die Verlissen die Verlissen und di

Berfebr mit gebilbeteren Rachbarvolfern bei bochbegabten Stammen hervorgerufen wirb. Bie viele regenlofe Begenten bes trobifchen Amerifa (Cumana, Coro, Banta) haben eine noch burchfichtigere Luft ale Megupten, Arabien und Bodara! Das tropifche Rlima, Die emige Beiterfeit bes in Sternen und Rebeifieden prangenben Simmelegewolbes wirfen überall auf bas Gemuth; boch folgereich, b. h. gu 3been führenb, jur Arbeit bes Denichengeiftes in Entwidelung mathematifder Bebanten, regen fie nur ba an, mo antere, vom Rlima gang unabbangige, innere und außere Untriebe einen Bolferftamm bewegen, mo a. B. bie genaue Beiteintheilung gur Befriedigung religiofer ober agronomis icher Beburfniffe eine Rothwendigfeit bes gefelligen Buftaus bes wirb. Bei rechnenben Sanbelevolfern (Phoniciern), bei conftruirenben, bauluftigen, felbmeffenben Rationen (Chalbaern und Megyptern) werben fruh empirifche Regeln ber Arithmetif und ber Beometrie aufgefunden; aber alles bies fann nur bie Entstehung mathematifcher und aftronomifder Biffenicaft porbereiten. Erft bei hoberer Gultur wird gefetliche Regelmäßigfeit ber Beranberungen am Simmel in ben irbifden Ericeinungen wie reflectirt erfannt, auch in letteren, laut bem Musipruch unferes großen Dichtere, nach bem "rubenben Bole" geforicht. Die leberzeugung von bem Befesmäßigen in ber Blanetenbewegung bat unter allen Rlimaten am meiften bagu beigetragen in bem wogenden Luftmeere, in ben Dfeillationen bes Dceans. in bem periobifchen Bange ber Magnetnabel, in ber Bertheilung bes Drganismus auf ber Erbflache Befet und Orbnung ju fuchen.

Die Araber erhielten inbifche Planetentafeln 10 icon

am Ende des achten Jahrhunberte. Wir haben bereits oben erinnert, bağ ber Suderuta, ber uralle Inbegriff alter mebienlissen Kenntniffe ber Inder, von Gelehrten übersest wurde, welche zu bem Hose bes Challisen Harun Al-Masseh gehörten: ein Beweis, wie sehr die Ganstritt-Litteratur früh Eingang gefunben hatte. Der arabische Machematiker Althyruni ging sethen hatte. Der arabische Machematiker Althyruni Geine Schriften, die erst neuerlicht zugänglich geworben sind, beweisen, wie genau er das Laud, die Traditionen und das bielumssssiffende Wissen zu Index fannte. 11

Aber bie grabifchen Uftronomen, fo viel fie ben fruber civilifirten Bolfern, vorzüglich ben inbifchen und aleranbrinifden Schulen, verbantten, haben boch auch, bei ihrem eigenthumlichen praftifchen Ginne, burch bie große Babl und bie Richtung ihrer Beobachtungen, burch bie Bervollfommnung ber wintelmeffenben Inftrumente, burch bas eifrigfte Beftreben bie alteren Safeln bei forgfaltiger Bergleichung mit bem Simmel ju verbeffern, bas Bebiet ber Aftronomie ansehnlich erweitert. In bem fiebenten Buche von bem Almageft bes Abul-Befa hat Gebillot bie wichtige Storung ber gange bee Monbes erfannt, welche in ben Snapgien und Quabraturen verschwindet, ihren größten Berth in ben Octanten hat und bieber unter bem Ramen ber Bariation lange fur Tocho's Entbedung gehalten wurbe. 12 Die Beobachtungen von Con Junis in Cairo find fur bie Storungen und fecularen Babnanberungen ber beiben groß. ten Blaneten, Jupiter und Saturn, befonbere wichtig gemorben. 13 Eine Grabmeffung, welche ber Chalif 211-Mamun in ber großen Gbene von Sinbicar amifchen Zabmor und Raffa burch Beobachter ausführen ließ, beren Ramen uns Ebn-Junis erhalten hat, ift minder wichtig durch ift Refultat als durch das Zeugniß geworben, das fie uns von der wiffenschaftlichen Bildung des arabischen Beuschensthammes gerächtet.

216 ber Abglang einer folden Bilbung muffen betrachtet werben : im Beften, im driftlichen Spanien, ber aftronomifche Congreß ju Tolebo unter Alfone von Caftilien, auf bem ber Rabbiner Ifaac Ebn Gib Sagan Die Sauptrolle fpielte; im fernen Dften bie von 3lican Solagu, bem Entel bed Beltfturmere Didingiedan, auf einem Berge bei Deragha mit vielen Inftrumenten ausgeruftete Sternwarte, in welcher Ragir. Ebbin aus Tus in Chorafan feine Beobachtungen anftellte. Diefe Gingelheiten verbienen in ber Befdichte ber Beltanichauung in fo fern Ermabnung, ale fie lebhaft baran erinnern, wie bie Ericbeinung ber Araber vermittelnb in weiten Raumen auf Berbreitung bee Biffene und Unhaufung ber numerifchen Refultate gewirft bat: Refultate, Die in ber großen Epoche von Repler und Encho wefentlich jur Begrundung ber theoretifden Sternfunde und einer richtigen Unficht von ben Bewegungen im Simmelbraume beigetragen haben. Das Licht, welches in bem von tatarifchen Bolfern bewohnten Affen angegundet mar, verbreitete fich im 15ten Jahrhundert weiter in Beften bie Camarfand. mo ber Timuribe Ulugh Beig neben ber Sternwarte ein Somnafium nach Urt bee alexanbrinifden Dufeume ftiftete und einen Sterncatalog anfertigen ließ, ber fich gang auf neue und eigene Beobachtungen grunbete 14.

Rach bem Lobe, welches bier bem Raturwiffen ber Araber in beiben Spharen, ber Erbraume und bes himmels, gegolt worden ift, haben wir auch an bas zu erinnern, mas fie, auf ben einfamen Begen ber Gebantenentwidelung, bem Schape bes reinen mathematifchen Wiffens bingufügten. Rach ben neueften Arbeiten, welche in England, Franfreid und Deutschland 15 über bie Beidichte ber Mathematif unternommen worben finb. ift bie Mlgebra ber Araber " wie aus zwei lange von einander unabhangig fliegenben Stromen, einem inbifden und einem griechifden, uriprunglich entitanben". Das Compenbium ber Algebra. welches auf Befehl bee Chalifen 211 - Mamun ber arabifche Mathematifer Mohammet Ben : Mufa (ber Chomareamier) verfaßte, grunbet fich, wie mein fo fruh babingeschiebener gelehrter Freund Friedrich Rofen erwiesen bat 16, nicht auf Diophantus, fonbern auf inbifdes Biffen; ja icon unter Almanfor am Enbe bes achten Sabrbunberte maren inbifche Uftronomen an ben glangenben Sof ber Abbaffiben berufen. Diophantus murbe nach Cafiri und Colebroofe erft gegen bas Enbe bes gebnten Sabrbunberte von Abul Befa Busjani ine Arabifche überfest. Bas bei ben alten inbifchen Maebriften foll vermißt werben, bie von Gas au Gas forts fdreitenbe Begrunbung bes Erlangten, batten bie Araber ber aleranbrinifchen Schule ju verbanten. Gin fo fcones von ihnen vermehrtes Erbtheil ging im gwolften Sabrbunberte burch Johannes Sievalenfie und Gerbart von Cremona in Die europaifche Litteratur bes Mittelaltere über. 17 algebraifchen Werfen ber Inber finbet fich bie allgemeine Lofung ber unbestimmten Gleidungen bes erften Grabes und eine weiter ausgebilbete Behandlung berer bes zweiten ale in ben auf une gefommenen Schriften ber Meranbriner; es unterliegt baber feinem 3meifel, bag, maren bie Berfe ber Inber zwei Sahrhunberte fruber und nicht erft in unseren Sagen ben Europäern befannt geworben, fie auf bie Entwidelung ber mobernen Analyfis forbernb hatten einwirfen muffen."

Muf bemfelben Wege und burch biefelben Berhaltniffe, welche ben Arabern bie Renntniß ber inbifden Algebra auführten, erhielten biefe auch in Berfien und am Guphrat bie indifden Bablgeichen im neunten Jahrhunbert. waren bamale ale Bollbebieute am Inbue angestellt, unb ber Gebrauch ber inbifden Bablen batte fich allgemein in Die Bollamter ber Araber im norbliden Afrifa (ben Ruften von Sicilien gegenüber) verpflangt. Dennoch machen bie wichtigen und überaus grundlichen biftorifden Unterfudungen, ju welchen ein ausgezeichneter Dathematifer, Berr Chastes, burch feine richtige Interpretation ber fogenannten pythagorifden Tafel in ber Geometrie bes Boethius veranlaßt worben ift 19, es mehr ale mahricheinlich, baß bie Chriften im Abendlande felbit fruber ale bie Araber mit ben indifchen Bablen vertraut maren und baß fie unter bem Ramen bes Spfteme bes Abacus ben Gebrauch ber neun Biffern nach ihrem Stellenwerthe fannten.

Gs ift hier nicht ber Drt blefen Gegenstand, welcher mich schon frühret (1819 und 1829) in zwei, ber Academie des Inscriptions zu Parie und ber Atlachemie ber Bilfenschaften zu Berlin vergelegten Abhandlungen beschäftigt hat ", naher zu erkäutern; aber bei einem historischen Rrobleme, über bas noch viel zu entbeden übrig ift, entsteht bie Frage: ob auch ber Setzlen werth, ber simtreische Runstzgriff ber Position, welcher schon im tukischen Abacus wie im Suanpan von Inner-Affen hervorteitt, zweimal abgesonbert, im Drient und Decideut, ersunden worden ift; ober

Bie nun bie Algebra ber Araber burch bas, mas bies morgenfanbifche Bolf von Griechen und Inbern aufgenommen und felbft gefchaffen, trop einer großen Durftigfeit in ber fymbolifcben Bezeichnung, wohlthatig auf bie glangenbe Beriobe ber italianifchen Mathematifer bes Mittelaltere gewirft bat. jo bleibt auch ben Urabern bas Berbienft, von Bagbab bis Corbova burch ihre Schriften und ihren ausgebreiteten Sanbeleverfehr ben Gebrauch bes inbifden Bablenfpfteme befchleunigt ju haben. Beibe Birfungen, bie gleichzeitige Berbreitung ber Biffenichaft und ber numerischen Beichen mit Stellenwerth, haben verschiebenartig, aber machtig, bie Fortichritte bes mathematifchen Theile bes Raturmiffens beforbert, ben Bugang ju entlegenen Regionen in ber Aftronomie, in ber Optif, in ber phpfifchen Erbfunbe, in ber Barmelehre, in ber Theorie bes Magnetismus erleichs tert, welche ohne jene Bulfemittel uneröffnet geblieben mären.

Man hat mehrmals in ber Bollergeschichte bie Frage aufgeworfen, welche Folge bie Weltbegebenheiten murben gehabt haben, wenn Carthago Rom befiegt und bas europaiiche Abenbland beberricht batte. "Dan fann mit gleichem Rechte fragen", fagt Bilbelm von Sumbolbt 20, "in welchem Buftanbe fich unfere beutige Cultur befinden murbe, wenn bie Araber, wie fie es eine lange Beit binburd maren, im alleinigen Befit ber Biffenicaft geblieben maren und fich uber bae Abenbland bauernb verbreitet batten? Ein weniger gunftiger Erfolg icheint mir in beiben Rallen nicht zweifelhaft. Derfelben Urfache, melde bie romifche Beltherricaft hervorbrachte, bem romifden Beift und Charafter, nicht außeren mehr gufälligen Schidfalen, verbanten wir ben Ginfluß ber Romer auf unfere burgerlichen Ginrichtungen, auf unfere Befete. Sprache und Cultur. Durch biefen mobithatigen Ginfluß und burd innere Stammverwandticaft murben wir fur griechischen Beift und griechische Sprache empfanglich, ba bie Araber poraugemeife nur an ben miffenicaftlichen Refultaten griechischer Forfdung (ben naturbeidreibenben, phpfifden, aftronomifden, rein mathematifden) bingen." Die Araber haben, bei forgfamer Bewahrung ber reinften beimifden Munbart und bee Charffinnes ihrer bilblichen Reben, bem Musbrud ber Gefühle und ebeln Beisbeite. ipruden allerbinge bie Anmuth bichterifder Rarbung au geben gewußt; aber fie murben, nach bem ju urtheilen, mas fie unter ben Abbaffiben maren, auch auf ber Grundlage beffelben Alterthume, mit bem wir fie vertraut finben, mobl nie permocht haben bie Berfe erhabener Dichtung und bilbenb. ichaffenben Runftfinnes ine Leben gu rufen, beren fich in barmonifder Berichmelaung bie Bluthegeit unferer europais iden Cultur au rubmen bat.

Deit ber ocenischen Entbechungen. — Eröffnung ber meftlichen Gemischiere. — Begebenheiten und Erweiterung milfa-fightlicher Kenntniffe, welche die ocenischen Entbechungen verbereitet haben. — Columben, Reboffium Cabot und Gunz. — Amerika und das fille Meec. — Cabrillo, Reboftian Biziato, Alfendaca und Guico. — Die reichte fulle bes Materials zur Begeindung der hypflichen Erbefgeribung wird ben weltlichen Belleren Europe's derecheten.

Das sunigeniet Sabrhundert gehört zu ben seitenen Zeitepochen, in denen alle Gesssecherbungen einen bestimmten
umd gemeissamen Charafter andeuten, die unabändertisch
Bewegung nach einem vorgestetten Ziele offendaren. Die
Ginheit diese Strebens, der Erfolg, welcher es gefrönt,
die handelinde Thattost ganger Bölferunffen geden dem
Zeitalter des Gelumdus, des Sedossian Cabet und Gana
Größe und dauernden Glang. In der Mitte von zwei
gefinten Bildungssussen der Wenscheit ist das sunigefinte Jahrhundert gleichssam eine Ubergangsbevocke, welche
beiben, dem Mittelalter und dem Ansag der neueren Zeit,
angebört. Ge ist die Goode der größen Entberdungen im
Maume, solcher, die sig die Ausertungsabe und alle Jößen
der Erdoberfläche umsassen. Benn dieselbe sie Bewohner Europa's die Werfe der Schöping verdoppets fin,

fo bot fie zugleich ber Intelligenz neue und machtige Unregungsmittel zur Bervollfommnung ber Raturwiffenschaften in ihren phyfischen und mathematischen Theilen bar. 21

Bie in Alexandere Beergugen, aber mit noch ubermaltigenberer Dacht, brangte fich jest bie Belt ber Db. jecte, in ben Gingelformen bes Wahrnehmbaren wie in bem Bufammenwirfen lebeubiger Rrafte, bem combinirenben Beifte auf. Die gerftreuenben Bilber finnlicher Unicauung murben , tros ihrer Fulle und Berichiebenartigfeit , allmalig ju einem concreten Bangen verschmolgen, Die irbifche Ratur in ibrer Allgemeinheit aufgefaßt; eine Rrucht wirflicher Beobachtung, nicht nach blogen Uhnbungen, bie in wechselnben Geftalten ber Phantafie vorschweben. Much bas Simmelegewolbe entfaltete bem noch immer unbewaffneten Huge neue Bebiete, nie gefebene Sternbilber, einzeln freifenbe Rebelwolfen. Bu feiner anberen Beit (wir haben es bereite oben bemerft) ift einem Theile bee Denichengeichlechte ein großerer Reichthum von Thatfachen, ein großeres Das terial jur Begrundung ber vergleichenben phofifchen Erbe beidreibung bargeboten worben. Riemale baben aber auch Enthedungen im Raume, in ber materiellen Belt, burch Erweiterung bes Befichtefreifes, burd Bervielfaltigung ber Erzeugniffe und Taufcmittel, burd Colonien von einem Umfange, wie man fie nie gefannt, außerorbentlichere Beranberungen in ben Sitten, in ben Buftanben langer Rnechtichaft eines Theils ber Denichheit und ihres fpaten Ermachens zu politifder Freiheit berporgerufen.

Bas in jebem einzelnen Zeitpunkte bes Bolferlebens einen wichtigen Fortidritt ber Intelligenz bezeichnet, hat feine tiefen Burgeln in ber Reibe vorbergefenber Jahr-

bunberte. Es liegt nicht in ber Bestimmung bes menich. lichen Geschlechts, eine Berfinfterung ju erleiben, Die gleichs magia bas gange Befchlecht ergriffe. Ein erhaltenbes Brincip nahrt ben ewigen Lebensproceg ber fortichreitenben Bernunft. Die Gpoche bee Columbus erlangte nur bee. halb fo ichnell bie Erfullung ihrer Bestimmungen, weil befruchtenbe Reime von einer Reibe bochbegabter Dans ner ausgestreuet worben waren, bie wie ein Lichtftreifen burch bas gange Mittelalter, burch finftere Jahrhunderte binburchgeht. Gin einziges berfelben, bas breigebnte, geigt uns Roger Baco, Ricolaus Scotus, Albert ben Großen. Bincentius von Beauvais. Die erwedte Beiftesthatigfeit trug balb ihre Fruchte in Ermeiterung ber Erbfunde. Diego Ribero im 3abr 1525 von bem geographisch aftronomifchen Congreß gurudfam, welcher an ber Buente be Cana nabe bei Delves jur Schlichtung ber Streitigfeiten über bie Grenze gweier Weltreiche, ber portugiefifchen und fpanifden Monarchie, gehalten murbe, maren icon bie Umriffe bee Reuen Continente von bem Feuerlande bis an bie Ruften von gabrabor verzeichnet. Muf ber weftlichen Seite, Affen gegenüber, maren bie Fortidritte naturlich langfamer. Doch mar Robrigues Cabrillo 1543 fcon norb. licher ale Monteren porgebrungen; und wenn auch biefer große und fubne Seefahrer feinen Sob in bem Cangl pon Santa Barbara bei Reu Californien fanb, fo führte ber Steuermann ber Erpebition, Bartholomaus Ferreto, both bie Erpebition bie 430 ber Breite, mo Bancouper's Borgebirge Orford liegt. Die wetteifernbe Thatigfeit ber Gpas nier, Englander und Bortugiefen, auf einen und benfelben Gegenstand gerichtet, war bamale fo groß, baß ein halbes

Jahrhundert genügte, um bie außere Bestaltung ber ganbermaffe in ber westlichen Salblugel, b. b. bie Sauptrichtung ihrer Ruften, ju bestimmen.

Benn bie Befannticaft ber Bolfer Guropa's mit bem meftlichen Theile bes Erbballes ber Sauptgegenftanb ift. meldem wir biefen Abidnitt wibmen und um welchen fich ale folgenreichfte Begebenheit fo viele Berhaltniffe ber rich. tigeren und großgrtigeren Beltanfict gruppiren, fo muß bie unbestreitbar erfte Entbedung von Amerifa in feinen norblichen Theilen burch bie Rormanner von ber Bieberauffindung beffelben Continente in feinen tropifchen Theilen ftreng geichieben merben. 216 noch bas Chalifat in Baabab unter ben Abbaffiben blubete, wie in Berfien bie ber Boefie fo gunftige Berrichaft ber Camaniben, wurbe Amerifa um bas 3abr 1000 von Leif, bem Cobne Grif's bes Rothen, vom Rorben ber bis ju 410 1/2 norblicher Breite entbedt. 22 Der erfte, aber jufallige Unftoß ju biefer Begebenbeit fam aus Rormegen. Rabbob mar in ber zweiten Salfte bes neunten Sabrbunberte, ba er nach ben icon fruber von ben Brlanbern befuchten Faroern batte ichiffen wollen, burch Sturm nach Island verschlagen. Die erfte normannische Unfiebelung bafelbit geichab (875) burch Ingolf. Gronland, bie öftliche Salbinfel einer ganbermaffe, welche überall burch Meeresmaffer vom eigentlichen Amerita getrennt ericheint, murbe frub gefeben 23, aber erft hunbert Sabre nachher (983) von Jeland aus bevolfert. Die Colonifirung von Beland, welches Rabbob juerft Schneelanb, Snjoland, genaunt hatte, führte nun über Gronland in fühmeftlicher Richtung nach bem Reuen Continent.

Die Farder und Beland muß man ale 3mifchen-

stationen, als Anfangspunfte ju Unternehmungen nach bem annerikansischen Scanbinavien betrachten. Auf ähnliche Weife batte bie Riebetrassima, derfthage ben Spriern zur Erreichung der Weerenge von Gabeira und bes hafens Tartessim geblent, eben sie sübste Tartessim bie geblent, eben sie sübste Tartessim bie Bolf von Station zu Station nach Gerne, bem Gauleon (ber Schissfinste) ber Gartbager. 21

Eros ber Rabe ber gegenüberliegenben Rufte von labrabor (Helluland it mikla) vergingen boch 125 3abre von ber erften Unfiebelung ber Rormanner auf Island bis ju Leif's großer Entbedung von Amerifa. Go gering maren bie Mittel, welche jur Forberung ber Schifffahrt in biefen abgelegenen oben Erbwinfel von einem ebeln, fraftigen, aber armen Menichenstamme angewandt merben fonnten. Die Ruftenftrede Binland, fo wegen ber von einem Deutschen, Enrfer, bort aufgefundenen wilben Beintrauben genannt, reiste burch Fruchtbarteit bes Bobens und Dilbe bes Rlima's in Bergleich mit Island und Gronland. Durch Leif mit bem Ramen bes guten Binlands (Vinland it goda) bezeichnet, begriff es bas Littoral amifchen Bofton und Reu-Dorf: alfo Theile ber jegigen Staaten Daffachufette, Rhobe-Island und Connecticut, amifchen ben Breitenparallelen von Cività vecchia und Terracina, benen aber bier boch nur Die mittleren 25 Jahred . Temperaturen von 80,8 und 110,2 entiprechen. Das war bie Sauptanfiebelung ber Rormanner. Die Coloniften batten oft mit bem recht friegerifchen Stamme ber Esquimaur, melder bamale unter bem Ramen ber Sfras linger viel fublicher verbreitet mar, ju fampfen. Der erfte gronfanbifche Bifchof, Erif Upfi, ein 36lanber, unternabm 1121 eine driftliche Diffionefabrt nach Binland; und

ber Rame bes colonifirten Landes ift fogar in aften Rational Gefängen bei ben Eingeborenen ber Farder aufgefunden worben. 26

Bon ber Thatigfeit und bem fubnen Unternehmunge. geifte ber islanbifchen und gronlanbifchen Abenteurer geugt ber Umftanb, bag, nachbem fie fich im Guben bis unter 410 1/2 Breite angefiebelt, fie an ber Dftfufte ber Baffinebai unter ber Breite von 720 55' auf einer ber Beiber-Infeln 27, nordweftlich von ber jest norblichften banifchen Colonie Upernavid, brei Grengfaulen aufrichteten. Der Rus nenftein, welchen man im Serbft bee 3abres 1824 aufgefunben, enthalt nach Raff und Rinn Dagnufen bie Sabrjahl 1135. Bon biefer öftlichen Rufte ber Baffinebai aus befuchten bie Unfiebler bee Fifchfange megen febr regelmaßig ben gancafter . Sund und einen Theil ber Barrow. Strafe, und gwar mehr benn feche Jahrhunderte vor ben fühnen Unternehmungen von Rarry und Rofi. Die Locas litat bes Fifchfanges ift febr bestimmt beschrieben, und gronlanbifche Briefter aus bem Bisthum Garbar leiteten (1266) bie erfte Entbedungsfahrt. Dan nannte biefe norbmeftliche Sommerftation bie Rrofofjarbar , Seibe. Es gefchieht icon Ermannung bes angeichwemmten (gewiß fibirifden) Treibholges, welches man bort fammelte, ber vielen Ballfifche, Bhofen, Ballroffe und Seebaren. 28

Ueber ben Berkehr bes hohen europäischen Rorbens, wie über ben ber Grönländer und Jeländer mit bem eigentlichen amerikanischen Continent reichen sichere Rachrichten nur bis in die Witte bes 14ten Jahrhunderts. Roch im Jahr 1347 wurde von Grönland aus ein Schiff nach Nartland (Neu-Schottland) gesandt, um Bauhols und andere Bedürfniffe einzusammeln. Auf ber Rüdteise von Martland wurde das Schiff vom Sturme verschlagen und mußte in Seraumssied im Besten von Island landen. Dies ist die letzte Rachricht von dem normann is de en Amerika, welche und alte scandinavische Quellenschriften ausbewahrt haben. 20

Wir sind bisher sorgsättig auf historischem Boben geblieben. Durch bie fritisischen, nicht genug zu tobenben Bemichtungen von Beitstan Nafin und ber feniglichen Geschlichaft für nordische Alterthumstunden kapenhagen sind die Sagad und Urkunden über die Hahrten ber Wermanner nach helluland (Reufundland), nach Martland ber Mundung bes Set. Borenz-Kusses wir Wesa Scotia) und nach Wintland (Massachietts) einzeln abgedruckt und befriedigend commentiet worden. Die Känge ber Hahrt, die Richtung, in ber man gestegelt, die Zeit des Ausganges und Unterganges der Sonne sind genau angegeben.

 begeichnet. Sie werben barin bestimmt Groß. Irland it milalo genantt, und es wird behauptet, sie seien von ben Iren bewölftet worben. Rach Zequasiffen, bie bis. 1064 hinaufreichen, wurde, ebe noch Leif Winland entbedte, wahrscheinlich ischen und de Jahr 1822, Art Marsson, aus bem mächtigen isländischen Geschiebetet Ulf's bes Schielers, auf einer Jahrt von Island gegen Güben durch Sinter wie bestehe Derfolgen, in bemischen als Christ getauft und, da man ihm nicht erlaubte sich zu entfernen, bort von Männern aus ben Ortney. Inssien unt Jestand erdannt. 31

Die Meinung einiger norbifcen Alleerhumsforcher ift nun, bag, ba in ben alteften islanbifcen Documenten bie erften Bewohrer ber Infel "auber bas Meere gesemmenten bie erften Bewohrer ber Infel "aber bas Mere gesemmen Beftmanner" genannt werben (Antommlinge, die sich jappy) an ber Suborftiffe und auf bem nache gelegenen Heinen Bapar-Cliaube niedergelassen). Johand zuerst nicht ummittelbar vom Europa, sondern von Briginien und Carolina ber, b. i. aus Groß-Arland (bem amerikanischen Beisphannerlande), von nach Amerika früh verpflangten Bein benölter worden fein. Die wichtige Schrift bes itr dianbischen Monches Dicuji, de Mensura Orbis Terrze. welche um das Jahr 825 verfaßt wurde, oss Jahr frührer als die bie Normanner durch Raddod Kennuis von Island ershelten, bestätigt aber nicht biese Welnung.

Im Norden von Europa haben christliche Anadoceten, im Innecen Miens fromme Buddhiftenmönde unyugängliche Gegenden ju eierfeichen und ver Gwilfilation ju eröffinen gewußt. Das emfige Besteben religiöse Dogmen zu verbreiten hat bald friegerischen Unternehmungen, bald friedlichen A. vomselbi, Remen U. 3been und Sanbeleverbinbungen ben - Beg gebahnt. Der ben Religionefpftemen von Inbien, Palaftina und Arabien fo eigenthumliche, bem Inbifferentismus ber polytheiftifchen Griechen und Romer burchaus frembe Gifer hat bie Fortfcritte ber Erbfunde in ber erften Salfte bes Mittelaltere belebt. Letronne, ber Commentator bes Dicuil. hat auf eine icarffinnige Beife bargethan, bag, feitbem bie irlanbifchen Miffionare von ben Normannern aus ben Rarber - Infeln verbrangt waren, fie um bas Jahr 795 36- .. land ju befuchen anfingen. Die Normanner, ale fie Beland betraten, fanben bafelbft irlanbifche Bucher, Defigloden und andere Gegenftanbe, welche frubere Unfommlinge, bie Papar genannt werben, bort jurudgelaffen hatten. Diefe Papae (Bater) aber fint bie Clerici bee Dicuil. 32 Gehorten nun, wie man nach feinem Beugniß vermutben muß, iene Begenftanbe irlanbifchen Monchen, Die aus ben Karber-Infein famen, fo fragt fich, warum bie Donde (Papar) nach einheimischen Sagen Weftmanner, Vestmenn. "von Beften über bas Deer gefommene (komnir til vestan um bal)" gengunt wurben? Ueber bie Schifffahrt bes galifchen Sauptlinge Maboc, Cohnes bes Dwen Guineth, nach einem großen westlichen ganbe im Jahr 1170 und ben Bufammenhang biefer Begebenheit mit bem Große Irland ber islanbifchen Cagas ift bie fest alles in tiefes Dunfel gebullt. Much verschwindet nach und nach bie Race ber Celto-Ameris faner, welche leichtglaubige Reifenbe in mehreren Theilen ber Bereinigten Staaten wollten gefunden haben; fie perfcwinbet, feitbem eine ernfte, auf grammatifche Formen und organifchen Bau, nicht auf jufallige Lautabnlichfeiten. gegrunbete Sprachvergleichung eingeführt ift. 33

Daß biefe erfte Entbedung pon Amerifa in ober por bem 11ten Sabrbunbert nichts großes und bleibenbes m Erweiterung ber phyfifchen Beltanichauung ichaffen tonnte. wie es bas Bieberauffinben beffelben Continents burch Columbus am Enbe bes 15ten Sabrbunderte bervorbrachte. ergiebt fich aus bem Buftanbe ber Uncultur bes Bolfe. ftammes, welcher bie erfte Entbedung machte, und aus ber Ratur ber Gegenben, auf welche biefelbe beidranft blieb. Durch feine miffenicaftliche Renntnig maren Die Scanbinavier vorbereitet, um, über bie Befriedigung bes nachften Beburfniffes binaus, bie ganber, in benen fie fich angefiebelt, ju burchforiden. Ale bas eigentliche Mutterland jener neuen Colonien maren Gronland und Beland ju betrachten, Regionen, in beuen ber Denich alle Beichwerben eines unwirthbaren Rlima's zu befampfen batte. Der munberbar pragnifirte islanbifche Freiftagt erhielt allerbings feine Gelbftftanbigfeit viertebalb bunbert Jahre lang, bis bie burgerliche Freiheit unterging und bas gant fich bem norwegischen Ronig Safon VI unterwarf. Die Bluthe ber islanbifden Litteratur, Die Beichichteidreibung, Die Muffammlung ber Cagas und ber Ebba-Lieber bezeichnen bas 12te und 13te Jahrhunbert.

Gs ift eine mertwürdig Gricheinung in der Culturgeschichte der Vallonalschad der diefen Uederlieferungen des europäischen Kordens, durch Unruhen in der Heinard geschiede und nach Island übergetragen, dort forgsam gepflegt und für die Rachwelt gerettet zu sehen. Diese Rettung, die entjernte Golge von Ingolfs erster Anliedelung auf Island (875), ift eine wichtige Begedenheit in den Artisch der Olchjung und schaffender Einbildungskraft. in ber formlofen Rebelwelt fcanbinavifcher Drbthen und finnbilblider Cosmogonien geworben. Rur bas Raturmiffen gewann feine Erweiterung. Reifenbe Belanber befuchten allerbinge bie Lehranftalten Deutschlande und Italiene; aber bie Entbedungen ber Gronlanber im Guben, ber geringe Berfehr mit Binland, beffen Begetation feinen merfmurbig eigenthumlichen phofiognomifchen Charafter barbot, angen Unfiebler und Geefahrer fo wenig von ihrem gang europaifden Intereffe ab, bag fich unter ben Gulturvolfern bes fubliden Europa's feine Radricht von jenen neuangefiebelten ganbern verbreitete. Ja in Island felbft icheint eine folche Rachricht nicht einmal ju ben Dhren bes großen genuefifchen Geefahrere gelangt ju fein. Island unb Gronland maren namlich bamale icon über zwei Sabrhunberte von einander getrenut, ba Gronland 1261 feine republicanifche Berfaffung verloren hatte und ihm, ale Rrongut Dorwegens, aller Berfehr mit Fremben und auch mit Asland formlich unterfagt wurde. Chriftoph Columbus ergablt in feiner fo felten geworbenen Schrift "uber bie funf bewohnbaren Erbzonen", bag er im Monat Rebruar 1477 Island besuchte, "wo bamale bae Deer nicht mit Gis bebedt mar 31 und bas von vielen Raufleuten von Briftol befucht wurbe". Satte er bort von ber alten Co. louisation eines gegenüberliegenben ausgebehnten aufammenhangenben ganbftriches, von Helluland it mikla, Marffanb und bem "guten Binland" reben boren, batte er biefe Renntniß eines naben Continents mit ben Brojecten in Berbindung gefest, welche ibn icon feit 1470 und 1473 beschäftigten; fo murbe in bem berühmten erft 1517 beenbigten Broceffe über bas Berbienft ber erften Entbedung

um so mehr von ber Reise nach Thie (38land) die Rete geweien sein, als der arguschnische Biscal selbst einer Seefacte (mappanundo) ernabut, die Martin llenfe Bilingon in Rom gesehen hatte umd aus der der Reue Continent soll abgebildet gewesen sein. Weben Columbio ein Landbutte aussische wollen, von dem er in Island Kenntniss erthalten, so wülte aussisch die geweiß nicht aus sie stehe Bette erstellen, sie wiede er gewiß nicht aus sie süberes in sweigen und befreigen Richtung gesteuert haben. Insissen und fübwessellicher Richtung gesteuert haben. Insissen und bei feben abger nach des Golumbus bis 14844, also bis sieden Zahre nach des Golumbus Reise nach Standt

Bang vericbieben von ber erften Entbedung bee Reuen Continents im 11ten Sahrhunbert ift burch ihre weltgefchichtliche Folgen, burch ihren Ginfluß auf Die Erweiterung phyfifcher Weltanichauung bie Wieberauffinbung biefes Continente burch Chriftoph Columbus, Die Entbedung ber Tropenlanber von Amerifa geworben. Benn auch ber Gees fahrer, welcher am Enbe bes 15ten Jahrhunberte bas große Unternehmen leitete, feinesweges bie Abficht batte einen neuen Belttheil ju entbeden, wenn es auch entichieben ift, baß Columbus und Amerigo Befpucci in ber feften Uebergengung 35 geftorben finb, fie batten bloß Theile bes oft. lichen Ufiens berührt; fo hat bie Erpebition boch gang ben Charafter ber Mudinhrung eines nach wiffenichaftlichen Combinationen entworfenen Blanes gehabt. Es murbe ficher gefdifft nach Beften, burch bie Pforte, welche bie Eprier und Colans von Samos geöffnet, burch bas "unermegliche Dunfelmeer" (mare tenebrosum) ber grabifchen Geographen. Man ftrebte nach einem Biele, beffen Abftanb man gu fennen glaubte. Die Schiffer wurben nicht jufallig verichlagen,

wie Rabbob und Garbar nach Island, wie Gunubsorn, ber Sohn von Ulf Krafa, nach Grönland. Mach wurde ber Entbeder nicht burch Zwischenflationen geleitet. Der große Münberger Cosmograph Martin Behaim, welcher ben Bertugiesen Diego Cam auf seinen wichtigen Expeditionen nach ber Weistüsse von Ustria begleitet hatte, lebte vier Jahre, von 1486 bis 1490, auf ben Agoren; und nicht won beien Insseln aus, welche zwischen der iberischen Rüssen und ber Kufte Pennsylvaniens in 3, Auflernung von ber Ehat ist ich beier Chai ber That ist ibestertisch fich und ber That ist ibestertisch sich von beim Stangen bed Lafto gerfeiett. Er füngt von bem, wod Hercules nicht wagte:

Non osò di tentar l'alto Oceano:
Segnò le mete, e'n troppo brevi chiostri
L'ardir ristriase dell' ingegno umano — —
Tempo verrà che fian d'Ercole i segni
Favola vile a invaignati industri — —
Un uom della Liguria avrà ardimento
All' incognito corso esporsi in prima — —
£affe XV st. 23, 30 unb 31.

Und bod weiß von biefem "uom della Liguria" bet geröfe vortugiesische Beschäckeicher Johann Barrod », bessen zich vor des "beschweißen eine Beschweißen sieh und mehr zu sagen, als daß er ein eitster phantastischer Schwäher gewessen sie som eines fallador, eg glorioso em mostrar sus habilidades, e mais santastico, e de imaginações com sua llha Cz-pango). So hat burch alse Jahrhumberte, burch alle Ab-spango se burch alse Jahrhumberte, burch alle Ab-spango ber errungenen Civilisation sindurch Rationalhaß ben Glanz utbunvoller Ramen zu verbunften gestrebt.

Die Entbedung ber Tropenlander von Amerika burch Christoph Columbus, Alonjo be Sojeda und Alvarez Cabral

faun in ber Beichichte ber Beltanichauung nicht ale eine ifolirte Begebenheit betrachtet werben. 3hr Ginfluß auf bie Erweiterung bes phyfifchen Biffens und auf bie Bereiche. rung ber 3beenwelt im allgemeinen wird nur bann richtig aufgefaßt, wenn man einen fluchtigen Blid auf biejenigen Bahrhunderte wirft, welche bas Beitalter ber großen nautifden Unternehmungen von bem ber Bluthe wiffenicaftlicher Cultur unter ben Arabern trennen. Bas ber Mera bee Columbus ihren eigenthumlichen Charafter gab, ben eines ununterbrochenen und gelingenben Strebens nach Entbedungen im Raume, nach erweiterter Erbfenntniß, murbe langfam und auf vielfachen Wegen vorbereitet. Ge murbe es burd eine fleine Bahl fuhner Manner, welche fruher auftraten und gleichzeitig ju allgemeiner Freiheit bes Celbfibenfene wie jum Erforichen einzelner Raturericheinungen anregten; burch ben Ginfluß, welchen auf bie tiefften Quellen bes geiftigen Lebens ausubte bie in Italien erneuerte Befanntichaft mit ben Berfen ber griechischen Litteratur und bie Erfinbung einer Runft, bie bem Gebanfen Flugel und lange Dauer berlieb; burd bie erweiterte Renntniß bee öftlichen Uffene, melde Monchegefanbticaften an bie Mongolenfurften unb reifenbe Raufleute unter bie weltverfehrenben Rationen bes fühmeftlichen Guropa's verbreiteten, unter folche, benen ein fürgerer Beg nach ben Bewurglanbern ein Begenftanb ber eifrigften Bunfche mar. Bu ben bier genannten Anregunges mitteln gefellten fich noch, was bie Befriedigung jener Bunfche gegen bae Enbe bee fuufgebnten Jahrhunderte am meiften erleichterte, Die Fortichritte ber Schifffahrtofunbe, Die alls malige Bervollfommnung ber nautifchen Inftrumente, ber magnetifden wie ber aftronomifd meffenben, enblich bie Anwendung gewiffer Methoben jur Orisbestimmung bes Schiffes und ber allgemeinere Gebrauch ber Sonnen, und Mond. Ephemeriben bes Regiomontanus.

Dhne, was biefen Blattern fremb bleiben muß, auf bas Einzelne in ber Gefdichte ber Biffenichaften einjugeben, nennen wir nur unter ben Menfchen, welche bie Epoche von Columbus und Gama porbereitet haben, brei große Ramen : Mbertus Magnus, Roger Baco und Binceng von Beauvais. Gie find hier ber Beitfolge nach aufgeführt; benn ber wichtigere, mehrumfaffenbe, geiftreichere ift Roger Baco, ein Franciscaner . Mond que Mchefter, ber fich ju Drford und Baris fur bie Biffenfchaften ausbilbete. Alle brei find ihrem Zeitalter porangeeilt und haben machtig auf baffelbe eingewirft. In ben langen, meift unfruchtbaren Rampfen bialectifcher Speculationen und bes logifchen Dogmationus einer Philosophie, bie man mit bem unbeftimmten, vielbeutigen Ramen ber icholaftifchen belegt hat, lagt fich ber wohlthatige Ginfluß, man fonnte fagen bie Rachwirfung ber Araber nicht verfennen. Die Gigenthumlichfeit ihres Rationalcharafters, bie wir im vorigen Abichnitte geichilbert, ihr Sang jum Berfehr mit ber Ratur hatte ben neu überfetten Schriften bes Ariftoteles eine Berbreitung verschafft, welche mit ber Borliebe und ber Begrunbung ber Erfahrungewiffenschaften auf bas innigfte gufammenbing. Bie an bae Enbe bee 12ten und ben Unfang bee 13ten Jahrhunderte herrichten migverftandene gehren ber platonifden Philosophie in ben Schulen. Schon bie Rir. denvater 37 glaubten in berfelben bie Borbilber qu ibren eigenen religiöfen Unfchauungen gu finben. Biele ber fomboliffrenben phyfifalifchen Bhantaffen bes Timaus murben

mit Begeisterung aufgenommen, und durch driftliche Autorität lebten wieder verworrene Ibeen über ben Kosmos auf, beren Richtigfeit die mathematische Schule der Alterandriner längst erwiesen hatte. So pflangten sich von Augustimus an bis Alcuin, Johannes Scotus und Bernhard von Chartres ties in das Mittelatter hinab, unter wechselnden Formen, bie herrichaft des Platonismus ober richtiger zu sagen neu platonische Antflänge sort. 30

Mle nun, biefe verbrangend, bie ariftotelifche Philo. fopbie ben entichiebenften Ginfluß auf Die Bewegungen bes Beiftes gewann, mar es in zwei Richtungen augleich: in ben Forfchungen ber fpeculativen Philosophie und in ber philosophischen Bearbeitung bes empirifchen Ratur. wiffene. Die erfte biefer Richtungen, wenn fie auch bem Begenftanbe meiner Schrift entfernter gu liegen icheint, barf bier icon beshalb nicht unberührt bleiben, weil fie mitten in ber Beit bigleetifcher Scholaftif einige eble, bochbegabte Danner jum freien Gelbftbenten in ben verichiebenartigften Bebieten bes Biffens antrieb. Gine großartige phpfifche Beltanich auung bebarf nicht bloß ber reichen Rulle ber Beobachtungen, ale Subftrate ber Beraugemeinerung ber 3been; fie bedarf auch ber vorbereitenben Rraftigung ber Bemuther, um in ben emigen Rampfen amifchen Biffen und Glauben nicht por ben brobenben Beftalten gurudgu. ichreden, bie bis in bie neuere Beit an ben Gingangen an gewiffen Regionen ber Erfahrungewiffenicaft auftreten und Diefe Eingange ju verfperren trachten. Dan barf nicht trennen, mas in bem Entwidelungsgange ber Denichheit gleichmäßig belebt bat bas Befühl ber Berechtigung gur intellectuellen Freiheit und bas lange unbefrlebigte Streben

nach Entbedungen in fernen Raumen. Jene freien Selbst, benter bilbeten eine Reitse, welche im Mittelalter mit Duns Secolus, Wilhelm von Occam und Nicolaus von Cussa anbebt und durch Ramus, Campanella und Giordano Bruno bis au Descartes leitet. 29

Die unübersteiglich icheinenbe "Rluft amiichen bem Denfen und bem Gein, bie Begiehungen gwifchen ber erfennenben Geele und bem erfannten Gegenstanbe" trennten bie Dialectifer in jene gwei berühmten Schulen ber Realiften und Romingliften. Des faft vergeffenen Rampfes biefer mittelalterlichen Schulen muß hier gebacht merben, weil er einen mefeutlichen Ginfluß auf bie enbliche Begrunbung ber Erfahrungewiffenichaften ausgeubt bat. Die Rominaliften. welche ben allgemeinen Begriffen nur ein fubiectives Das fein in bem menichlichen Borftellungevermogen gugeftanben, wurben nach vielen Schwanfungen gulest im 14ten unb 15ten Jahrhundert Die fiegreiche Barthei. Bei ihrer großeren Ubneigung por leeren Abstractionen brangen fie guerft auf bie Rothwendigfeit ber Erfahrung, auf bie Bermebrung ber finnlichen Grundlage ber Erfenntnis. Gine folde Richtung wirfte wenigftene mittelbar auf bie Bearbeitung bee ems virifden Raturmiffens; aber auch icon ba, mo fich nur noch realiftifche Unfichten geltend machten, hatte bie Befanntichaft mit ber Litteratur ber Araber Liebe gum Raturmiffen, in gludlichem Rampfe mit ber alles abforbiren. ben Theologie, verbreitet. Go feben wir in ben verfchies benen Berioben bes Mittelaltere, bem man vielleicht eine au große Charafter : Einheit auguschreiben gewohnt ift, auf gang verfchiebenen Wegen, auf rein ibeellen und empirifchen, bas große Bert ber Entbedungen im Erbraume und bie

Möglichfeit ihrer gludlichen Benugung gur Erweiterung bes tosmifden 3beenfreifes fich allmalig vorbereiten.

Unter ben gelehrten Arabern war bas Raturwiffen eng an Argneifunde und Philosophie, im driftlichen Mittelalter war es neben ber Bhilofophie an bie theologische Dog. matif gefnupft. Die lettere, ibrer Ratur nad jur Alleinherrichaft ftrebent, bebrangte bie empirifche Forfchung in ben Gebieten ber Bhofit, ber organifden Morphologie und ber meift mit Aftrologie verschwifterten Sternfunbe. Das von ben Arabern und jubifchen Rabbinern 40 überfommene Studium bes allumfaffenben Ariftoteles batte aber bie Richtung nach einer philosophischen Berfchmelgung aller Disciplinen bervorgerufen; baber galten 3bn . Gina (Apicenna) und 3bn . Roichb (Wettoes), Albertus Magnus und Roger Bacon fur bie Reprafentanten bes gangen menfchlichen Biffens ihrer Beit. Der Ruhm, welcher im Mittelalter ihre Ramen umftrablte, last fich biefem allgemein verbreiteten Glauben beimeffen.

Albert ber Giese, aus bem Seichlechte ber Grafen von Bollfadt, muß auch als Seibstbeobachter in dem Gebeite der gerlegenden Chemie genannt werden. Seine Hoffmungen waren stellich auf die Umwandlung der Metalle gerichtet; aber, um sie zu erfüllen, vervolltommente er nicht bloß die pratissen Handler, der Behandlung der Erze, er vermehrte auch die Kinsicht in die allgemeine Wisttungsart der demischen Katurstäfte. Ueber den erganischen Bau und die Pfangen Physiologie enthalten seine Werfe einzisten überauf schaftsinnige Bemertungen. Er sannte den Schlas der Pflangen, das periodische fich Dessen und Schließen der Blumen, die Bermerlungen des Sastied und Schließen der Blumen, die Berminderung des Sastied und

Berbunftung aus ber Dberbaut ber Blatter, ben Ginfluß ber Theilung ber Gefagbunbel auf bie Musichnitte bes Blatt. ranbes. Er commentirte alle phpfitalifden Schriften bes Stagiriten, boch bie Thiergeschichte nur nach ber lateinischen Ueberfetung bes Dichael Scotus aus bem Arabifchen. 41 Ein Berf Alberte bee Großen, welches ben Titel fuhrt: Liber cosmographicus de natura locorum, ist eine Art phyfifder Geographie. 3ch habe barin Betrach. tungen aufgefunden über bie gleichzeitige Abbangigfeit ber Rlimate von ber Breite und ber Sohe bes Orte, wie uber bie Birfung bes verichiebenen Ginfallewinfele ber Connenftrablen auf Erwarmung bes Bobens, bie mich febr überrafcht haben. Daß Albert von Dante gefeiert worben ift, verbantt er vielleicht nicht fo fehr fich felbft ale feinem geliebten Schuler, bem beiligen Thomas von Mouino, welchen er 1245 von Coln nach Paris und 1248 nach Deutschland jurudführte;

> Questi, che m'è a destra più vicino, Frate e maestro fummi; ed esso Alberto E' di Cologna, ed io Thomas d' Aquino. Il Paradiso X, 97—99.

 bauernb wirffamer gemefen ift als bas, mas man ibm von eigenen Erfindungen mit mehr ober minberem Rechte jugefdrieben bat. Bum Gelbitbenten ermedenb, rugte er ftreng ben blinben Autoritateglauben ber Schule; boch, weit bavon entfernt fich nicht um bas ju fummern, mas bas griechische Alterthum erforicht, pries er gleichzeitig grundliche Sprachfunde 42, Anwendung ber Mathematif und bie Scientia experimentalis, ber er einen eigenen Abichnitt bee Opus majus gewibmet hat 43. Bon Ginem Babfte (Clemens IV) gefdust und begunftigt, von zwei anberen (Ricolaus III und IV) ber Magie beidulbigt und eingeferfert, batte er bie wechselnben Schidfale ber großen Beifter aller Beiten. Er fannte bie Optif bes Btolemaus 4 und bas Almageft. Da er ben Sipparch immer, wie bie Araber, Abraris nennt. fo barf man foliegen, bag auch er fich nur einer aus bem Arabifchen berftammenben lateinifchen leberfenung bebiente. Reben Bacon's demifden Berfuchen über brennbare erplobirenbe Difdungen find feine theoretifd cope tifchen Arbeiten über bie Berfpective und bie Lage bes Brennpunftes bei Soblipiegeln am wichtigften. Gein gebantenvolles Großes Berf enthalt Borichlage und Entwurfe ju möglicher Musfuhrung, nicht beutliche Spuren gelungener optischer Erfindungen. Tiefe bee mathematifchen Biffene ift ibm nicht auguschreiben. Bas ibn darafterifirt, ift vielmehr eine gewiffe Lebhaftigfeit ber Phantafie, beren ungemeffene Aufregung bei ben Monden bes Mittelalters in ihren naturphilosophischen Richtungen burd ben Ginbrud fo vieler unerflatter, großer Raturericheinungen wie burch langes angftvolles Spaben nach gofung gebeimnigvoller Brobleme franthaft erhobt murbe.

Die burch bas Roftfpielige bes Abidreibens vermehrte Schwierigfeit, por Erfindung bes Bucherbrude eine große Babl einzelner Sanbidriften ju fammeln, erzeugte im Dittelalter, ale ber Ibeenfreis fich feit bem 13ten Jahrhunberte wieber ju erweitern anfing, eine große Borliebe fur encyclopabifche Berfe. Diefe verbienen bier eine besonbere Beachtung, weil fie zu Berallgemeinerung ber Anfichten führten. Es ericbienen, meift auf einander gegrundet, Die gwangig Bucher de rerum natura von Thomas Cantipratenfis, Brofeffor in gowen (1230); ber Raturfpiegel (Speculum naturale), welchen Binceng von Beguvais (Bellovacenfie) fur ben beiligen Lubwig und beffen Gemablinn Margarethe von Brovence fdrieb (1250); bas Bud ber Ratur von Conrad von Mengenberga Briefter ju Regends burg (1349); und bas Beltbilb (Imago mundi) bes Carbinale Betrue be Alliaco, Bifchofe von Cambran (1410). Diefe Encyclopabien waren bie Borlaufer ber großen Margarita philosophica bes Bater Reifc, beren erfte Musaabe 1486 ericbien und welche ein balbes 3abrhunbert lang bie Berbreitung bes Biffens auf eine merfmurbige Beife beforbert hat. Bei bem Beltbilbe (ber Beltbefchreibung) bes Carbinale Alliacus (Bierre b'Milly) muffen wir hier noch befonbere verweilen. 3ch habe an einem anberen Orte erwiesen, bag bas Buch Imago Mundi mehr Einfluß auf bie Enthedung von Amerita ale ber Briefwechsel mit bem gelehrten Florentiner Toscanelli ausgeubt bat. 45 Alles, mas Chriftoph Columbus von ben griechifden und romifden Schriftftellern wußte, alle Stellen bes Ariftoteles, bes Strabo und bes Seneca über bie Rabe bes öftlichen Uffens ju ben Bercules-Saulen, welche, wie

ber Cohn Don Fernando fagt, ben Bater hauptfachlich anregten bie inbifchen ganber au entbeden (autoridad de los escritores para mover al Almirante á descubrir las Indias), fcopfte ber Abmiral aus ben Schriften bes Carbi. nale. Er batte fie bei fich auf feinen Reifen; benn in einem Briefe, ben er im Monat October 1498 von ber Infel Saiti an bie fpanifchen Monarchen fdrieb, überfest er wortlich eine Stelle aus bes Alliacus Abbanblung de quantitate terrae babitabilis, welche ibm ben tiefften Einbrud gemacht hatte. Er wußte mabricheinlich nicht, bag Alliacus auch von feiner Seite ein anderes, fruberes Buch, bas Opus majus bes Roger Bacon, mortlich ausgeschrieben batte. 46 Conberbares Zeitalter , in welchem ein Gemifch von Zeugniffen bes Ariftoteles uib Avetroes (Aventy,), bes Gora unb Geneca über bie geringe Ausbehnung ber Meere in Bergleich mit ber ber Continental - Daffen ben Monarchen bie Ueberzeugung von ber Sicherheit eines foftfpieligen Unternehmens geben fonnte!

Wir haben erinnert, wie mit bem Ende bed breigebnten Abetiebe um Studium ben Krafte ber Ratur, auch eine fortidereitend philosophischer Richtung in ber Form biefes Studiums, in seine wissen Sticklung in ber Form biefes Studiums, in seiner wissen bleibt ums überg in wenigen Bagen ben Einstuß zu chiebern, welchen bie Erweckung ber classifichen Littlerenter seine Beite bed vierzehnen Jahrhunderts auf die tiefften Duellen bed griftigen Lebens ber Bolte tun also auf eine allgemeine Meltanschaumg ausgesüb bat. Die Dubvidualität einzelner hochbegabter Manner hatte dagu beigetragen ben Reichtshun ber Jerenwelt zu vermehren.

Die Empfanglichfeit fur eine freiere Ausbildung bes Beiftes war vorhanden, ale, burch viele gufällig icheinenbe Berhaltniffe begunftigt, Die griechifche Litteratur, in ihren alten Bobnfiben bebranat, eine fichere Stelle in ben Abenblanbern gewann. Die claffifden Stubien ber Araber maren allem fremt geblieben, mas ber begeifterten Sprache angebort. Gie maren auf eine febr geringe Ungahl von Schrift. ftellern bes Alterthume befdranft: nach ber entichiebenen Borliebe bes Bolfes fur bas Raturftubium vorzugemeife auf bie phpfifchen Bucher bes Ariftoteles, auf bas Almageft bes Ptolemaus, Die Botanif und Chemie bes Dioscoribes, Die cosmologischen Phantafien bes Blato. Die ariftotelische Dialectif murbe bei ben Arabern mit ber Bhofit, wie in ben fruberen Beiten bes driftlichen Mittelaltere mit ber Theologie perichwiftert. Dan entlehnte ben Alten, mas man ju fpeciellen Unmenbungen benuben fonnte; aber man mar weit entfernt ben Beift bes Griechenthums im gangen ju erfaffen, in ben organischen Bau ber Sprache eingubringen, fic ber bichterifden Schopfungen ju erfreuen, ben munbervollen Reichthum in bem Gebiet ber Rebefunft unb ber Beidichteidreibung ju ergrunben.

 Stalien einen bleibenben Bobnfis vorbereitet, an ber Bieberberftellung ber claffifchen Litteratur am fraftigften gearbeitet au haben gebubrt zwei innigft befreundeten Dichtern, Betrarca und Boccaccio. Gin Mond aus Calabrien, Barlaam, ber lange in Griechenfand in ber Bunft bee Raifere Unbroni. cue gefebt 47, unterrichtete beibe. Dit ihnen fing bie forgfaltige Sammlung romifcher und griechifder Sanbidriften an. Selbft ber biftorifche Sinn fur Sprachvergleichung mar bei Betrarca 48 ermacht, beffen philologifder Scharffinn wie nach einer allgemeineren Beltanichauung ftrebte. Bichtige Beforberer ber griechifden Stubien waren Emanuel Chryfoloras, melder ale griechifder Gefanbter nach Italien und England (1391) gefdidt murbe, ber Carbinal Beffarion aus Trapejunt, Gemiftus Bletho und ber Athener Demetrius Chalconbulas, bem man bie erfte gebrudte Musgabe bes Somer perbanft 49. Alle biefe griechischen Ginmanberungen geschaben por ber verhangnifvollen Ginnahme von Conftantinopel (29 Dai 1453); nur Conftantin Lafcaris, beffen Borfahren bort einft auf bem Throne gefeffen, tam fpater nach Italien. Die toftbare Cammfung griechifder Sanbidriften, Die er mitbrachte, ift in bie felten benutte Bibliothef bee Cocoriale 50 verichlagen. Das erfte griechtiche Buch murbe nur 14 Jahre bor ber Entbedung von Umerifa gebrudt, wenn gleich bie Erfindung ber Buchbruderfunft felbft, mahr. icheinlich gleichzeitig und gang felbftftanbig 51 von Guttenberg in Strasburg und Maing, bon Loreng Janofon Rofter in Sarlem gemacht, amifchen 1436 und 1439 fallt, alfo in bie gludliche Epoche ber erften Ginwanberung ber gelehrten Griechen in Italien.

3mei Jahrhunderte fruher ale alle Quellen ber gries

difden Litteratur bem Abeublande eröffnet wurden, 25 3abre por ber Beburt bes Dante, einer ber großen Epochen in ber Culturgeschichte bes fublichen Europa's, ereigneten fich im inneren Uffen wie im oftlichen Afrifa Begebenheiten, welche bei bem erweiterten Sanbeleverfehr bie Umichiffung von Ufrita unb bie Erpebition bes Columbus beichleunigten. Die Beernige ber Mongolen, in 26 Jahren von Befing und ber dinefifchen Mauer bis Rrafau und Liegnis, erichredten bie Chriftenbeit. Gine Babl ruftiger Monde murben ale Befehrer und Diplomaten ausgefanbt, Johann be Plano Carpini und Ricolas Afcelin an Batu Chan, Rniebroed (Rubruquis) an Mangu Chan nach Raraforum. Bon biefen reifenben Miffionaren hat une ber julest genannte feine und wichtige Bemerfungen über bie raumliche Bertheilung ber Sprach. und Bolferftamme in ber Ditte bes 13ten Jahrhunberte aufbewahrt. Er erfannte querft, bag bie Sunnen, bie Baichfiren (Ginwohner von Bastatir, Baichgirb bes 3bn. Rollan) und bie Ungarn finnifde (urglifde) Stamme finb : er fant noch gothifche Stamme, bie ihre Sprache beibehalten, in ben feften Schlöffern ber Rrim 82. Rubruquis machte bie beiben machtigen feefahrenben Rationen Staliene, bie Benetigner und Genuefer, luftern nach ben unermeß. lichen Reichtbumern bes oftlichen Uffene. Er fennt, obne ben großen SanbelBort ju nennen, "bie filbernen Dauern und golbenen Thurme" von Quinfan, bem hentigen Sangtidenfu. welches 25 3abre fpater burch ben größten ganb. reifenben aller Jahrhunderte Marco Bolo58 fo berühmt geworben ift. Babrheit und naiver Brrthum finben fich fonberbar in Rubruquis, beffen Reifenachrichten une Roger Bacon aufbewahrt, vermifcht. Rabe bei bem Shatai, "bas

vom öftlichen Meere begrengt ift", befchreibt er ein glichlichee Canb, "in welchem fremde Mannet und Krauen, so wie sie eingemandert find, ju altern aufhoen" ". Leichtgläubiger noch als ber Brabanter Monch, aber beshalb auch weit mehr gelesen, war ber englische Mitter John Mandeville. Er beschreibt Indien und Shina, Ceylon und Sumatra. Der Umsang und bie indiedbuelle Gem seiner Beschreibungen haben (wie die Itinerarien von Balducci Begoletti und bie Reise bes Auch Gengalez be Claviso) nicht wenig dagu beigetragen ben hang zu einem großen Weltverfebt zu beleben.

Dan bat oft und mit fonberbarer Bestimmtheit behauptet, bas vortreffliche Bert bes mahrheiteliebenben Marco Bolo, besondere bie Renntnis, welche baffelbe über bie dinefifden Safen und ben inbifden Archivelagus verbreitete, habe einen großen Ginfing auf Columbus ausgeubt, ja biefer fei fogar im Befit eines Eremplare von Marco Bolo auf feiner erften Entbedungereife gemefen. 55 3ch habe bewiesen, baß Chriftoph Columbus und fein Cohn Fernando wohl bes Meneas Splvius (Pabfis Bius II) Geographie von Aften, aber nie Marco Bolo und Manbeville nennen. Bas fie von Quinfay, Baitun, Mango und Bipangu wiffen, fann ans bem berühmten Briefe bes Toscanelli von 1474 über bie Leichtigfeit bas öftliche Affen von Spanien aus gn erreichen, aus ben Ergablungen bee Ricolo be' Conti, welcher 25 Jahr lang Inbien und bas fubliche China burchreift war, genommen fein, ohne unmittelbare Befanntichaft mit ben Capiteln 68 und 77 bes 2ten Buche bes Marco Bolo. Die altefte gebrudte Ansgabe feiner Reife ift eine, bem Columbus und Toscanelli gewiß gleich

unversändlich gebliebene, deutsche leberschung von 1477. Das Columbus pwischen den Jahren 1471 und 1492, in benen er sich mit seinem Besjete, "den Alern durch einem Besjete, "den Allen durch en Westen zu suchen chases elevante por el poniente, pasar á donde nacen las especerias, navegando al occidente)", deschästigte, ein Manuferis bes denetianischen Retienbergeschen haben tönne, darf als Wöglichseit freilich nicht gestaugnet werben "si aber warum wutde er sich in dem Briefe an die Wonarchen aus Jamaica vom 7 Junius 1503, wo er die Külie von Beragua als einen Theil des schaitlische Giguare nahe beim Ganges beichreibt und Psierde mit gestenem Geschirt zu sehen hofft, nicht lieber des Jihangu von Marco Bole als des Papa Pio erinnert haben?

Benn bie biplomatifden Miffionen ber Monde unb moblaeleitete mercantilifde ganbreifen ju einer Beit, mo bie Beltherricaft ber Mongolen vom ftillen Deere bis an bie Bolga bas Innere von Affien auganglich machte, ben großen feefahrenben Rationen eine Renntnif von Rhatai und Bipangu (China und Japan) verschafften, fo babnte bie Senbung bes Bebro be Covilham und Alonfo be Bappa (1487), welche Ronig Johann II veranftaltete, um ben "afrifanifden Briefter Johannes" aufzusuchen, ben Beg, wenn auch nicht fur Bartholomaus Diag, boch fur Basco be Bama. Bertrauend ben nadrichten, welche in Calicut. Goa und Aben wie in Sofala an ber Ditfufte Afrifa's von indifden und arabifden Biloten eingezogen murben, ließ Covilham ben Ronia Robann II burd mei Juben aus Cairo miffen, bag, wenn bie Bortugiefen ihre Entbedungereifen an ber Beftfufte gegen Guben weiter fortfeten, fie an bie Enbipite von Afrifa gelangen murben, von mo aus bie Schifffahrt nach ber Donbinfel (Dagaftar bes Bolo), nach Bangibar und bem golbreichen Gofala überaus leicht mare. Ehe aber biefe Rachrichten nach Liffabon gelangten, mußte man bort langft, bag Bartholomaus Diag bas Borgebirge ber auten Soffnung (Cabo tormentoso) nicht bloß entbedt, fonbern (wenn auch nur auf eine fleine Strede) umichifft hatte, 57 Durch Megupten, Abpffinien und Arabien fonnten fich übrigens febr frub im Mittelalter Rachrichten von ben inbifden und grabifden Sanbeloftationen an ber afrifanifden Ditfufte und von ber Configuration ber Gubfpige bes Continente nach Benebig verbreitet haben. Die triangulare Beftalt von Afrita ift in ber That icon auf bem Blanifpharium bes Sanuto 58 pon 1306 in bem genuefifchen Portulano della Mediceo-Laurenziana von 1351, welchen ber Graf Balbelli aufgefunden, und in ber Beltfarte von Fra Mauro beutlich abgebilbet. Die Beschichte ber Beltanichauung bezeichnet, ohne babei ju permeilen, bie Epochen, in benen bie Sauptgestaltung ber großen Coutinental-Maffen auerft erfannt murbe.

Indem die sich allmatig entwickende Kenntnis der Raumverhättnisse bagu anregte auf Abstürzungen von Seewegen
gu benfen, wuchsen auch schnel die Mittel, durch Aften
vendung der Mathematif und Aftronomie, durch Ersinbung neuer Wessinstrumente und geschieftere Benutyung
der magnetischen Kräfte die prastisse Austiel zu vervollfommnen. Die Benutyung der Norde und Sild wesseln gie Guropa sich von die Benutyung der Norde und Sild wesseln gie Guropa sich vondischeinisch den Arabern und biese verbante Guropa sich vondischeinisch den Arabern und diese verbanten sie wiederum den Chinessen. In einem hinsischen, eines Weete sim den Silk des Symnatssian, eines Schriftstellere aus ber erften Salfte bes meiten Sabrbunberte vor unferer Beitrechnung) wird ber magnetifden Bagen ermabnt, welche ber Raifer Tidingwang aus ber alten Dynaftie ber Tichen uber 900 Jahre fruber ben Befanbten von Tunfin und Cochinchina gefchenft batte, bamit fie ihren ganbweg jur Rudfehr nicht verfehlen mochten. 3m britten Jahrhundert unferer Beitrechnung, unter ber Donaftie ber San, wird in Siutidin's Borterbuche Schuewen bie Art befdrieben, wie man burd methobifdes Streichen einem Gifenftabe bie Gigenfchaft giebt fich mit bem einen Enbe gegen Guben zu richten. Begen ber gewöhnlichften Rich. tung ber bafigen Schifffahrt wird immer porquasmeife bie Subweisung ermahnt. Bunbert Jahre fpater, unter ber Dynaftie ber Tfin, benuben biefelbe icon dinefifche Schiffe. um ihre Sahrt auf offenem Deere ficher gu leiten. Durch biefe Schiffe batte bie Renntnig ber Buffole fich nach Inbien und bon ba nach ber Oftfifte von Ufrifa verbreitet. Die arabifchen Benennungen zohron und aphron (für Sub und Rorb) 59, welche Bincens von Beaupais in feinem Raturfpiegel ben beiben Enben ber Dagnetnabel giebt, bezeugen (wie bie vielen grabifchen Sternnamen, beren wir une beute noch bebienen), auf meldem Bege und burch wen bas Abenblaub belehrt murbe. driftlichen Europa ift von bem Gebrauch ber Rabel, ale von einem gang befannten Gegenstanbe, querft in einem politifchafatirifden Gebichte la Bible bes Gupot von Brovins 1190 und in ber Beidreibung von Balafting bee Bifchofe von Btolemais Jacob von Bitry amifchen 1204 unb 1215 gerebet worben. Much Dante (Parad. XII, 29) ermabnt in einem Gleidniß ber Rabel (ago), "bie nach bem Sterne meift".

Dem Flavio Gioja aus Bofitano, unweit bee iconen und burch feine weit verbreiteten Geenefete fo berühmten Amalfi, bat man lange bie Erfindung bes Geecompafice guaefdrieben: vielleicht war von bemfelben (1302) irgend eine Bervollfommnung in ber Borrichtung angegeben worben, Gine viel frubere Benugung bes Compaffes in ben europaifchen Bemaffern ale im Unfang bes 14ten Jahrhunderte beweift auch eine nautifche Schrift bes Rabmunbus Lullus aus Das jorca, bes fonberbaren geiftreichen, ercentrifchen Mannes, beffen Doctrinen Biorbano Bruno fcon ale Rnaben begeifterten 60 und ber augleich philosophischer Coftematifer. Scheibefunft, ler, driftlicher Betehrer und Schifffahrtelunbiger mar. In feinem Buche Fenix de las maravillas del orbe, bas im 3abr 1286 perfast ift, fant Lullus, bag bie Geefabrer feiner Beit fich ber "Definftrumente, ber Geefarten und ber Magnetnabel" bebienten. 61 Die fruben Schifffabrien ber Catalanen nach ber Rorbfufte von Schottland und nach ber Beftfufte bes tropifchen Ufrifa (Don Jahme Ferrer gelangte im Monat Muguft 1346 an ben Muefluß bee Rio be Duro), bie Entbedung ber Mgoren (Bracir, Infeln ber Beltfarte von Bicigano 1367) burch bie Rormanner erinnern und, bag lange bor Columbus man ben freien weft. lichen Drean burchichiffte. Bas unter ber Romerberrichaft im indifden Deere zwifden Deelis und ber malabarifchen Rufte bloß im Bertrauen auf bie Regelmäßigfeit ber Binbeerichtungen 62 ausgeführt wurde, gefcah jest unter Leis tung ber Magnetnabel.

Die Anwendung ber Aftronomie auf die Schiffighris, funde war vorbereitet durch den Einfluß, welchen vom 13ten jum 15ten Jahrhundert in Italien Andalone del Nero und ber Berichtiger ber Alphonfinifden Simmelstafeln Johann Biandini, in Deutschland Ricolaus von Cufa 63. Georg von Beuerbach und Regiomontanus ausübten. Aftrolabien gur Beftimmung ber Zeit und ber geographifden Breite burd Meribianboben, anwenbbar auf einem immer beweaten Glemente, erbielten allmalige Bervollfommnung: fie erhielten fie von bem Uftrolabium ber Biloten von Majorca an, welches Raymund Lullus 64 in bem Jahre 1295 in feiner Arte de navegar beidreibt. bis ju bem, bas Dartin Behaim 1484 ju Liffabon au Stande brachte und bas vielleicht nur eine Bereinfachung bes Deteorofcops feines Freundes Regiomontanus war. 216 ber Infant Beinrich ber Geefahrer (Bergog bon Bifeo) in Sagred eine Biloten-Afabemie ftiftete, murbe Maeftro Jahme aus Majorca jum Director berfelben ernannt. Martin Behaim batte ben Auftrag vom Ronig Johann II von Bortugal, Tafeln fur bie Abweichung ber Sonne ju berechnen und bie Biloten ju lehren "nach Sonnen . und Sternhoben au ichiffen". Db man icon am Enbe bes 15ten Jahrhunderte bie Borrichtung ber Logleine gefannt habe, um neben ber burch ben Compag bestimmten Richtung auch bie gange bes jurudgelegten Beges ju ichagen, fann nicht entschieben werben; boch ift gewiß, baß Bigafetta, Magellan's Begleiter, von bem Log (la catena a poppa) wie von einem langft befannten Mittel fpricht ben gurudgelegten Weg gu meffen. 65

Der Einfluß ber arabischen Eivissfation, ber aftronomischen Schulen von Gerbona, Sevilla und Granaba auf bas Seewelen in Spanien und Portngal ift nicht zu überschen. Man ahnte für bas Seewelen im steinen bie großen Instrumente ber Schulen von Bagbad und Cairo nach.

Much bie Ramen gingen uber. Der bes 21 ftrolabon, welches Martin Behaim an ben großen Daft befeftigte, gehort urfprunglich bem Sipparch. 218 Basco be Bama an ber Ditfufte von Mirifa lanbete, fand er, bag bie inbiichen Biloten in Delinbe ben Gebrauch ber Aftrolabien unb Balleftillen faunten. 66 Go mar burd Mittheilung bei gunehmenbem Weltverfehr wie burch eigene Erfinbungegabe und gegenfeitige Befruchtung bes mathematifchen und aftronomifchen Biffens alles vorbereitet, um bie Entbedung bes tropifden Umerifa's, bie fcnelle Beftimmung feiner Beftal. tung, bie Schifffahrt um bie Gubivite von Afrifa nach Inbien, und bie erfte Beltumfeglung, b. h. alles, mas arofes und ruhmmurbiges fur bie erweiterte Renntnif bes Erbraumes in breißig Jahren (von 1492 bis 1522) geicheben ift, ju erleichtern. Much ber Ginn ber Denichen war gefcarfter, um bie grengenlofe Fulle neuer Ericheis nungen in fich aufgunehmen, ju vergrbeiten und burch Bergleichung für allgemeine und hobere Beltanfichten zu benuten.

Bon ben Etemetten biefer höheren Weitanfichten, folder, die zu ber Einficht in ben Jusammenbang ber Erfcheinungen auf bem Erbförper leiten sonnten, gemügt es hier
nur die vorzüglicheren zu berühren. Menn man fich
ernsthaft mit ben Deiginaswerten ber seinbenten Geschichte,
ichreiber ber Conquista beschäftigt, so erstaumt man, oft
ichon ben Keim wichtiger physischer Mahrheiten ben
panischen Schristeltern bes 16ten Jahrhunderts zu entbeden. Bei bem Anblid eines Festlandes, welches in ben
weiten Einöben bes Decans von allen auberen Gebieten
ber Schöpfung getrennt erschien, bot sich jowohl ber angeregten Rengierbe ber ersten Resienden als benen, welche

ibre Ergablungen fammelten, ein großer Theil ber wich. tigen Fragen bar, bie une noch heute befchaftigen: Fragen über bie Ginheit bes Denfdengefdlechte und beffen 216. weichungen von einer gemeinsamen Urgestaltung; über bie Banberungen ber Bolfer und bie Berfdwifterung von Sprachen, welche in ihren Burgelwortern oft größere Berichiebenbeit als in ben Alerionen ober grammatifchen Formen offenbaren; über bie Doglichfeit ber Banberung von Bflangenund Thierarten; über bie Urfache ber Baffatwinde und ber conftanten Decreoftromungen; über bie regelmäßige Barmeabe nahme an bem Abhange ber Corbilleren und in ber Tiefe bes Oceans in über einander gelagerten Bafferichichten; über Die gegenfeitige Ginwirfung ber in Retten auftretenben Bulfane und ben Ginfluß berfelben auf Die Frequeng ber Erbs beben und bie Ausbehnung ber Erfdutterungefreife. Die Grundlage von bem, was man heute phyfitalifche Erb. befchrelbung nennt, ift, bie mathematifchen Betrachtungen abgerechnet, in bes Befuiten Bofeph Acofta Historia natural v moral de las Indias wie in bem, faum 20 Babre nach bem Tobe bes Columbus erfchienenen Berte von Gongalo hermanbeg be Dviebo enthalten. In feinem anberen Zeltpunfte felt bem Gutiteben bes gefellichaftlichen Buftanbes mar ber 3beenfreis in Bezug auf bie Hugenwelt und bie raumlichen Berbaltniffe fo ploglich und auf eine fo munberbare Beife erweitert, bas Beburfniß lebhafter gefühlt worben bie Ratur unter verfchiebenen Breitengraben und in vericbiebenen Soben über ber Deereeffache ju beobachten, bie Mittel ju vervielfaltigen, burch welche fie bea fraat werben fann.

Man mochte fich vielleicht, wie ich fcon an einem

anderen Orte 67 bemerft habe, ju ber Annahme verleiten laffen, bağ ber Berth fo großer Entbedungen, bie fich gegenfeitig hervorriefen, ber Berth biefer zwiefachen Eroberungen in ber phpftichen und in ber intellectuellen Belt erft in unferen Tagen anerkannt worben ift, feitbem bie Culturgeichichte bes Menichengeschlechte fich einer philosophischen Bebanblung erfreut. Gine folche Unnahme wird burch bie Beitgenoffen bes Columbus miberlegt. Die talentvollften unter ihnen abnbeten ben Ginfluß, melden bie Begebenheiten ber letten Jahre bes funfgehnten Jahrhunberte auf bie Denfchs beit ausuben wurben. "Beber Tag", fcreibt Beter Martyr von Angbiera 68 in feinen Briefen aus ben 3abren 1493 und 1494, "bringt und neue Bunber aus einer Reuen Belt, von jenen Untipoben bes Beften, bie ein gewiffer Genuefer (Christophorus quidam, vir Ligur) aufgefunden bat. Bon unferen Monarchen, Ferbinand und Ifabella, ausgefandt, hatte er mit Dube brei Schiffe erlangen fonnen, weil man fur fabelhaft bielt, was er fagte. Unfer Freund Bomponius gatus (einer ber ausgezeichnetften Beforberer ber claffifchen Litteratur und megen feiner refigiofen Meinungen gu Rom verfolgt) bat fich taum ber Freubenthranen enthalten fonnen, ale ich ibm bie erfte Rachricht von einem fo unverhofften Greigniffe mittheilte." Angbiera. bem wir biefe Borte entlehnen, mar ein geiftreicher Staatsmann an bem Sofe Ferbinanbe bee Catholifchen und Carle V, einmal Gefanbter in Negypten, perfonlicher Freund von Columbus, Amerigo Befpucci, Gebaftian Cabot und Cortes. Gein langer Lebenslauf umfaßt bie Entbedung ber meftlichften ggorifden Infel, Corpo, bie Erpebitionen von Diag, Columbus, Gama und Magellan.

Der Habft Les X las feiner Schwefter und bem Cartindien, wibs in bie tiefe Racht" die Oceanica des Anghiera vor. "Spanien", sagt biefer, "möchte ich von iest an nicht wieder verlassen, meil ich bier an der Duelle der Rachrichten aus den neu entbedten Landern Rebe und als Geschichtes fohren ber und als Geschichtes hoffen darf mehrem Ramen einigen Ruhm bei der Rachwelt zu verschaffen. "G Se lebhaft wurde von den Zeitgenssen grüßtlt, was glangend in den fakteften Krinnerungen aller Zabehmuberte leben wird.

Columbus, inbem er bas weftlich von bem Meribian ber agorifchen Infeln noch gang unerforichte Deer burchs ichiffte und jur Ortebestimmung bas neu vervollfommnete Aftrolabium anmanbte, fuchte bas öftliche Uffen auf bem Bege gegen Weften nicht ale ein Abenteurer; er fuchte es nach einem feften porgefaßten Blane. Er batte allerbings bie Geefarte am Borb, welche ibm ber forentiner Urst unb Aftronom Baolo Toscanelli 1477 gefdidt batte und welche 53 3abre nach feinem Tobe noch Bartholomaus be las Cafas befaß. Rach ber hanbichriftlichen Befchichte bes letteren, bie ich untersucht, mar bies auch bie Carta de marear 70, melde ber Abmiral am 25 September 1492 bem Martin Alonfo Bingon geigte und auf ber mehrere porliegenbe Infeln eine gezeichnet maren. Bare jubef Columbus ber Carte feines Rathgebere Todcanelli allein gefolgt, fo murbe er einen norblicheren Cure und gwar im Barallelfreife von Liffabon gehalten baben; er fleuerte bagegen, in ber Soffnung Bis pangu (Japan) ichneller ju erreichen, bie Balfte bes Beges in ber Breite ber canarifchen Infel Gomera, und fpater, in Breite abnehment, befant er fich am 7 October 1492 unter 250 1/2. Unruhig barüber bie Ruften von Bipangu

nicht zu entbeden, die er nach seiner Schifferechnung schon 216 Seemellen öftlicher hatte finden sollen, gad er nach langem Streite bem Beschichbare ber daarvel Binta, bem eben genannten Wartin Monso Bingon (einem ber brei reichen, einsuspollen, ibm seinblichen Brüber), nach und keuerte gegen Südweft. Diese Beränderung ber Nichtung führte am 12 Delober zur Eintbedung von Guanahant.

Bir muffen bier bei einer Betrachtung permeilen, bie eine munberfame Berfettung fleiner Begebenbeiten und ben nicht ju verfennenben Ginfluß einer folden Berfettung auf große Beltididfale offenbart. Der verbienftvolle Bafbington Brving bat mit Recht behauptet, bag, wenn Columbus. bem Rathe bee Martin Alonfo Bingon wiberftebenb, fort. gefahren batte gegen Beften ju fegeln, er in ben marmen Golfftrom gerathen mare und nach Aloriba und pon bort vielleicht nach bem Cap Satteras und Birginien murbe geführt worben fein : ein Umftanb von unermeflicher Bichtigfeit, ba er ben jesigen Bereinigten Staaten von Rorbamerifa ftatt einer fpat angelangten protestantifchennenglifchen Benole ferung eine catholifchespanifche batte geben fonnen. "Es ift mir", fagte Bingon au bem Abmiral, "wie eine Gingebung (el corazon me da), baß wir anbere fteuern muffen." Much behauptete er beshalb in bem berühmten Broceffe, ber (1513-1515) gegen bie Erben bee Columbus geführt murbe, bag bie Entbedung bon Amerifa ibm allein gebore. Die Gingebung aber unb, "was bas Berg ihm fagte". verbantte Bingon, wie in bemfelben Brocef ein alter Das trofe aus Moquer ergablt, bem Alug einer Schaar pon Bapageien, bie er Mbenbe hatte gegen Gubweften fliegen feben, um, wie er vermuthen fonnte, in einem Bebuich am

Lande ju ichlafen. Riemals hat ber flug ber Bogel gewichtigere Folgen gehabt. Man fonnte fagen, er habe entichteben über die erften Unstehelungen im Reuen Continent, über die ursprungliche Bertheilung romanischer und germanischer Menichenracen. 11

Der Gang großer Begebenheiten ift wie bie Folge ber Raturerideinungen an emige Gefete gefeffelt, beren mir nur menige poliftanbig erfennen. Die Rlotte, welche Ronia Emanuel von Bortugal auf bem Bege, ben Gama entbedt, unter bem Befehle bes Bebro Alvares Cabral nach Oftinbien ichidte, wurde unvermnthet am 22 April 1500 an bie Rufte von Brafilien berfcblagen. Bei bem Gifer, welchen bie Bortugiefen feit ber Unternehmung bee Digg (1487) fur bie Umichiffung bes Borgebirges ber guten Soffnung zeigten, batte es nicht an einer Bieberholung von Bufallen feblen fonnen, benen abnlich, welche oceanische Stromungen auf Cabral's Schiffe ausgeubt baben. Die afrifanifchen Ents bedungen wurden bemnach bie Entbedung von Amerifa fublich pom Meguator veranlaßt haben. Go burfte Robertion fagen, es babe in ben Schidfalen ber Menichheit gelegen, bag por bem Enbe bes 15ten Jahrhunberte ber Reue Continent ben europaifden Geefahrern befannt murbe.

Unter ben Charaftereigenschaften von Ehriftoph Gelumbus miffen besonder ber burdheingende Blid und ber Scharsfinn hervorgesholen werben, wowit er, obne gelehrte Bilbung, ohne physitalische und naturhistorische Kenntniffe, hie Erscheinungen ber Außenweit eright und combinitt. Bei seiner Antunft "in einer neuen Belt und unter einem neuen himmelt" beachiet er aufmertsam bei Germ ber Länbermassen, bie Behofton der aufmertsam bie Gem ber Länbermassen, bie Physiognomit ber Begetation, bie Sitten ber Thiere, bie

Bertheilung ber Barme und bie Bariationen bee Erbmag. netionus. Babrent ber alte Geemann fich beftrebt bie Specereien Inbiene und ben Rhabarber (ruibarba) aufaufinben, ber burch bie grabifchen und jubifchen Merate, burch Rubruquis und bie italianifchen Reifenben fcon eine fo große Berühmtheit erlangt hatte, unterfuchte er auf bas genauefte Burgeln und Fruchte und Blattbilbung ber Bflangen. Inbem bier an ben Ginfluß erinnert werben foll, welchen bie große Epoche ber Geefahrten auf bie Erweiterung ber Raturanfichten ausgeubt, wirb bie Schilberung an Lebenbigfeit gewinnen, wenn fie an bie Inbivibualitat eines aroßen Mannes gefnupft ift. In feinem Reifejournal und in feinen Berichten, Die erft 1825 bie 1829 veröffentlicht worben finb, finbet man bereits faft alle Begenftanbe berührt, auf welche fich in ber letten Balfte bee 15ten unb im gangen 16ten Jahrhundert bie miffenfchaftliche Thatigfeit gerichtet bat.

Was die Geographie der mestlichen Hemisphäre gleich, som durch Eroberungen im Raume von ber Topode au gewonnen hat, wo der Insant Dom Henrique der See fahrer (auf seinem Landaute Tere, anaval an der schönen Bai von Sagred) seine ersten Entdetungsplate entwarf, die zu der die der eine Entschungsplate entwarf, die zu der eine allgemeinen Wonderlaub, debarf nur einer allgemeinen Erinnerung. Die führen Unternehmungen der Bertuglesen, der Spanier und Englichen betweich der Bertuglesen, das sich auf einmal wie ein neuer Sinn sirt das Große und Unbegrenzte erschossien gatten mit der Bertuglesen auf Correction der Schiffsrechnung der günftigten jene Bestrebungen, welche dem Zeitaltet einen

eigenthimitiden Charafter gaben, bas Erdbilt verwolfsabigten, ben Weltyulammensign bem Menichen offenbarten. Die Entbedung bes festen Lantes bes tropischen America (1 August 1498) war 17 Monate später als Cabol's Beschiftung ber labraberlichen Kuste von Nordamerich. Setumbus sog purch bei Tierra sirme von Schamerich nicht, wie man bisher geglaubt, in ber Gebirgstüsse von Paria, sondern in dem Delta bes Orinoco östlich vom Canis Macaceo. <sup>73</sup> Sebastina Cabol <sup>74</sup> landete school von Laurius 1497 an ber Kuste von Labraber zwischen ben 24 Junius 1497 an ber Kuste von Labraber zwischen bei Derick. Daß biese umwirtsbare Gegend ein halbes Jahrausend früher von dem Schinder Leif Griffon besucht worden war, sie schon entwickselt worden.

Columbus legte bei feiner britten Reife mehr Berth auf bie Berlen ber Infeln Margarita und Cubaqua ale auf bie Entbedung ber Tierra firme, ba er bis ju feinem Tobe feft überzeugt war icon im Rovember 1492 auf ber erften Reife in Cuba einen Theil bes feften ganbes von Ufien berührt ju haben 75. Bon biefem Theile wurbe er (wie fein Cobn Don Fernando und fein Freund ber Cura de los Palacios ergablen), wenn er Lebensmittel genug gehabt batte, "bie Schifffahrt gegen Beften fortfebenb, entweber gu Maffer über Ceplon (Taprobane) und rodeando toda la tierra de los Negros, ober ju ganbe über Berufalem und Jaffa nach Spanien 78 gurudgefehrt fein." Golde Brojecte nabrte ber Abmiral bereits 1494. alfo vier Jahre por Baeco be Bama. und eine Beltumfeglung traumenb 27 Jahre vor Dagellan und Sebaftian be Elcano. Die Borbereitungen gur zweiten Reife bes Cabot, auf welcher biefer bis 670 1/4 norblicher Breite gwifden Giefcollen vorbrang und eine norbweftliche Durchfahrt jum Catbai (China) fucte, ließen ibn "fur fpatere Beiten an eine gabrt nach bem Rorbpol (a lo del polo arctico)" benfen ??. Be mehr man nach und nach erfannte, bag bas Entbedte von bem gabraber an bis jum Borgebirge Baria und, wie bie berühmte, fpat erfannte Carte von Juan be la Cofa (1500) beweift, bie ienfeits bes Meguatore weit in bie fubliche Salbfugel einen jufammenhangenben Erbftrich bilbete, befto beifer wurde ber Bnnich nach einer Durchfahrt im Guben ober im Norben. Rachft ber Bieberauffindung bee Seftlanbes von Amerifa und ber llebergeugung von ber meribianartigen Ausbehnung bes Reuen Continents von ber Sudfondbai bis ju bem von Garcia Jofre be Loapfa 78 entbedten Cap Sorn ift bie erlangte Renntuiß ber Gubfee, eines Meeres, bas bie westlichen Ruften von Amerifa beipult, bas wichtigfte fosmifche Ereigniß ber großen Beitepoche, welche mir bier ichilbern.

Behn Jahre ebe Balboa Die Gubfee (25 Cept. 1513) von ber Sobe ber Sierra be Quarequa auf ber Lanbenge von Panama erblidte, hatte bereite Columbus, ale er bie öftliche Rufte von Beragua befchiffte, beftimmt erfahren, bag weftlich von biefem ganbe ein Deer liege, "welches in meniger ale neun Tageefahrten nach ber Chersonesus aurea bes Btolemaus und ber Dunbung bes Banges fuhre". In berfelben Carta rarissima, melde bie icone und fo poetifche Ergablung eines Traumes enthalt, fagt ber Abmiral, baß "bie gegenüberliegenben Ruften von Beragua bei bem Rio be Belen fich in ihrer Lage gegenseitig verhalten wie Tortofa nabe am Mittelmeer und Fuenterrabia in Biscapa, wie Benebig und Bifa". Der Große Dcean (bie Gubfee) fl. v. humbolbt, Reimes II. 20

Die Entbedung und Befchiffung ber Gubiee bezeichnen fur bie Erfenntniß großer toemifder Berhaltniffe eine um fo wichtigere Evoche, ale burch biefelben guerft und alfo vor taum viertehalb hundert Jahren nicht blog bie Beftaltung ber Beftfufte bee Reuen und ber Dftfufte bee 2lten Continents bestimmt murbe, fonbern meil auch, mas meteoros logifch noch weit folgereicher wurde, bie numerliche Großen. vergleichung ber Areale bes Reften und Aluffigen auf ber Dberflache unferes Blaneten nun enblich pon ben irriaften Unfichten befreit ju merben anfing. Durch bie Große biefer Areale, burd bie relative Bertheilung bes Reften und Bluffigen werben aber ber Feuchtigfeitogehalt ber 21tmofphare, ber mechfelnbe Luftbrud, bie Begetationefraft ber Pflangenbede, bie großere ober geringere Berbreitung gemiffer Thiergefchlechter und fo viele andere allgemeine Ericheinungen und phyfifche Broceffe machtig bebingt. Der großere Flachenraum, welcher bem Rluffigen, ale bem bas Refte bebedenben

Elemente, eingeräumt ift (im Berhaltnis von 2 1/2 gu 1), vermindert allerbings bas bewohnbare felb für bie Anfiebelung bes Menfchengeschechte, bie nahrenbe Blache für
ben größeren Theil ber Sugethiere, Bogel und Reptillien: er ift aber nach ben jest herrschenben Gesehne bed
Drganismus ein nethwendiges Bedingniß ber Erhaltung,
eine wohlthätige Natureinrichtung für alles, was die Continente belebt.

216 am Gube bes 15ten Jahrhunderte ber lebhafte Drang nach bem furgeften Bege entstauben mar, ber gu ben affatifden Gemurglanbern fubren fonute; ale faft gleichgeitig in gwei geiftreichen Mannern Italiens, in bem Geefabrer Chriftoph Columbus und bem Arate und Aftronomen 80 Baul Toscanelli, Die 3bee auffeimte ben Drient burch eine Schifffahrt gegen Beften ju erreichen: war bie Deinung berrichent, welche Btolemaus im Almageft aufgestellt, baß ber Alte Continent von ber weftlichen Rufte ber iberifchen Salbiufel bis ju bem Meribian ber öftlichften Ginen einen Raum von 180 Mequatorialgraben ausfulle, b. i. feiner Erftredung nach von Beften nach Diten Die gange Salfte bes Erbfpbaroibe. Columbus, burch eine lauge Reihe falfcher Schluffe verleitet, erweiterte biefen Raum auf 240 0; bie ermunichte affatifche Ditfufte ichien ibm bis in ben Meribian von San Diego in Reu-Californien vorzutreten. Columbus hoffte bemnach, bag er nur 120 Meribiangrabe murbe ju burchichiffen haben, ftatt ber 2310, um welche a. B. bie reiche finefifche Sanbeleftabt Quinfan westlich von ber End. fpige ber iberifchen Salbinfel wirflich gelegen ift. Muf eine noch fonberbarere, feine Entwurfe begunftigenbe Beife perminberte Toscanelli in feinem Briefmedfel mit bem Abmiral

de Gebiet des fluffigen Etements. Das Waffergebiet follte von Vortngal bis China auf 52° Meridian innterschiebe eingeschänft werden, so daß, gang wie nach dem alten Ausspruche des Propheten Esdras, 1/2 der Erde troden lägen. Columbus zeigte sich biefer Annahme in späteren Jahren (in einem Briefe, den er an die Könliginn Jaheella von Hatt aus zeich nach vollbrachter drifter Reife richtete) um so geneigter, als dieselbe von dem Manne, welcher sür ih die höchfte Autoricht war, von dem Cardinal d'Alliby, in seinem Welfgemälde (Imago Mundi) vertheibigt su worden war.

Erft feche Sabre nachbem Balbog, ein Schwerbt in ber Sant, bis jum Anie in bie Fluthen tretent, fur Caftis lien Befig von ber Gubice ju nehmen glaubte, zwei 3abre nachbem fein Saupt in bem Aufruhr gegen ben thrannischen Bebrarias Davila 82 burch Senfere Sant gefallen mar: erichien Magellan (27 Rov. 1520) in ber Gubiee, burchs fchiffte ben weiten Drean von Guboft nach Rorbmeft in einer Strede von mehr ale brittehalb taufent geographifchen Meilen, und fah, burch ein fonberbares Befchid, ebe er bie Marianen (feine Islas de los Ladrones ober de las Velas Latinas) und bie Bhilippinen entbedte, fein anberes Land ale zwei fleine unbewohnte Infeln (bie Unglud. (ich en, Desventuradas), von benen, wenn man feinem Bournale und feiner Schifferechnung trauen fonnte, Die eine öftlich von ben Riebrigen Bufeln (Low Islands), bie anbere etwas fubmeftlich vom Archipel bes Menbana liegt 83. Gebaftian be Elcano vollenbere nach Dagellan's Ermorbung auf ber Infel Bebu bie erfte Beltumfeglung in ber Rao Bictoria und erhielt jum Bappen einen Erbglobus

mit ber ruhmvollen Jnichtift: Primus eireumdeclist me. Er lief erst im September 1522 in ben Sasten vom San Kucar ein; und noch war tein volles Jahr vergangen, so brang schon Kaiser Carl, von Cosmographen belehrt, in einem Briefe an Hernam Cortez auf die Entbertung einer Durchschrt, "bie ben Weg nach ben Gewürzlaubern um 3/3 verfügen, würde". Die Errebtiton bes Abaro de Sanerbar wird aus einem Hafen der Provinz Jacatula an der West-füsse wordernen Westen Mehren ben Mehren der Verglichtlie von Merico nach ben Wollutsen geschiedt. Hernam Cortez ortespendiet (1527) von der neu erobetten mericansichen Hausschlauften aus eine der Verglichtlich von ihr der affatischen Angelweite". So schnell vergrößerte sich rämlich die Weltanssicht und mit ihr die Ledhaftstelligteit der Relikreckfers!

Spater ging ber Eroberer von Reu. Spanien felbft auf Entbedungen in ber Gubice und burch bie Gubice auf bie einer norboftlichen Durchfahrt aus. Man fonnte fich nicht an bie 3bee gewohnen, bag bas Feftland unburchbrochen fich von fo boben Breiten ber fublichen bis ju boben Breiten ber norblichen Bemifphare meribiauartig ausbehne. Als von ben Ruften Californiens ber bas Gerucht von bem Untergange ber Erpebition bes Cortes verbreitet murbe, ließ bie Gemablinn bes Selben, Juana be Buniga, Die icone Tochter bes Grafen von Aguilar, zwei Schiffe ausruften, um fichere Rachricht einzuholen. 84 Californien murbe, mas man im 17ten Sabrhundert wieber vergaß, icon por 1541 fur eine burre malblofe Salbinfel erfannt. Aus ben une jest befannten Berichten von Balboa, Bebrarias Davila unb Bernan Corteg leuchtet übrigens, bervor, bag man bamale in ber Gubfee, ale in einem Theile bes inbifden Dceans,

gruppenweife "an Golb, Ebeifteinen, Bemurgen und Berlen reiche Infeln" ju entbeden hoffte. Die aufgeregte Bbantaffe trieb ju großen Unternehmungen an, wie benn bie Rubnheit biefer im Belingen und Richtgelingen auf bie Bhantafie gurudwirfte und fie machtiger entflammte. Go vereinigte fich vieles in biefer wunderbaren Beit ber Conquista (Beit ber Auftrengung, ber Gemaltthatigfeit unb bes Entbedungeichwindels auf Meer und Land), bas, tros bes ganglichen Mangele politifcher Freiheit, Die individuelle Musbilbung ber Charaftere begunftigte und Gingelnen boberbegabten manches Gble erringen half, mas nur ben Tiefen bes Bemuthes entquillt. Man irrt, wenn man bie Conquistadores allein von Golbgeig ober gar von religiofem Fanatiomus geleitet glaubt. Befahren erhoben immer bie Boefie bes Lebens; bagu gab bas machtige Beitalter, bas wir bier in feinem Ginfluffe auf bie Entwidelung fosmifcher 3been ichilbern, allen Unternehmungen, wie ben Ratureinbruden, welche ferne Reifen barbieten, einen Reig. ber unferem gelehrten Beitalter in ben fest fo vielfach aufgeichloffenen Erbraumen ju mangeln beginnt : ben Reig ber Reuheit und ftaunenerregenber Ueberraschung. Richt eine Erbhalfte, fonbern fast 3/3 ber Erbfugel maren bamale noch eine neue und unerforfchte Belt : ungefeben wie bie eine abgewandte Monbhalfte, welche nach ben maltenben Gravitationegefegen bem Blid ber Erbbewohner für immer entzogen bleibt. Unferem tiefer foricbenben unb in 3beenreichthum fortgefdrittenen Beitalter ift ein Erfan geworben fur bie Abnahme jener Ueberrafchung, welche bie Reuheit großer, maffenhaft imponirenber Raturers icbeinungen einft bervorrief: ein Erfas, freilich nicht fur ben großen Sauten, sondertt lange noch für bie tleine Jah ber mit dem Juftand der Wiffentschaften vertrauten Bhyfiler. Ihn gewährt die zunehmende Ginficht in das fille Teristen ber Krafte der Natur: fel es in dem Electro-Wagguetismus oder in der Bolarisation des Lichtes, in dem Einflug blathermaner Sulfangen oder in den physiologischen Erscheinungen lebenbiger Deganismen — eine fich enthüllende Wunderwelt, an deren Eingang wie faum gelangs find!

Roch in ber erften Salfte bes 16ten Jahrhunderte wurden bie Candwich . Infeln, bas gand ber Bapuas und einige Theile von Reu . Solland entbedt. 85 Dieje Entbedungen bereiteten por ju benen von Cabrillo . Gebaftian Bigcaino. Mendana 86 und Duiros, beffen Sagittaria Sabiti, beffen Archipelago del Espiritu Santo bie Reuen Sebriben pon Coof find. Quiros war von bem fubnen Geefahrer begleitet, welcher fpater ber Torred Strafe feinen Ramen gab. Die Gubiee ericbien nun nicht mehr, wie bem Dagellan, eine Ginobe; fie ericien burch Infeln belebt, Die aber freilich aus Mangel genauer aftronomifder Ortebeftimmungen, wie ichlecht gewurzelt, auf ben Carten bin und ber ichmanften. Die Gub. fee blieb auch lange ber alleinige Schauplas von ben Unternehmungen ber Spanier und Bortugiefen. Die wichtige fub. indifch . malavifche Infelwelt, von Btolemaus, Cosmas und Bolo buntel beschrieben, entfaltete fich in bestimmteren Umriffen, feitdem Albuquerque (1511) fich in Malacca festfeste und Anton Abreu fchiffte. Es ift bas befonbere Berbienft bes claffifden portugiefifden Beidichteidreibere Barros, eines Beitgenoffen von Magellan und Campens, Die Gigene thumlichfeit bes phpfifchen und ethnifden Charaftere ber Iniefrett so febenbig erdannt au haben, daß er guerit bas unitralische Botynesten als einen fünften Erbibeil abussondern vorschus. Erft als die holdandische Macht in den Molusten ble herrschende wurde, sing Australien an aus bem Duntel herausgutreten und sich für den Geographen zu gestalten. Er Es begann nun die große Goode von Welc Tadman. Wie liesen hier nicht die Geschichtet der einzeltung georgraphischen Unterdungen; wir erinnern bloß an die Jauptereignische hurch welche in furger 3eit und in enger Berettung, solgend dem pichische Ertetung, solgend dem pichische und allem Welche, unterdunten und Gernen, wei Drittsheile der Erdobestäde erschlosse und Dernen, wei Drittsheile der Erdobestäde erschlosse und Dernen, wei Drittsheile der Erdobestäde erschlosse und der Erdobestäde erschlosse und der Dernestade erschlosse erschlo

Einer folden erweiterten Renntniß bon ganb , unb Meeresraumen entsprach auch bie erweiterte Ginficht in bas Befen und bie Befege ber Raturfrafte, in Die Berthellung ber Barme auf bem Erbforper, in ben Reichthum ber Drga. niemen und bie Grengen ibrer Berbreitung. Die Fortidritte, welche am Schluffe bes, wiffenicaftlich ju gering geachteten Mittelaltere bie einzelnen Disciplinen gemacht hatten, beichleunigten bas Auffaffen und bie finnige Bergleichung einer maaflofen gulle phpfifcher. Erfcheinungen, ble auf einmal ber Beobachtung bargeboten murben. Die Ginbrude waren um fo tiefer, jur Ergrundung von fosmifchen Befegen um fo anregenber, ale bie weftlichen Bolfer Europa's por ber Mitte bes 16ten Jahrhunderte ben Reuen Continent bereite in ben verichiebenften Breitengraben beiber Bemifpharen, wenigftene ben Ruften nabe, burchforicht hatten, ale fie bier querft in ber eigentlichen Mequatorial . Gegenb feften guß gefaßt und ale burch bie bortige fonberbare Sobengestaltung ber Erboberflache auf engen Raumen bie

aufallenhen Gentrafe ber vegetabiligen Deganisation und ber Rimate fich ihren Bliden bargestellt hatten. Wenn ich mich bie twieber veranlagir finder bie begestigigneten Bezigige ber Gebirgeländer in ber Mequinoctial 3one bejonders bervorguteten, so fann mich der schon mehrfach wieberholte Russpruch erchifertigen, baß es den Bewohnern befere Länder allein vertieben ift alle Gestimte ber himmelbeamen wie saft alle Familien Gestaltungen ber Plangenvett zu schauen; aber schauen ift nicht beobachten, b. h. vergleichend combiniten.

Benn fich auch in Columbus, wie ich in einem anberen Berfe glaube bemiefen ju haben, bei polligem Mangel naturbiftorifcher Borfenntniffe, bloß burch ben Contact mit großen Raturpbanomenen ber Ginn fur genque Beobachtung auf mannigfaltige Beife entwidelte, fo barf man feinesweges eine abnliche Entwidelung in ber roben und friegerischen Daffe ber Conquiftaboren vorausseben. Bas Curopa unbestreitbar burd bie Entbedung von Amerifa ale Bereicherung feines naturbiftorifden und phofifalifden Biffens über bie Conftitution bes Luftfreifes und feine Birfungen auf bie menichliche Draguifation, über Die Bertbeilung ber Rlimate am Abhange ber Corbilleren, uber bie Sohe bes emigen Schnees nach Daaggabe ber verfchiebenen Breitengrade in beiben Semifpbaren, über bie Reihefolge ber Bulfane, Die Begrengung ber Erschutterungefreise bei Erbbeben, Die Gefete bes Magnetismus, Die Richtung ber Meeresftrome, bie Abftufungen neuer Thier, und Bflangen, formen allmalig erlangt bat: verbanft es einer anberen, friedfameren Claffe von Reifenben, einer geringen Babl ausgezeichneter Danner unter ben Municipal , Beamten, Beiftlichen und Mergten. Diefe fonnten, in alteinbifden Stabten wohnend, beren einige gwölftaufend guß boch über bem Meere liegen, mit eigenen Augen beobachten, mabrenb eines langen Aufenthaltes bas von Anberen Befehene prufen und combiniren, Raturproducte fammeln, befdreiben und ihren europaifchen Frennben gufenben. Es genugt bier Bomara, Dviebo, Acofta und Bernandes ju nennen. Ginige Raturproducte (Früchte und Thierfelle) batte Columbus bereits pon feiner erften Entbedungereife beimgebracht. In einem Briefe aus Segovia (August 1494) forbert bie Roniginn Rabella ben Abmiral auf in feinem Ginfammeln fortgufahren. Gie begehrt von ibm befondere "alle Strand und Balbrogel von ganbern, bie ein anderes Rlima und andere Jahreszeiten haben". Dan bat bieber menig barauf geachtet, bag von berfelben Beftfufte von Ufrita, von ber Sanno jaft 2000 Jahre fruber "gegerbte Relle wilder Frauen" (ber großen Gorilla-Uffen) mitbrachte, um fie in einem Tempel aufzuhangen, Martin Behaim's Freund Cabamofto fcmarges, 11/2 Balmen langes Elephantenbaar fur ben Infanten Seinrich ben Gee. fahrer fammelte. Bernandeg, Leibargt Philippe II und von biefem Monarchen nach Merico gefandt, um alle vegetabis lifden und goologifden Mertwurdigfeiten bes ganbes in berrlichen Abbildungen barftellen ju laffen, fonnte feine Sammlungen burch bie Copie mehrerer febr forgfaltig ausgeführter naturbiftorifder Gemalbe bereichern, welche auf Befehl eines Ronige von Tezcuco Regabualcopotl 88 (ein balbes Jahrhundert por Anfunft ber Spanier) angefertigt worben maren. Much benutte Bernanbes eine Bufammenftellung von Medicinalpflangen, bie er in bem berühmten alt mericanifchen Garten von Suartepec noch vegetirenb

geimben. Wegen eines nahen neu angelegten panifchen Frankenhause de hatten bie Conquiftadoren jeinen Garten nicht verwißtet. Jaf gleichgetig sammelte man und bescheich, was fpater für bie Theoretie ber successiven hetwag ber Gebitgstetten so wichtig wurde, sofille Maskobauten. Anochen auf ben hochekenen von Merico, Neu Grandsd und Peru. Die Benennungen: Giganten Anochen und Giganten-Felder (Campos de Gigantes) begeugen das Bhantaftische ber ersten Deutungen.

Bas in Diefer vielbewegten Beit auch wefentlich gur Erweiterung ber Beltanfichten beitrug, mar ber unmittelbare Contact einer gabireichen europaischen Denfchenmaffe mit ber freien und babei großgrtigen erotifchen Ratur in ben Chenen und Gebiraslanbern von Amerifa, wie auch (ale Rolge ber Schifffahrt von Basco be Bama) an ben öftlichen Ruften von Afrifa und Gubinbien. Sier legte icon im Unfange bee 16ten Jahrhunderte ein portugiefifcher Arat, Garcia be Orta, ba mo jest Bomban liegt, unter bem Schupe bes eblen Martin Alfonfo be Soufa, einen botanifden Garten au, in welchem er bie Arzneigemachfe ber Umgegent cultivirte. Die Dufe bes Campens bat ibm ein patriotifches lob gefpenbet. Der Erieb jum Gelbftbeob. achien mar nun überall ermacht, mabrent bie coomographifchen Schriften bes Mittelaltere minber bas Refultat eigener Unichanung gemefen fint, ale Compilationen, welche bie Deinungen bes claffifden Alterthums einformig wiebergaben. 3mei ber größten Danner bes 16ten Jahrhunderte, Conrad Geener und Anbreas Cafalpinue, haben in Boologie und Botanif einen neuen Beg rubmlichft porgezeichnet.

Um anschaulicher ben fruben Ginfluß zu bezeichnen, welchen bie oceanifden Entbedungen auf bie ermeiterte Sphare bes phpfifden und aftronomifd anautifden Biffene ausgeubt, will ich, am Schluß biefer Schilberung, auf einige Lichtvunfte aufmertfam machen, Die wir bereits in ben Berichten bes Columbus aufalimmen feben. erfter ichmacher Glaug verbient um fo forgfaltiger beachtet ju merben, ale fie bie Reime allgemeiner fosmifcher 2111fichten enthalten. 3ch übergebe bie Beweife von Resultaten, welche ich hier aufstelle, weil ich biefelben in einer auberen Schrift: "Rritifde Unterfudungen über bie bifto. rifche Entwidelung ber geographifchen Renntniffe bon ber Renen Belt und ber nautifchen Aftronomie in bem 15ten und 16ten 3abrbunbert" ausführlich gegeben habe. Um aber bem Berbacht ju entgeben, bağ ich bie Unfichten ber neueren Bhofif ben Beobachtungen bes Columbus unterlege, fange ich ausnahmsweise bamit an aus einem Briefe, ben ber Abmiral im Monat October 1498 aus Saiti gefdrieben, einige Beilen wortlich ju überfeten. Es beißt in biefem Briefe: "Jebesmal wenn ich von Spanien nach Indien fegle, finde ich, fobalb ich hundert Seemeilen nach Weften von ben Agoren gelange, eine außerorbentliche Berauberung in ber Bewegung ber himmlifchen Rorper, in ber Temperatur ber Luft und in ber Beichaffenheit bes Mcered. 3ch babe biefe Beranberungen mit befouberer Sorgfalt beobachtet, und erfannt, bag bie Seecompaffe (aguias de marear), bereu Declination bisher in Rorboften mar, fich nun nach Rordweften binuberbewegten; und wenn ich biefen Strich (rava), wie ben Ruden eines Sugele (como quien traspone una cuesta), überschritten hatte, fand ich

vie See mit einer sochen Masse von Tang, gleich steinen Zannenzweigen, die Pistacien Früchte tragen, bebectt, baß wir glauben mußten, die Schiffe wurden aus Mangel von Basser auf eine Intiese auf laufen. Bor bem ehen bezeichneten Striche aber war teine Spur von solchen Seetraute zu sehn, der Wurd vied auf der Geragliche hunder Metelen westlich werdich von den Angeren) auf einmal das Meer fill und ruhig, saft nie von einem Winde bewegt. Als ich von den cannatischen Intelle bis zum Parallel von Sierra Leone berabsam, hatte ich eine suchhöbene Sieg zu ertragen; jobald wir aber und spreifeits ber oben erwähnten raya (in Welfen bes Merikams ber aportschen Infestunder) besanden, veränderte sich das Klima, die Lust wurde gemäßigt, und die Frische nahm zu, ze weiter wer vorwärts kamen.

Diese Stelle, welche burch mehrere andere in ben Schriften bes Columbus erlautet wird, enthält Ansichten ber phylissen Erkunde, Bemertungen über den Einstüglich vogesgraphischen Länge auf die Abweichung der Magnetmatel, über die Instern der inderemen Linien wissen den Beschiften bes Allten und bem Philiften bes Keuen Continents, über die Loge der großen Sagassie Anni in dem Beden bes altantischen Meeres, und die Beziehungen, in welchen diese Meeresstrich zu bem über ihm liegendem Theile bet Almosphäre steht. Irrige Beobachtungen der Bewegung bes Bolarfermes in der Adhe ber agerischen Inzlein hatten Columbus schon auf der ersten Reise, bei der Schwachten des langes fichten auf den auf der ersten Reise, dei der Schwächten eine Inzegelmäßigteit in der Augsgestalt der Erde verführt. In der Westlächen Spmischer ist nach ihm "die Erde

angefchwollener, Die Schiffe gelangen allmalig in größere Rabe bes Simmele, wenn fie an ben Meeresftrich (rava) fommen, wo bie Dagnetnabel nach bem mahren Rorben weift; eine folche Erhöhung (cuesta) ift bie Urfach ber fühleren Temperatur." Der feierliche Empfang bes Abmirale in Barcelona war im April 1493, und ichon am 4 Dai beffelben Jahres wird jene berühmte Bulle, welche bie Demarcationelinie 91 gwifchen bem fpanifchen und portugiefifden Befitrechte in einer Entfernung von 100 Meilen westlich von ben Moren "auf ewige Beiten" feftstellt, vom Babfte Mlerander VI unterzeichnet. Wenn man bagu erwägt, baß Columbus gleich nach feiner Rudfehr von ber erften Entbedungereife bie Abficht hatte, felbft nach Rom ju geben, um, wie er fagt, "bem Babfte über alles, mas er entbedt, Bericht abzuftatten"; wenn man ber Wichtigfeit gebenft, welche bie Beitgenoffen bee Columbus auf bie Auffindung ber magnetifchen Curve ohne Abweichung legten: fo fann man mobl eine von mir guerft aufgestellte hiftorifche Behauptung gerechtfertigt finden, bie Behauptung, bag ber Abmiral in bem Mugenblide ber bochften Sofgunft baran gearbeitet bat "bie phyfifche Abgrengungelinie in eine politifche vermanbeln ju laffen".

Der Cinfluß, ben die Entbeedung von Amerika und die damit jusammenhangemden oceanischen Unterzeismungen so schonell auf das gesammte physikalische und aftenomische Bissifien ausgesübs haben, wird am ledendigken sübstan gemacht, wenn man an die früheken Eindrukse der Zeitgenoffen und an den weiten Umfang wissenschaftlicher Bestredungen erinnert, von denen der wichtigere Theil in die erste Salite des istenden der Rachtunkerts fällt. Ebristoph Golumbus das nicht

allein bas unbestreitbare Berbienft guerft eine ginie obne magnetifche Abweichung entbedt, fonbern auch burch feine Betrachtungen über bie fortidreitenbe Bunghme ber weftlichen Abmeichung, indem er fich von jener Linie entfernte, bas Studium bes Erbmagnetismus in Guropa querft angeregt ju haben. Daß meift überall bie Enbipigen einer fich frei bewegenben Dagnetnabel nicht genau nach bem geographifchen Rord. und Gubvol binmeifen, murbe amar in bem mittellaubifchen Deere und an allen Orten, wo im gwolften Jahrhunderte Die Abweichung über 8 bis 10 Grabe betrug, auch bei einer großen Unvollfommenheit ber Inftrumente leicht mehrfach erfannt worben fein. Ge ift aber nicht ummahricheinlich, bag bie Araber ober bie Rreugfahrer, bie mit bem Drient von 1096 bis 1270 in Berührung ftanben. indem fie ben Gebrauch ber dinefifden und indifden Geecompaffe verbreiteten, jugleich auch bamale ichon auf bie Rorboft, und Norbweft, Beifung in verschiebenen Beltgegenben wie auf eine langft ertannte Ericheinung aufmertfam machten. Bir wiffen namlich bestimmt aus bem dinefifden Benthiaopan, welches unter ber Donaftie ber Sona 92 gwifden 1111 und 1117 gefdrieben ift, bag man bamale bie Quantitat ber weftlichen Abweichung langft gu meffen verftanb. Bas bem Columbus gehort, ift nicht bie erfte Beobachtung ber Erifteng ber Abweichung (lettere findet fich a. B. icon auf ber Carte von Unbrea Bianco 1436 angegeben), fonbern bie Bemerfung, welche er am 13 Gept. 1492 machte, "bag 20 1/3 öftlich von ber Infel Corvo bie magnetische Bariation fich veranbert, bag fie von RD. nach RB. überging".

Dieje Entbedung einer magnetifden ginie obne

Ubweichung bezeichnet einen benfmurbigen Beitpunft in ber nautifchen Aftronomie. Gie wirb, mit gerechtem Lobe, von Dviebo, las Cafas und herrera gefeiert. Benn man Diefelbe mit Livio Sanuto bem berühmten Seemann Sebaftian Cabot jufdreibt, fo vergift man, bag beffen erfte, auf Roften einiger Raufleute von Briftol unternommene und burch bie Berührung bes Festlandes von Amerita gefronte Reife um funf Jahre fpater fallt ale bie erfte Erpebition bee Columbus. Diefer aber hat nicht blog bas Berbienft gehabt im atlantifchen Oceane eine Begend aufgefunden gu haben, in welcher bamgle ber magnetifche Meribian mit bem geographifchen aufammenfiel; er machte jugleich auch bie finnreiche Bemerfung, bağ bie magnetifche Abweichung mit bagu bienen tonne ben Ort bes Schiffes in Sinficht auf beffen gange au bestimmen. In bem Journal ber zweiten Reife (21pril 1496) feben wir ben Abmiral fich wirflich nach ber beobachteten Abweichung orientiren. Die Schwierigfeiten, welche biefer Langenmethode besondere ba entgegen fteben, wo bie magnes tifden Abweidungecurven fich fo betrachtlich frummen, baß fie nicht ber Richtung ber Meribiane, fonbern in großen Streden ber ber Barallele folgen, maren freilich bamale noch unbefannt. Magnetifche und aftronomifche Methoben wurden angftlich gefucht, um auf Land und Deer bie Bunfte ju bestimmen, welche von ber ibeal aufgestellten Demarcas tionelinie burdidnitten werben. Die Biffenicaft und ber unvollfommene Buftand aller auf bem Meere gu brauchenber, raums und zeitmeffenber Inftrumente maren 1493 ber praftischen Lofung einer fo fcwierigen Aufgabe noch nicht gewachfen. Unter biefen Berhaltniffen leiftete Babft Aleranber VI, indem er ben Uebermuth hatte eine Erbhalfte unter zwei machtige Reiche ju theilen, ohne es ju wiffen, gleichzeitig mefentliche Dienfte ber aftronomifchen Rautif und ber phyfitalifden gebre vom Erbmagnetiemus. Auch murben bie Seemachte von ba an mit einer Ungahl unausfuhrbarer Borfchlage bebrangt. Sebaftian Cabot (fo berichtet fein Freund Richard Chen) rubmte fich noch auf feinem Sterbebette, bag ibm "burch gottliche Offenbarung eine untrugliche Methobe mitgetheilt worben fei bie geographische Lange zu finden". Diefe Dffenbarung mar ber fefte Glaube an bie mit ben Meribianen fich regelmäßig und fchnell veranbernbe magnetifche Abweichung. Der Cosmograph Monfo be Santa Erug, einer ber Lehrer bes Raifere Caris V, unternahm es bie erfte allgemeine Bariations. Carte 80 ju entwerfen: icon um bae Sabr 1530, alfo anberthalb Jahrhunderte vor Sallen, freilich nach fehr unvollftanbigen Beobachtungen.

Bon bem Fortichreiten, b. h. ber Bewegung ber magnetifchen Linien, beren Renntniß man gewöhnlich bem Baffenbi gufdreibt, hatte felbit Billiam Gilbert noch feine Abnbung, mabrent fruber Acofta, "burch portugiefifche Seefabrer unterrichtet", auf bem gangen Erbboben vier Linien ohne Abweichung annahm M. Raum war in Gugland burd Robert Rorman 1576 bie Inclinatione. Bouffole erfunden, fo ruhmte fich Gilbert mittelft biefes Inftruments in bunfler, fternlofer Racht (aere caliginoso) ben Ort bes Schiffes ju bestimmen 95. 3ch habe, auf eigene Beobachtungen in ber Gubiee geftust, gleich nach meiner Rudfebr nach Guropa gezeigt, wie unter gewiffen Localverhaltniffen, j. B. an ben Ruften von Beru in ber Jahreszeit ber beftanbigen Rebel (garua), aus ber Inclination bie Breite mit einer 21

M. v. Sumbolbt, Rosmos, II.

fur bie Beburfniffe ber Schifffabrt binreichenben Benaufafeit bestimmt werben fann. Es ift bier bei biefen Gingelheiten in ber Abficht verweilt worben, um an ber grundlichen Betrachtung eines wichtigen foemifden Gegenstanbes au zeigen. wie (wenn man bie Deffung ber Intenfitat ber magnetifchen Rraft und ber ftunblichen Beranberungen ber Declination abrechnet) im 16ten Sabrbunbert icon alles gur Sprache fam, mas bie Phpfifer noch beute beschäftigt. Muf ber mert. wurbigen Carte von Umerifa, bie ber romifchen Musgabe von ber Geographie bes Btolemaus pom Sabre 1508 beis gefügt ift, finbet fich norblich von Gruentlant (Gronlanb), bas ale ein Theil von Afien bargeftellt wirb, ber magne. tifde Bol ale ein Infelberg verzeichnet. Martin Cortex in bem Breve Compendio de la Sphera (1545) unb Livio Canuto in ber Geographia di Tolomeo (1588) fegen ihn fublicher. Letterer nahrte icon bae, leiber! noch bis in bie neuere Beit verbreitete Borurtbeil, bag, "wenn man fo gludfich mare ben magnetifchen Bol (il calamitico) felbft ju erreichen, man bort alcun miracoloso stupendo effetto erleben murbe."

In dem Gebiete der Marmerertheilung und Meteorologie war schon mehr des fire und in dem Ansange des siens abgehunderts die Aufmertsamteit gerichtet auf die mit westlicher geographischer Länge abnehmende Marme. (auf die Krümmung der isothermen Kniten), auf das von Bacon von Berulam verallgemeinerte Dechungsgesch der Winde F., auf die Idnahme der Lussfeuchigseit und Regenmenge durch Jerstorung der Waldungen. 3, auf die mit der zunehmennen Sobe über dem Weeresbsiegel sich vermitubernde Emperatur und auf die untere Gernge des erwigen Schnees. Dag biefe Grenge Function ber geographifden Breite ift, murbe querft von Betrue Martyr Unghiera 1510 erfannt. Alonfo be Sojeba und Amerigo Befpucci batten bie Schneeberge pon Santa Marta (Tierras nevadas de Citarma) bereite 1500 gefeben; Robrigo Baftibas und Juan be la Cofa untersuchten fie mehr in ber Rabe 1501; aber erft nach ben Radrichten, welche ber Bilot Juan Bespucci, Reffe bes Americo, feinem Beiduter und Freunde Unabierg über bie Expedition bes Colmenares mittheilte, befam bie an bem Bebirgeufer bes antillifden Deeres fichtbare tropifche Soneeregion eine große, man mochte fagen eine foe. Die untere Schneegrenge murbe nun mifche Bebeutung. mit allgemeinen Berbaltniffen ber Barmegbnahme und ber Bericbiebenbeit ber Klimate in Berbinbung gefent. Serobot in feinen Unterfuchungen über bas Steigen bes Rile hatte (11, 22) bie Erifteng ber Schneeberge fublich vom Benbefreife bee Rrebfes ganglich geläugnet. Alexandere Beerguge führten bie Griechen gwar ju ben Revabos bes Sinbu-Rho (oon aranniga); aber biefe liegen gwifchen 340 unb 360 norblicher Breite. Die einzige, pon Bhpfifern febr unbeachtete, Angabe von "Schnee in ber Mequatorial -Bone", bie ich por ber Entbedung von Amerifa und por bem Jahre 1500 fenue, ift in ber berühmten Inidrift pon Abulis enthalten, welche von Riebuhr fur junger ale Juba und Muguft gehalten murbe. Die gewonnene Erfenntnig ber Abbangigfeit ber unteren Schneegrenge pon bem Bolarabftanbe bes Orte 99, Die erfte Ginficht in bas Befes ber fenfrecht abnehmenben Barme und bie baburch bebingte Sentung einer ohngefahr gleich falten oberen Lufticbicht vom Mequator gegen bie Bole bin bezeichnen einen nicht

unwichtigen Beitpunft in ber Geschichte unseres phyfita-

Begunftigten biefes Biffen jufallige, ihrem Urfprunge nach gang unwiffenschaftliche Beobachtungen in ben ploblich ermeiterten Raturfreifen, fo blieb bagegen bem Beitalter, bas wir ichilbern, eine anbere Begunftigung, bie einer rein fcientififchen Unregung, burch bas Diggefchid fonberbarer Berhaltniffe entzogen. Der größte Bhufiter bes funfgebnten Jahrhunberte, ber mit ausgezeichneten mathematifchen Renntniffen ben bewundernemurbigften Tiefblid in Die Ratur verbanb, Leonarbo ba Binci, mar ber Beitgenoffe bes Columbus; er ftarb brei Jahre nach ihm. Die Deteorologie batte ben rubmaefronten Runftler eben fo viel ale bie Subraulif und Optif beicaftigt. Er wirfte bei feinem leben burch bie großen Berfe ber Dalerei, welche er fcuf, und burch feine begeifterte Rebe; nicht burch Schriften. Baren bie phyfifchen Unfichten bes Leonarbo ba Binci nicht in feinen Manufcripten vergraben geblieben, fo murbe bas Relb ber Beobachtung, welches bie neue Belt barbot, icon por ber großen Epoche pon Galilei, Bascal und Supgens in vielen Theilen wiffenschaftlich bearbeitet worben fein. Bie Francis Bacon und ein volles Jahrhundert por biefem, hielt er bie Induction fur bie einzige fichere Dethobe in ber Raturwiffenschaft; dobbiamo cominciare dall' esperienza, e per mezzo di questa scoprirne la ragione 100

So wie nun, selbst bei bem Mangel meffenber Inftrumente, flimatisce Berbaltniffe in ben tropischen Gebirge lanben, burch Bertheilung ber Marme, Extreme ber Lufterdensteil und Frequeng electrischer Explosionen, in ben Schriften über bie erfent kandreisen halfft befrevoden wurden;

fo faßten auch febr fruh bie Seefahrer richtige Unfichten von ber Direction und Schnelligfeit von Stromungen, bie, Rluffen von febr veranberlicher Breite vergleichbar, ben at: lantifden Dcean burchfegen. Der eigentliche Mequatorial. ftrom, bie Bewegung ber Baffer gwifden ben Benbefreifen, ift querft von Columbus beidrieben worben. Es brudt fic berfelbe barüber auf bas bestimmtefte und in großer Allgemeinbeit in feiner britten Reife aus. "Die BBaffer bewegen fich con los cielos (wie bas Simmelegewolbe) von Dften nach Beften." Gelbft bie Richtung einzeln fdwimmenber Daffen pon Seetang ! befraftigten biefen Glauben. Gine fleine Bfanne von leichtem Gifenbled, welche er in ben Sanben ber Eingebornen ber Infel Guabalupe fant, leitete Co. lumbus auf bie Bermuthung, baf fie europaifden Urfprunges und aus ben Trummern eines gescheiterten Schiffes ents lebnt fein fonnte, melde bie Meguatorialftromung pon ben iberifchen Ruften nach ben amerifanifchen geführt hatte. In feinen geognoftifden Bhantaffen bielt er bie Eriftens ber Infelreibe ber fleinen Untillen mie bie eigenthumliche Bestaltung ber großen, b. i. bie Uebereinstimmung ber Richtung ibrer Ruften mit ber ber Breiten Barallelen, fur bie lange Birfung ber oft-weftlichen Deeresbewegung gwis ichen ben Benbefreifen.

Alls auf seiner vierten und testen Reise der Admiral bie nord-sidbliche Richtung der Aufen des Gentinents vom Borgebirge Graciads a Dies bis jur Laguna de Chiricuter erfannte, sühlte er die Birtungen der hestigen Strömung, welche nach A. und NAB. treibt und eine Hofge des Etosse des oft-westlichen Arquatoriassfromes gegen die dammartig vorliegende Kufte ist. Angsfera überlebte ben

Columbus lange genug, um die Ablenfung ber atlantischen Gewässe in ibrem gangen Jusammenhange aufgussellen, um ben Wissel in bem Golf von Merico und die Kortpsangung der Beregung bis zu der Tierra de los Bacallaos (Renejunkland) und der Kindung des Sc. korenssussellen jurkland) und der Kindung des Sc. korenssussellen jurklennen. Ich dach an einem anderen Orte umfändlich entwicklt, wie viel die Erzedition des Bonce de Ron im Jahr 1512 zur genameren Kestellung der Iven der Gerbatt genameren Kestellung der Iven bas man in einer den Schandlung die Bewegung der Gewässellen des Gewässellungs der Bewegung der Gewässellen des Gewässellungs des Gewässellen des Gewässelle

Mit ber Kenntnis ber Strömungen verbreitete fich auch bie ber großen Bafe von Seetang (Fucus natans), der occanischen Wiesen, welche das mertvurdige Schaussielet ber Jusammenhäufung einer geselligen Pflange auf einem Raume barbieten, besten Städeninhalt faß sieben, mal ben von Frankreich übertrifft. Die große Kucus-Bant, bas eigentliche Mar de Sargsso, breitet sich aus wischen 19° und 34° nörblicher Breite. Ihre Jauptare liegt ohngestibt sieben Grad westlich von ber Infel Gorbo. Die tleine Aucust-Annal fällt dogegnen in ben Raum zwischen den Bermuben und ben Bahama-Inselin. Winde nahm partielle Strömungen wirken nach Berfeiteknseit der Jahre auf bet Lugign biefer alfantlischen Tangwiesen, kein anderes Petersbung wir Genn Columba verbanken. Rein anderes Merer beiber Gelund verbanken. Rein anderes Merer beiber Gelunds berbanken. Rein anderes Merer beiber Gelunds berbanken. Rein anderes Merer beiber

Semifpharen zeigt in abnlicher Große biefe Gruppirung gefelliger Pflangen. 2

Aber bie wichtige Beitepoche ber Entbedungen im Erbe raume, bie plogliche Eröffnung einer unbefannten Erb. balfte bat auch bie Unfict ber Beltraume ober, wie ich mich bestimmter ausbruden follte, bes icheinbaren Simmelegewolbes erweitert. Beil ber Denfc, nach einem iconen Ausbrud bes elegischen Garcilafo be la Begg, in ber Banberung nach fernen ganbern Cunter vericbiebenen Breitenaraben) "ganb und Beftirne" gleichzeitig fich anbern fiebt 3, fo mußte bas Borbringen jum Meguator an beiben Ruften von Afrifa und bis uber bie Gubivine bes Reuen Continents ben Seefahrern und ganbreifenben jest langer und ofter bas prachtvolle Schaufviel ber fubliden Sterns bilber vorführen, ale es ju ben Beiten bes Siram und ber Btolemaer, ju ber ber romifchen Beltherricaft und bes arabifden Sanbeleverfehre im rothen Deere ober in bem inbifden Drean gwifden ber Strafe Babsel . Manbeb unb ber weftlichen Salbinfel Inbiens gefchehen fonnte. Amerigo Befpucci in feinen Briefen, Bicente Daneg Bingon, Bigafetta, ber Magellan's und Elcano's Begleiter war, haben, wie Anbrea Corfali auf ber gabrt nach Codin in Dftinbien, in bem Unfange bes 16ten Jahrhunberte bie erften und lebenbigften Unfcauungen bes fublichen Simmels (jenfeite ber gufe bee Centauren und bee berrlichen Stern. bilbes bes Schiffes Argo) geliefert. Amerigo, littergrifc gelehrter, aber auch ruhmrebiger ale bie anberen, preift nicht ohne Anmuth bie Lichtfulle, bie malerifche Gruppirung und ben frembartigen Anblid bon Geftirnen, bie um ben fternarmen Gubpol freifen. Er behauptet in feinem Briefe

an Pierfrancesco de' Medici, daß er sich auf seiner britten Seefahr forgistlig mit ben süblichen Constellationen beschäft tigt, ben Polar-Abhand ber hauptsichsichten gemessen und sie egeschnen habe. Was er davon mittheit, läßt freilich ben Berluft jener Wessungen leicht verschmerzen.

Die rathfelhaften ichwargen Alede (Roblenfade) finbe ich querft von Anghiera im Jahr 1510 befdrieben. Sie waren icon 1499 von ben Begleitern bes Bicente Danes Bingon bemerft morben auf ber Erpebition, bie pon Balos auslief und Befit von bem brafilianifchen Cap Can Muguftin nahm. 4 Der Canopo fosco (Canopus niger) bes Umerigo ift mahricheinlich auch einer ber coalbags. Der icarffinnige Acofta vergleicht fie mit bem verfinfterten Theile ber Monbiceibe (in partieller Kinfterniß) und icheint fie einer Leerheit im Simmeleraume, einer Abmefenbeit bon Sternen auguschreiben. Rigaub bat gezeigt, wie ein berubmter Aftronom bie Roblenfade, von benen Acofta beftimmt fagt, baß fie in Beru (nicht in Guropa) fichtbar find und wie andere Sterne fich um ben Gubpol bewegen. fur bie erfte Angabe von Connenfleden gehalten bat. 5 Die Renntniß ber beiben Dagellanifden Bolfen wirb mit Unrecht bem Bigafetta jugefchrieben. 3ch finbe, bag Unabiera, geftutt auf bie Beobachtungen portugiefifcher Gees fabrer, biefer Bolfen icon 8 Sabre por ber Beenbigung ber Dagellanifden Beltumichiffung erwähnt. Er vergleicht ihren milben Glaug mit bem ber Dildftrage. Der Scharf. fichtigfeit ber Araber icheint aber bie große Bolfe nicht ents gangen ju fein. Gie ift febr mahricheinlich ber weiße Dofe, el Bakar, ibres fublichen Simmele, b. b. ber weiße Rleden, von bem ber Uftronom Abburrahman Goft fagt, baß man ihn

nicht in Bagbab, nicht im norblichen Arabien, mobl aber im Tebama und in bem Barallel ber Meerenge Babsels Manbeb feben fann. Griechen und Romer find benfelben Beg unter ben Lagiben und fpater gewandert, und haben nichts bemerft ober wenigstens in auf uns gefommenen Schriften nichts aufgezeichnet über eine Lichtwolfe, welche boch unter 110 bis 120 norblicher Breite ju ber Beit bes Btolemaus fich 30, ju ber bes Abburrahman im 3abr 1000 au mehr ale 4 Graben über ben Borigont erhob. 6 Bent fann bie Meribianhohe ber Mitte ber Nubecula mojor bei Aben 50 erreichen. Benn Geefahrer bie Dagellanifden Bolfen gewöhnlich erft in weit fublicheren Breiten, bem Mequator nabe ober gar fublich bon bemfelben, beutlich erfennen, fo liegt ber Grund bavon wohl in ber Beichaffenbeit ber Atmofpbare und ben weißes Licht reflectis renben Dunften am Sorigont. 3m fublichen Arabien muß im Innern bes ganbes bie bunfle Blaue bes Simmeles gewolbes und bie große Trodenbeit ber Luft bas Erfennen ber Magellanifden Bolfen begunftigen. Beifpiele von ber Sichtbarfeit von Cometenschweisen am hellen Sage gwifden ben Benbefreifen und in febr fublichen Breiten fprechen bafür.

Die Einreihung ber bem antareisichen Bole nachen Geftirne in neue Sternbilber gehört bem 17ten Jahrhunbert an. Was bie hollanbischen Seefahren Betrus Theobori von Emben und Britberich Houlmann, ber (1596 – 1599) ein Gefangener bes Lönigs von Bantam und Atsichin auf Java und Sumatra voar, mit unvollommenen Inframenten beobachteten, vourde in die himmelssarten von Hondus, Bleam Jansonius Caesius) und Baper eingetragen.

Der an gufammengebrangten Rebelfleden und Sternfcmarmen fo reichen Bone bes fublichen Simmele gwifchen ben Parallelfreifen von 500 und 800 giebt bie ungleiche mabigere Bertheilung ber Lichtmaffen einen eigenthumlichen. man mochte fagen fanbicaftlichen Charafter, einen Reis, ber aus ber Gruppirung ber Sterne erfter und ameiter Große und ihrer Trennung burch Regionen berborgebt, welche bem blogen Muge verobet und glanglos ericbeinen. Diefe fonberbaren Contrafte, bie mehrfach in ihrem Laufe heller auffobernbe Mildftrage, bie ifolirt freisenben abgerunbeten Magellanifden Lichtwolfen und bie Roblenfade, von benen ber großere einer iconen Conftellation fo nabe liegt, permebren bie Mannigfaltigfeit bee Raturbilbee; fie feffeln bie Aufmertiamfeit empfanglicher Beichauer an einzelne Regionen in ber außerften Salfte bes fubliden Simmelegewolbes. Gine biefer Regionen ift feit bem Unfang bes fechzehnten Jahrhunderte burch besondere, jum Theil religiofe Begiebunaen fowohl driftlichen Seefahrern in ben tropifchen und füblicheren Deeren wie driftlichen Diffionaren in beiben Inbien wichtig geworben; es ift bie bes fublichen Rreuges. Die vier Sauptfterne, welche es bilben, werben im Mimageft, alfo in ben Epochen bee Sabrian und Antonin bes Frommen, ben Sinterfußen bes Sternbilbes bes Centaur 7 beigegabit. Es barf faft Bunber nehmen, ba bie Bestaltung bes Rreuges fo auffallent ift und fich mertwurdig absonbernd inbivibualifirt, wie in bem großen und fleinen Bagen (ben Baren), im Scorpion, in ber Caffiopea, im Abler, im Delphin, baß jene vier Sterne nicht fruber von bem machtigen alten Sternbilbe bee Centaur getrennt worben finb; es muß es um fo mehr, als

ber Berfer Ragmini und andere mohammebanifche Aftrono. men aus bem Delpbin und Drachen eigene Rreuge mit Dube aufammenfesten. Db bofifche Schmeichelei alerans brinifder Gelehrten, welche ben Canopus in ein Btoles maon umgewanbelt, auch bie Beftirne unferes febigen fubliden Greuzes, jur Berberrlidung bes Muguftus, "an einen, in Stalien nie fichtbaren Caesaris thronon" 8 geheftet batte, bleibt ziemlich ungewiß. Bur Beit bes Claubius Btolemans erreichte ber icone Stern am guß bes fublichen Rreuges bei feinem Durchgang burch ben Meribian in Alexandrien noch 60 10' Sobe, mabrend er jest bafelbft mehrere Grabe unter bem Sorigonte culminirt. Um gegenmartig (1847) & Crucis in 60 10' Sobe gu feben, mußte man mit Rudficht auf Strablenbrechung fic 100 fublic von Alexandrien, in 210 43' norblicher Breite, befinben. Much bie driftlichen Ginfiebler in ber Thebaibe fonnen im pierten Sabrbunbert bas Rreug noch in 100 Sobe gefeben haben. 3ch zweifle inbeg, bag von ihnen feine Benennung berrubre; benn Dante in ber berühmten Stelle bes Purgatorio:

> Io mi volsi a man destra, e posi mente All' altro polo, e vidi quattro stelle Non viste mai fuor ch' alla prima gente

und Amerigo Bespucci, welcher biefer Sielle in seiner britten Reise bei bem Anblid bes gestirnten spublichen Spinneles gueerft gebachte, ja fich rühmte "bie vier nur von bem erften Menschenpaar geschenen Sierne num felbt zu schauen", tennen bie Benennung bes Subfreuges noch nicht. Ameriga sagt gang einsach; bie vier Sterne bilben eine rhomboibale Rigur, una mandorla, und biefe Bemerfung ift vom Jahr 1501. Je mehr bie Geereifen auf ben burch Gama unb Magellan eröffneten Begen fich um bas Borgebirge ber guten Soffnung und burch bie Gubfee vervielfaltigten unb driftliche Diffiouare in ben neu entbedten Tropenlanbern Amerifa's porbrangen, befto mehr nahm ber Ruf jenes Sterne bilbes ju. 3ch finbe es querft ale ein Bunberfreug (croce maravigliosa), "berrlicher ale alle Conftellationen bes gangen Simmele", von bem Florentiner Unbrea Corfali (1517), fpater (1520) auch von Bigafetta genannt. Der belefenere Florentiner rubmt Dante's prophetifden Geift; ale batte ber große Dichter nicht eben fo viel Erubition wie Schopfungegabe befeffen, ale hatte er nicht arabifche Sterngloben gefeben und mit vielen prientalifden Reifenben aus Bifa perfebrt. 9 Daß in ben fpanifchen Rieberlaffungen im tropifchen Umerifa bie erften Unfiebler fich gern, wie noch jest, ber verfcbiebentlich geneigten ober fenfrechten Stellung bes fub. lichen Rreuges ale einer Simmeleuhr bebienten, bemerft fcon Acofta in feiner Historia natural y moral de las Indias. 10

Durch das Borrüden der Rachigleichen verändert fich an sedem Puntite der Erde der Andlich des gestienten Simmels. Das alte Menschangeschiecht hat im hoben Norden prachtvolle sübliche Steenbilder aufsteigen sehen, welche, lange unschuben. Der nach außerlagen weichen, welche, lange unschuben bar fohn auf Jahraufenden weieberscheren werben. Canopus war sich nach just Zeich des Columbus zu Zoledo (Br. 39° 54') voll 19° 20' unter dem Hortjant; jeht erighet er sich nach sich für der so viel über den Hortjant von Cadir. Bur Bertin und bie nördlichen Breitein über daum sind bie Sierne des süblichen Kreuges, wie auch de

bes Centauren, mehr und mehr im Entfernen begeiffen, während fich die Magestantischen Weiten unferen Bertien langs fam nähren. Sambyus fit in dem verflossen Jahrdaufen in seiner größen nördlichen Annahertung gewesen, und geht jest, doch überauß langlam wegen seiner Nähe am Südrbol ber Allipsti, immer mehr stille, das Arrug sing in 520 ½ nördlicher Breite an unsichtbor zu werden 2900 Jahre vor unserer Zeitrechnung, da diese Setenbilt, nach Galle, sich vorder auf mehr als 100 höhe hate erhofen fannen. Alle es an dem Hortpust unserer battischen Kander verschwand, fand in Negypten schon ein balbes Jahraufend die gespensche bei große Pyramite des Chepos. Das hirtenvoll der hift first die first titt uns scheinden näher, wenn man ihr Maaß an "benfrührte Ercignis kreinsie krein man ihr Maaß an "benfrührte Ercignis kreinsie krein wie krein der naher, wenn man ihr Maaß an "benfrührte Ercigniss kreinsie krein wie krein der krein was der hier der krein d

Bleichzeitig mit der Erweiterung einer mehr beischaume waren die wissenschaftlichen Kenntnis der himmelschaume waren die Gertschritte in der nautischen Menomie, d. h. in der Berwollommung der Methoen den Ort des Schisches schaftlich in der geographische Breite und Länge) zu bestimmen. Alles, was in dem Laufe der Jeiten dies Gerischritte bes Schissigen komnen: der Compass und die schissigenschaftlich und die schaftligere Breite schießerer Ergründung der magnetischen Moveichung, die Messigning der Beschaftligere Breitschung des Logs wie den Gebrauch der Chronometer und Wond Abhande, die bei bessere Gonfruction der Kapracege, die Erschung der Artiste des Windes durch eine andere Arass, vor allem aber die fasstige Wittender aus Geschießen ist aus der als fratigie Wittel betrachtet werben zur Erschießenung der Artiste der aus Terschießung der gedammten Erdetunge betrachtet werben zur Erschießung der gefammten Erdetunge

aur beidleunigten Belebung bes Beltverfebre, gur Ergrunbung toemifcher Berhaltniffe. Diefen Stanbpuntt auffaf. fenb, erinnern wir bier von neuem baran, wie icon in ber Mitte bes 13ten Sabrbunberte in ber Marine ber Catalanen und ber Infel Dajorca "nautifche Inftrumente ublich maren. um bie Beit burch Sternhoben au finben", und mie bas pon Raymundus Lullus in feiner Arte de Navegar befchriebene Aftrolabium faft zweihundert Jahre alter ift ale bas bee Martin Behaim. Die Bichtigfeit ber aftronomifchen Methoben murbe in Bortugal fo lebhaft auerfannt, baß gegen bas 3abr 1484 Bebaim jum Brafibenten einer .. Junta de Mathematicos" ernannt wurde, welche Tafeln ber Des clination ber Sonne berechnen und, wie Barros fagt 11, bie Biloten lehren follte bie maneira de navegar per altura do Sol. Bon biefer Schifffahrt "nach ben Meribian-Soben ber Sonne" murbe bamale icon icari bie Schifffabrt por la altura del Este-Oeste 12. b. b. burch gangenbestimmune gen, unterschieben.

Das Bediffnis die Lage der pähilichen Demarcation ellinie, umd so in dem neu entdeften Brafilien umd ben südnischigen Insteln die Grenze zwischen dem rechtmasigen Bestige ber voertuglessischen umd spanischen Krone aufzusinden vermehrte, wie wir ichen oben bemerkt, den Drang and prastischen Kangemuntsoben. Man süblich, wie ielten bie alte unvollsemmene hipparchische Methode der Mondblingern wurde ichne nagumenden eie, umd der Mendblingungen wurde ichne 1514 von dem Rürmberger Altromomen Ischan Wermen, umd bald nachher von Orontius hindus umd Gemma Frissus anempsohien. Leider mußte aber diese Methode lange unanwendbard beiten, die, nach den vielen vergeblichen Bersuchen mit ben Inftrumenten von Beter Abianus (Bienevis) und Alonso be Santa Erug, burch Revoton's Scharffinn (1700) ber Spiegel. Sertant ersunden und burch Sabley (1731) unter die Seefahrer verbreitet werbe.

Der Ginfluß ber grabifchen Aftronomen wirfte von Spanien aus auch auf bie Fortidritte ber nautifden Aftronomie. Man verfuchte freilich jur gangenbeftimmung vieles. bas nicht gelang; und bie Sould bes Richtgelingens murbe feltener auf bie Unvolltommenheit ber Beobachtung ale auf Drudfehler in ben aftronomifchen Ephemeriben bes Regiomontanus gefcoben, beren man fic bebiente. Die Bortugiefen perbachtigten foggr bie Ergebniffe ber aftronomiichen Angaben ber Spanier, beren Tafeln aus politifchen Grunben perfalicht fein follten, 13 Das auf einmal ermachte Beburfnif nach ben Sulfemitteln, welche bie nautifche Aftronomie wenigstene theoretifc verbieß, fpricht fich befonbere lebhaft aus in ben Reifeberichten bes Columbus, Umerian Befpucci, Bigafetta und Anbres be San Dartin, bes berubmten Biloten ber Magellanifden Erpebition, ber bie Langenmethoben bes Ruy Falero befaß. Oppositionen ber Blaneten, Sternbebedungen, Soben-Differengen amifchen bem Monbe und Jupiter; Beranberungen ber Declination bes Monbes murben mit mehr ober wenigerem Erfolge verfucht. Bir befigen Conjunctions , Beobachtungen von Columbus in ber Racht bes 13 Januar 1493 aus Saiti. Die Rothwenbigfeit einen eigenen, wohlunterrichteten Aftronomen jeber großen Erpebition beigugeben murbe fo allgemein gefühlt, bag bie Roniginn Sfabella bem Columbus am 5 Gept. 1493 fdreibt: "ob er gleich in feinem Unternehmen

36 babe biefe darafteriftifchen Gingelheiten ermabnt, weil fie anichaulider maden, wie bie nautifche Sternfunbe. bas machtige Mertseug ber Sicherung ber Schifffahrt und burch biefe Sicherung bas Mittel ber erleichterten Buganglichfeit zu allen Erbraumen, in bem bier geschilberten Beitabschnitt bie erfte Entwidelung empfing; wie in ber allgemeinen Bewegung ber Beifter frub bie Doglichfeit von Methoben erfannt murbe, bie erft nach Bervollfommnung ber Uhren, ber mintelmeffenben Inftrumente und ber Connen . und Monbtafeln von ausgebreiteter praftifcher Unwendung fein fonnten. Benn ber Charafter eines Sabrbunberte "bie Offenbarung bes menichlichen Beiftes in einer bestimmten Beitepoche" ift, fo bat bas Jahrhunbert bes Columbus und ber großen nautifchen Entbedungen, inbem es auf eine unerwartete Beife bie Objecte bes Biffens und ber Unichauungen permehrte, auch ben folgenben 3abre bunberten einen neuen und boberen Schwung gegeben. Es

ift die Cigentsamlicheit wichtiger Entbedungen, doß sie gugleich ben Arcie der Eroberungen und die Aussicht von Scheit, das noch gut erobern übeig bleibt, erweitern. Schwache Beister glauben in jeder Epoche woblgefällig, daß die Menfeld glauben in jeder Epoche woblgefällig, daß die Menfeld glauben in jeder Epoche woblgefällig, daß die Stelligen des Bench ist imsige Berefettung aller Naturerscheinungen, in dem Maaße als man worschreitet, das gut burchauseit die eine gesperatungen gewinut, daß es den einem Bescheiterlie begrenzt ist, der unaufgotlich vor dem Forscher gutidweicht.

Bo bat bie Geichichte ber Bolfer eine Epoche aufzuweifen. ber gleich, in welcher bie folgenreichften Greigniffe; bie Ents bedung und erfte Colonisation von Amerita, Die Schifffahrt nach Oftinbien um bas Borgebirge ber guten Soffnung unb Magellan's erfte Erbumfeglung, mit ber bochften Bluthe ber Runft, mit bem Erringen geiftiger, religiofer Freiheit und ber ploBlichen Erweiterung ber Erb . und Simmelefunbe aufammentrafen? Gine folde Goode verbanft einen febr geringen Theil ihrer Große ber Ferne, in ber fie uns ericheint, bem Umftanb, bag fie ungetrubt von ber fiorenben Birflichfeit ber Gegenwart nur in ber geschichtlichen Erinnerung auftritt. Wie in allen irbifden Dingen, ift auch hier bes Gludes Glang mit tiefem Beb verfdwiftert ge-Die Fortidritte bes fosmifden Biffens murben burch alle Gewaltthatigfeiten und Grauel erfauft, welche bie fogenannten civilifirenden Eroberer über ben Erbball verbreiten. Es ift aber eine unverftanbig vermeffene Rubnbeit. in ber unterbrochenen Entwidelungsgeschichte ber Denfchbeit über bas Abmagen von Glud und Unglud bogmatifc ju enticheiben. Es gegiemt bem Menichen nicht, Beltbegebenbeiten

ju richten, welche, in bem Schoofe ber Zeit langfam vorbereitet, nur theilweise bem Jahrhundert zugehoren, in bas wir fie verfegen.

Die erste Entbeckung bes mittleren umb süblichen Theils der Vereinigtem Staaten von Nerbamertla burch die Scandinavier ist soft bei geleckgeitig mit der Erscheimung umd dem geheimusspollen Austreten von Manco Capac in dem zoch sande von Peruz sie ist 200 Jahre äter als die Antunste Augustsladt (Zemochitian) sällt um volle 325 Jahre später. Hatten biese normanischen Golomistationen langedauernde Holgen gehalt, wären sie von einem mächtigen, politisch einigen Muttertande genährt und beschäuft worden, so wiede bie vordringenden germ an is fich en Stämme viele unsäte Jägerhorten und hat amserzischend gefunden haben, wo die span sich ein den naben, wo die span sich ein den naben, wo die span sich ein den die Augustelland genährt und beschäuft worden, so wiede nie von die kannen viele unsäte Jägerhorten und hat amserzischend gefunden haben, wo die span sich ein der Katenur sanden.

Die Zeiten ber Conquista, bas Ende bes sunsgehnten und ben Anfang bes sechgebnten Zahrhumberte, bezeichnet ein wundersames Jusammentreffien großer Ereignisse in bem politissen went mb fittlichen Seden ber Bolter von Europa. In bemselben Menat, in welchem Hernan Gertes nach ber Schlacht von Diumba gegen Merico angog, um es zu belagern, verdrannte Wartin Luther die habstilike Bulle zu Wittenberg und begründete die Resonn, welche dem Gerise Freiheit und Fortischtet auf sah unterfuchten Bahnen ver hieß. Krübet noch traten, wie aus ihren Grabern, die herrlichsen Gebülbe der alten hellenlischen Russ herreicher Gebülbe der alten hellenlischen Russ herreicher Bahnen der die herrlichsen Gebülbe der alten hellenlischen Russ herreicher Luthen werden von Belwedere und die medicessische Benus. Es blübsten in Intelien Michelangelo, Leonautd da Binci, Atlian und Rapbact; in unseren

beuischen Baterlande Solbein und Albrecht Durer. Die Belterbung war von Copernicus aufgefunden, wenn auch micht öffentlich verfündigt, in bem Tobesjaft von Chriftoph Columbus, vierzehn Jahre nach ber Entbedung bes Reuen Continents.

Die Bichtigfeit biefer Entbedung und ber erften Aufies belung ber Europaer berührt auch anbere Spharen ale bie. welcher biefe Blatter vorzugeweife gewibmet finb; fie gebort ienen intellectuellen und moralifden Birfungen an, melde bie plobliche Bergroßerung ber Befammtmaffe ber 3been auf bie Berbefferung bes gefellichaftlichen Buftanbes ausgeubt hat. Wir erinnern baran, wie feit jenem großen Zeitpunfte ein neues, regfameres leben bes Beiftes und ber Befuble. wie muthige Buniche und ichwer enttaufchte Soffnungen allmalia fammtliche Claffen ber burgerlichen Gefellichaft burchbrungen haben; wie bie geringe Bevolferung einer Salfte ber Erbfugel, besonbere an ben Europa gegenüberliegenben Ruften, bie Rieberlaffung von Colonien begunftigen fonnte, welche ihre Musbehnung und ihre Lage ju unabbangigen. in ber Babl ibrer freien Regierungeform unbeichranften Staaten ummanbelte; wie enblich bie religiofe Reform, ein Borfpiel großer politifcher Ummalgungen, bie verschiebenen Bhafen ihrer Entwidelung unter einem Simmeleftrich burchlaufen mußte, welcher ber Bufluchtsort aller Glaubensmeinungen und ber verschiebenartigften Unfichten von gottlichen Dingen geworben mar. Die Rubnheit bes genuefifchen Seefahrere ift bas erfte Glieb in ber unermeglichen Rette biefer verhangnifvollen Begebenheiten. Bufall, nicht Betrug und Rante 17, baben bem Reftland von Umerifa ben Ramen bes Columbus entzogen. Durch Sanbeleverfebr

und Bervollfommnung ber Schiffiabrt feit einem halben Jahrhundert Guropa naber gebracht, hat ber Reue Weltstefell einen wichtigen Einfluß auf bie politischen Bnittunen is, auf die 3been und Reigungen ber Bolfer ausgeütt, welche in Dfen bas icheinar immer enger werbende Shal bes altantischen Decans begrengen.

Soofe Entbedaugen in den Simmeloraumen burch Anwendung bes Jernrohes. — Sauptepoche ber Strenkunde und Mathematik von Galilei und Alepler bis Neuton und Leidnig, — Gesche der Planetendemegung und allgemeine Gravitations-Bervie.

Andem wir uns bestreben bie am meiften gesonderten Berioden und Entwicklungsflusen fodmischer Anschauung aufguglichte, haben wir zulegt bie Periode geschiltert, in welcher ben Gulturvöllern ber einen Erehalise ben den betannt gewoeben ift. Auf bad Zeitalter ber größten Entbedungen im Raume an ber Oberfläche unsete Pleatungen im Raume an ber Oberfläche unsete Period ber Himmeles dame wurch bad Benneche. Die Anwendung eines eines Guerglenged von raume burchbringender Araft ruft eine neue Welt von Ibeen hervor. Go beginnt ein glangendes Zeitalter ber Aftrommle und ber Mathematis für bei ehrere beginnt bie lange Reise tieffinniger Bericher, die zu bem "alles umgefaltenner Lengand Beiter führt, dessen Geben Toots in geleichten Vernharb Guter führt, dessen Geben liegt.

Wenige Ramen fonnen genugen, um an bie Riefenichritte ju erinnern, welche ber menichliche Beift vorzugsweise in Entwidelung mathematischer Gebanten, burch eigne innere Rraft, nicht burch außere Begebenheiten angeregt, im Laufe bes fiebzehnten Jahrhunberts gemacht hat. Die Befete bee Falles ber Rorper und ber Planetenbewegung werben erfannt. Der Drud ber Luft, Die Fortpflangung bes Lichts, feine Brechung und Bolarifation werben erforicht. Die mathematifche Raturlehre wird gefchaffen und auf fefte Grundpfeiler geftust. Die Erfindung ber Infinitefimale Rechnung bezeichnet ben Schluß bes 3abrhunberte; und baburd erftarft, bat bie menichliche Intelligeng fich in ben folgenden bunbert und funfgig Jahren mit Glud an bie Bofung von Broblemen magen tounen, welche bie Storungen ber Beltforper, Die Bolarifation und Interfereng ber Lichts wellen, bie ftrahlenbe Barme, bie electro magnetifchen in fich jurudfehrenben Strome, bie fcwingenben Saiten unb Alachen, Die Cavillar-Ungiehung enger Robren, und fo viele anbere Raturericheinungen barbieten.

Die Arbeit in ber Gebantenwell geht nun ununter brochen und fich gegnesseitig unterstügent fort. Reiner ber früheren Reime wird erftidt. Es nehmen gleichzeitig zu die Fälle bes zu verarbeitenben Materials, die Sterenge ber Methoden und die Bervollsommnung der Bertzeuge. Wir beischänken und dier daubtschlich auf das einige siedzehnte Jahrhundert: das Zeitalter von Repler, Galliei und Bacon, von Inde, Dekcartes und hungens, von fermat, Reubon und Leibnig. Die Leistungen bieser Manner sind jo allgemein befannt, daß es nur leiser Andeutungen bedarf, um das herausgusehen, wodurch sie in Erweiterung sosmissher, um Ansschen, dangen.

Bir haben icon fruher 19 gezeigt, wie bem Muge, bem Organ finnlicher Beltanichauung, burch bie Erfinbung bes

telefcopifden Gebens eine Dacht verlieben murbe, beren Grenze noch lange nicht erreicht ift, bie aber icon in ihrem erften ichwachen Unfange, bei einer taum 32maligen Linear-Bergroßerung 20 ber Fernrobre in bie bis babin uneröffneten Tiefen bee Beltraume brang. Die genaue Renntniß vieler Simmeletorper, welche ju unferem Sonnenfpftem geboren, bie ewigen Befete, nach benen fie in ihren Bahnen freifen, bie vervollfommnete Ginficht in ben mabren Beltbau find bas Charafteriftifche ber Epoche, Die wir bier ju ichilbern versuchen. Bas biefe Epoche hervorgebracht, bestimmt gleiche fam bie Sauptumriffe von bem großen Raturbilbe bes Rosmos; es fugt ben neu erfannten Inbalt ber Simmeleraume, menigftene in einer Blauetengruppe finnig geordnet, bem fruber burchforichten Inhalt ber tell ur i ich en Raume bingu. Rach allgemeinen Unfichten ftrebenb, begnugen wir une, bier nur bie wichtlaften Dbjecte ber aftronomifchen Arbeiten bes 17ten Sabrbunberte ju nennen. Bir weifen jugleich auf ben Ginfluß bin, welchen biefe auf eine fraftige Unregung au großen und unerwarteten mathematifchen Entbedungen wie au ber mehr umfaffenben, erhabneren Anfchauung bee Beltgangen ausgeübt haben.

Ge ist bereits früher erwähnt worben, wie da Zeitalter von Columbus, Guma und Magellan, bab der nautischen Unternehmungen, berehangsissonl mit großen Ereignissen, wie bem Erwachen religisfer Densfreiheit, mit ber Entwidelung eines ebleren Lunffinnes und der Berbreitung bes copernicanischen Beltipstems gusammentraf. Ricolaus Copernicus (in zwei noch verhandenen Briefen nennt er sich Lopernich) hatte bereits sein Iftes Lebensjahr

erreicht und beobachtete mit bem Aftronomen Albert Brubzewefi ju Rrafau, ale Columbus Amerifa entbedte. Raum ein Jahr nach bem Tobe bes Entbedere, nach einem feches jabrigen Aufenthalte in Babua, Bologna und Rom, finben wir ibn, wieber in Rrafau, mit ganglicher Ummaublung ber aftronomifden Beltanficht beidaftigt. Durch bie Bunft feines Dheime, bee Bifchofe von Ermland Lucas BBaifele robe von Allen 21, 1510 jum Domherrn in Frauenburg ernannt, arbeitete er bort noch brei und breißig Jahre lang an ber Bollenbung feines Berfes de Revolutionibus orbium coelestium. Das erfte gebrudte Eremplar wurde ihm gebracht, ale, an Rorper und Beift gelabmt, er fich fcon jum Tobe bereitete. Er fab es, berührte es auch, aber fein Ginn war nicht mehr auf bas Beitliche gerichtet; er ftarb nicht, wie Gaffenbi in bem Leben bee Copernicus ergablt, wenige Stunben 22, fonbern mehrere Tage nachher, am 24 Mai 1543. 3mei Jahre fruber mar aber fcon ein wichtiger Theil feiner Lehre burch ben Brief eines feiner eifrigften Schuler und Unhanger, Joachim Rhaticus, an Johann Schoner, Brofeffor ju Rurnberg, burch ben Drud befannt geworben. Doch ift es nicht bie Berbreitung bes covernicanifden Suftems, Die erneuerte gebre von einer Centralfonne (von ber taglichen und jahrlichen Bewegung ber Erbe) gewesen, welche etwas mehr als ein halbes 3ahrbunbert nach feinem erften Ericheinen zu ben glangenben Entbedungen in ben Simmeleraumen geführt bat, bie ben Unfang bes 17ten Jahrhunderte bezeichnen. Diefe Entbedungen find bie Folge einer aufällig gemachten Erfindung, bes Fernrohre, gewefen. Gie haben bie Lebre bes Covernicus vervollfommnet und erweitert. Durch bie Refultate

ber phyfifden Aftronomie (burch bas aufgefunbene Satelliten . Spftem bee Jupiter und bie Bhafen ber Benus) befraftigt und erweitert, haben bie Grunbanfichten bes Copernicus ber theoretifden Aftronomie Bege borges geichnet, bie ju ficherem Biele fubren mußten, ja jur gofung von Broblemen anreaten, welche bie Bervollfommnung bes analytifchen Calcule nothwendig machten. Go wie Georg Beutbach und Regiomontanus (Johann Muller aus Ronigeberg in Franten) mobitbatig einwirfen auf Covernicus und feine Schuler Rhaticus, Reinholb und Möftlin, fo mirten biefe, wenn gleich ber Beit nach getrenuter, auf Die Arbeiten von Repler, Balilei und Remton. Dies ift bie ibeelle Berfet. tung zwifden bem fechgehnten und flebzehnten Sabrbunbert; und man tann bie erweiterte aftronomifche Beltanficht in biefem nicht ichilbern, obne bie Anregungen ju berühren, welche aus ienem überftromen.

Es ist eine irrige und leider! noch in neuere: Zeit 20 febr verbreitete Meinung, daß Copernicus aus Gucchisametit und in der Beforgnis preiskerlicher Berfolgung die planetarische Bewegung der Erde und die Stellung der Sonne im Centrum des gangen Planetenspftens als eine bloße Hypothese vorgetragen hade, welche den als eine bloße Hypothese vorgetragen hade, welche den nuten dies eine Wechnung zu unterwerfen, "aber weder wahr, woch auch nur wahrscheinlich zu sein beauchen. Aus eine die fied nach die fein dan die feit nach diese konnen gebereicht, mit dem bes Copernicus Werf anhebt und der do Hypothesibus hujus operis überförlichen ist; sie enthalten aber Keußerungen, welche, dem Copernicus gang fremb, in geradem Wierespeuch mit seiner Zuesganung an den Pabli Kaul III

ftehen. Der Berfasser des Borberichts ift, wie Gastenbi in seinem Seben bes großen Mannes auf bas bestimmtes sagt, ein damals in Rürnberg lebender Mathematiser, Andreas Offander, der mit Schoner den Deuts bes Buckes de Revolutionibus besorgte und , ob er gleich feines biblischen Sexuptels ausbrücklich Ermähnung thut, es doch sür rathfam hielt die neuen Ansichten eine Sphotseie und nicht, wie Copernicus, eine erwiesen Sachtebet zu nennen.

Der Grunder unferes jegigen Beltipfteme -(bie wichtigften Theile beffelben, bie großartigften Buge bee Beltgemalbes gehoren allerbinge ibm) mar burch feinen Duth und bie Buverficht, mit welcher er auftrat, faft noch ausgezeichneter ale burch fein Biffen. Er verbiente in bobem Grabe bas icone lob, bas ihm Repler giebt, wenn er ibn in ber Ginleitung ju ben Rubolphinifchen Tafeln "ben Mann freien Beiftes" nennt; »vir fuit maximo ingenio et, quod in hoc exercitio (in ber Befampfung ber Borurtheile) magni momenti est, animo liber. Da, mo Copernicus in ber Bueignung an ben Babft bie Entftebung feines Bertes ichilbert, fteht er nicht an, bie auch unter ben Theologen allgemein verbreitete Meinung von ber Unbeweglichfeit und ber Centralftellung ber Erbe ein "abfurbes acroama" ju nennen und bie Stupibitat berer anzugreifen, welche einem fo irrigen Glauben anhingen. "Wenn etwa leere Schmaber (uaraiologoi), alles mathematifchen Bif: fene untunbig, fich boch ein Urtheil über fein Werf anmaßen wollten burch abfichtliche Berbrehung irgend einer Stelle ber beiligen Schrift (propter aliquem locum scripturae male ad suum propositum detortum), so werbe er einen folden verwegenen Ungriff verachten! Es fei ja Die fraftige, aus der innersen Ueberzeugung hervorbrechende, freie Sprache des Copernicus widertegt hinlänglich
bie alte Bedauptung, er habe das Spsen, das sien einen flexblichen Namen sührt, als eine dem rechnenden Aftronomen bequeme Spsposse, als eine solche die wohl auch unbegründet sein könne, vorgetragen. "Durch teine andere Anordnung", sagt er begesstert, "habe ich eine so bewunbernswultdige Symmetrie des Universums, eine so harmonische Bredfleuchte suchen mindt, die Sonne, die ganze Beetsteuchte suchen mundi), die Sonne, die ganze Kamilie kreisender Gestime tensen sieren geubernans astrorum samilism) wie in die Mitte des schönen Kauturempels auf einen föniglichen Ihren geschen." Wuch die Idee von der allgemeinen Schwere ober Angesung (appetentia quaedam naturalis partidus indita) gegen den Welt Mittelpunkt (centrum mundi), die Sonne, aus der Schwerkraft in tugelsormigen Körpern geschloffen, scheint dem großen Manne vorgeschwebt zu haben, wie eine bentwürdige Stelle des bes Gen Capitels im ersten Buche der Revolutionen beweist.

Benn wir bie vericbiebenen Entwidelungeftufen foe. mifcher Anschaupngen burchlaufen, fo feben wir in ben fruheften Beiten Uhnbungen von Daffen - Ungiehung und Centrifugalfraften. Jacobi in feinen, leiber noch banbidriftliden Untersuchungen uber bas mathematifche Biffen ber Griechen verweilt mit Recht bei ber "tiefen Raturbetrachtung bes Unaragoras, von bem wir nicht ohne Staunen vernehmen, bag ber Monb 27, wenn feine Schwungfraft aufforte, jur Erbe fallen murbe, wie ber Stein in ber Schleuber." Bon abnlichen Meußerungen bes Rlago. meniere und bee Diogenes von Apollonia über "Rachlaffung im Umidwunge" habe ich bei Belegenheit ber Aerolithenfalle icon fruber gehandelt. Bon ber Biebfraft, welche bas Centrum ber Erbe ausubt gegen alle fcmere Daffen, bie man von bemfelben trennt, batte allerbinge Blato einen flareren Begriff ale Ariftoteles: ber gwar, wie Sippard, bie Beichleunigung ber Rorper im Fall fannte, ohne jeboch ihren Grund richtig aufgufaffen. 3m Blato und bei Demo. critus wird bie Ungiebung auf bie Affinitat, bas Streben gleichartiger elementgrer Stoffe befdranft. 29 Rur ber Aleranbriner Johannes Bhiloponus, ein Schuler bes Ummo. nius Bermeae, mahricheinlich erft aus bem 6ten Jahrhunbert, fcreibt bie Bewegung ber Beltforper einem primitiven Stoffe gu, und verbindet mit biefer 3bee bie bes Ralles, bee Strebene aller ichweren und leichten Stoffe gegen bie

Erbe. Was Copernicus afnbete, Replet aber in feinem herriichen Werfe de Stella Martis deutlicher aussprach, bort felbft auf bie Ebbe und fluth bes Decans an manbte, findet man neu beledt und reich befruchtet (1666 und 1674) burch ben Scharffinn bes geiftreichen Robert Joote. Nach folden Berberecltungen bot Renton's Echer von ber Gravitation bas großartige Mittel bar bie gange physische Mitronomie in eine Mechanif bes himmels zu verwandeln. 20

Covernicus fannte, wie man nicht bloß aus ber Bueignung an ben Babft, fonbern in mehreren Stellen bes Berfes felbft fiebt, giemlich pollftanbig bie Borftellungen ber Alten vom Beltbau. Er nennt inbeg aus ber porbippardifden Beit nur Sicetas aus Spracus, ben er immer ale Ricetas aufführt, Bhilolaus ben Bothagoreer, ben Timaus bes Blato, Ecphantus, Beraclibes ben Bontifer und ben großen Geometer Apollonius von Berga. Bon ben beiben feinem Sufteme am nachften ftebenben Dathematifern, bem Ariftard von Samos und Geleucus bem Babplonier 3, ermabnt er ben erfteren ohne alle Bezeichnung und ben zweiten gar nicht. Dan bat oft behauptet, er habe bie Deinung bes Ariftard von Camos von ber Centralfonne und ber planetarifden Erbe barum nicht gefannt, weil ber Arenarius und alle Berfe bee Archimebes erft ein Sabr nach feinem Tobe, ein volles Sabre hunbert nach Erfindung ber Buchbruderfunft, ericbienen feien; aber man vergift, baf Copernicue in ber Bueignung an ben Babft Baul III eine lange Stelle über Philolous. Ecphantus und Beraclibes vom Bontus aus bes Blutardus Berfe über bie Deinungen ber Bbilofopben (III. 13)

citirt und bag er in bemfelben (II, 24) batte lefen fonnen. wie Ariftarch von Camos bie Conne ben Rirfternen beis gegablt habe. Bas unter allen Deinungen ber Alten ben tiefften Ginfluß auf bie Richtung und allmalige Entwide. lung feiner 3been ausgeubt baben tonnte, find nach Gaffenbi's Behauptung eine Stelle in bem encyclopabifchen, in halb barbarifder Sprache abgefaßten Berfe bes Martianus Mineus Cavella und bas Beltipftem bes Apollonius pon Berga. Rach ber Borftellungeart bes Martignus Mineus aus Mabaura, bie mit ju großer Buverficht 34 balb ben Megnotern, balb ben Chalbaern augeschrieben wirb, rubt bie Erbe unbeweglich im Dittelpuntte, aber bie Sonne wirb, ale freifender Blanet, von zwei Satelliten (Merfur und Benus) umgeben. Gine folde Unficht bes Beltgebaubes fonnte freilich ju ber ber Centralfrafte ber Sonne porbereiten. Richte rechtfertigt aber, meber in bem Almageft unb überhaupt in ben Schriften ber Alten, noch in bem Berte bes Copernicus de Revolutionibus, bie pon Gaffenbi fo bestimmt ausgesprochene Behauptung über bie vollfommene Mehnlichfeit bes tochonischen Suftems mit bem; welches man bem Apollonius von Berga jufchreiben will. Bon ber Berwechselung bes copernicanischen Spftems mit bem bes Bothagoreere Bhilolaus, in welchem bie nicht rotirende Erbe (bie Untichthon ober Gegenerbe ift nicht ein eigener Planet, fonbern bie entgegengefeste Salbfugel unferes Blaneten) wie bie Sonne felbft fich um ben Beltheerb, bas Centralfeuer, bie Lebeneffamme bes gangen Planetenfofteme, bewegt: fann nach Bodh's vollenbeten Unterfuchungen ferner feine Rebe fein.

Die wiffenschaftliche Revolution, beren Urheber Rico. land Copernicus war, hat bas feltene Glud gehabt (eine turze cuklicheritende Benegung der wohnnichen Hoppothesiadgerechnet) ununterbrochen zum Jiele, zur Entbeding des wahren Welchaue zu sichren. Die eriche Külle genauer Beobachtungen, welche der eisende Gegner selbst, Tocho de Brade, lieserte, begründete die Entbedung der ewigen Geseh vlanteatigken Bewegung, die Keptel's Manner einen unsperdlichen Ruhm bereiten und, von Nenton gedeutet, theoretisch als nothwendig erwiesen, in das Lichtreich des Gedanstens, eines dennthen Erstennens der Ratur, übertragen wurden. Dam hat wit Ghacfism, aber vieleticht mit zu schwachen Begrünung des freien, selbsständig die Gravitations. Theorie schaffenden Gested geseit. "Kepter schrieb ein Gestehen, Kunten den Gestehen.

Die finnbilblichen bichterifden Muthen puthagorifder und platonifcher Weltgemalbe, manbelbar 3 wie bie Phantaffe, bie fie erzeugt, fanben theilmeife noch ihren Reffer in Repler; fie erwarmten und erheiterten fein oft getrübtes Bemuth, aber fie lenften nicht ab von ber ernften Babn, bie er verfolgte und an beren Biel 37 er gelangte gwolf Sabre por feinem Tobe in ber benfmurbigen Racht bes 15 Mai 1618. Copernicus hatte burch bie tagliche Rotation ber Erbe um ihre Achfe eine genugenbe Erflarung ber icheinbaren Ummaljung bee Firfternhimmele und burch bie jahrliche Bewegung um bie Sonne eine eben fo vollfommene Muflojung ber auffallenbften Bewegungen ber Planeten (Stationen und Rudgange) gegeben und fo ben mahren Grund ber fogenaunten zweiten Ungleichheit ber Blaneten gefunden. Die erfte Ungleich beit, bie ungleichformige Bewegung ber Planeten in ihren Bahnen, ließ er unerflart. Getreu bem uralten pothagorifchen

Principe von der ben Errieberegungen inwohnenben Bellfommenheit, bedurfte Copernicus noch ju feinem Beltenbau ercentrifier, im Mittehunft leerer Kreise, auch einiger Epicyfeln bes Apollonius von Perga. So fühn ber Beg war, ben man eingeschlagen, so sonnte man boch nicht auf einmal fid von allen richeren Auflöhen beitelen.

Der gleiche Abftant, in welchem bie Sterne von einanber bleiben, inbem bas gange Simmelsgewolbe fich von Dften nach Beften bewegt, batte ju ber Borftellung eines Firmamente, einer foliben froftallenen Sphare geführt, an welche fich Ungrimenes (vielleicht nicht viel junger als Buthagorae) bie Sterne wie Ragel 38 angeheftet bachte. Geminus ber Rhobier, gleichzeitig mit Cicero, bezweifelt, baß bie Sternbilber in einer Alache liegen; einige liegen nach ihm hoher, andere tiefer. Die Borftellung vom Firfternhimmel murbe auf bie Planeten übergetragen; und fo entstand bie Theorie ber ercentrifden in einander gefchachtelten Spharen bes Guborus, Menachmus und bes Ariftoteles, ber bie rudwirfenben Cpharen erfanb. Die Theorie ber Epichfeln, eine Conftruction, welche fich ber Darftellung und Berechnung ber planetarifden Bewegungen leichter anpagte, verbrangte nach einem Jahrhunbert burch ben Scharffinn bee Apollonius bie ftarren Spharen. Db man, wie 3beler glaubt, erft nach Errichtung bes aleranbrinifchen Dufeums angefangen habe "eine freie Bewegung ber Blaneten im Beltraume fur moglich ju halten"; ob man fich allgemein fruber fowohl bie eingeschachtelten burchs fichtigen Cobaren (nach Guborus 27, nach Ariftoteles 55) ale bie Epicyfeln, bie Sipparch und Btolemans bem Mittel= alter überlieferten, nicht ale feft, von materieller Dichte, fondern nur ale ibeelle Aufchanungen bachte; baruber ent. halte ich mich bier aller biftorifden Entideibung, fo febr ich auch ber "bloß ibeellen Unfchauung" gugethan bin. Gemiffer ift es, bag in ber Ditte bes 16ten Jahrhunderte, ba bie Theorie ber 77 homocentrifden Spharen bee gelehrten Bolybiftore Girolamo Fracaftoro Beifall fand und ba fpater bie Begner bes Copernicus alle Mittel auffuchten bas ptolemaifche Syftem aufrecht ju halten, bie, befonbere von ben Rirchenvatern begunftigte Borftellung von ber Grifteng folis ber Spharen, Rreife und Epicyfeln noch weit verbreitet war. Encho be Brabe rubmt fich ausbrudlich bes Berbienftes, burch feine Betrachtungen über bie Cometenbabnen querft bie Unmoglichfeit foliber Cpbaren erwiefen , bas funftliche Gerufte berfelben gertrummert gu haben. Er fullte ben freien Simmele. raum mit Luft, und glaubte fogar, bas wiberftebenbe Mittel fonne, von ben freisenben Beltforpern ericuttert, Tone erzeugen. Diefe erneuerte pothagorifche Ton . Mythe glaubte ber wenig poetifche Rothmann wiberlegen ju muffen.

Die große Entbedung Repler's, baß alle Blaneten fich in Glipfen um Die Sonne bewegen und bag bie Sonne in bem einen Brennpunft biefer Ellipfen liegt, hat endlich bas ursprungliche copernicanische Suftem bon ben ercentrischen Rreifen und von allen Gpienfeln befreit. 39 Der planetaris iche Beltbau ericbien nun objectiv, gleichfam architectonifc, in feiner einfachen Große; aber bas Spiel und ber Bufammenhang ber inneren, treibenben und erhaltenben Rrafte wurden erft von Ifage Rewton enthullt. Bie man oft fcon in ber Befchichte ber allmaligen Entwidelung bes meufdlichen Biffeus bemerft bat, baß wichtige, aber icheinbar aufällige Entbedungen, wie bas Auftreten großer Geifter I v. Sumbeltt, Refmet II

fich in einen furgen Beitraum ausammenbrangen; fo feben wir biefe Ericbeinung auf bie auffallenbfte Beife in bem erften Decennium bes 17ten Jahrhunderte wiederholt. Tocho, ber Grunber ber neueren meffenben Aftronomie, Repler, Galilei und Bacon von Berulam find Beitgenoffen. Alle, außer Thoho, haben in reifen Jahren noch bie Arbeiten von Des. cartes und Rermat erlebt. Die Grundzuge von Bacon's Instauratio Magna ericbienen in englifcher Sprache icon 1605, funfgebn Sabre por bem Novum Organon. Erfindung bes Fernrohre und bie größten Entbedungen ber phpfifden Uftronomie (Bupiteretrabanten, Connenfleden, Bhafen ber Benus, Bunbergeftalt bes Saturn) fallen amifchen bie Jahre 1609 und 1612. Repler's Speculationen uber bie elliptifche 40 Marebahn beginnen 1601 und geben Mulas ju ber acht Sabre barauf vollenbeten Astronomia nova seu Physica coelestis. "Durch bas Stubium ber Babn bes Blaneten Rare", fdreibt Repler, "muffen wir au ben Bebeimniffen ber Aftronomie gelangen ober wir bleiben in berfelben auf immer unwiffenb. Es ift mir burch bartnadig fortgefeste Arbeit gelungen bie Ungleichbeiten ber Bewegung bes Dars Ginem Raturgefes ju unterwerfen." Die Berallgemeinerung beffelben Gebanfens bat Repler ju ben großen Babrbeiten und foemifchen Abubungen geführt. bie ber phantafiereiche Dann gehn Jahre fpater in feiner Beltharmonie (Harmonices Mundi libri quinque) bargelegt. "3ch glaube", fagt Repler icon in einem Briefe an ben banifchen Aftronomen Longomontanus, "bag Aftronomie und Bhvfif fo genau mit einander verfnupft finb. baß feine ohne bie andere vervollfommnet merben fann." Much erschienen bie Fruchte feiner Arbeiten über bie Structur

bes Miges und die Theorie bes Sehens 1604 in ben Paralipomenen zum Bitellion, die Diopritit ischift fon 1611. So verbreitete fich das Wiffen über die wich, tigfen Gegenfande ber Erscheinungswell in ben himmlischen Raumen wie über die Art, durch Gefindung neuer Degane, biese Gegenflande zu erfassen, in bem furgen Zeitraume ber ersten 10 bis 12 Jahre eines mit Galifei und Repter andrechenben, mit Newton und Leibnih eubenden Jahrhumberts.

Die jufallige Erfindung ber raumburchbringenben Rraft ber Fernrohre murbe querft in Solland, mahricheinlich icon in ben letten Monaten bee Jahres 1608, befannt. Rach ben neueften archivarifden Untersudungen 42 founen Uniprude auf biefe große Erfindung machen: Sans Birperebey, geburtig aus Befel, Brillenmacher gu Dibbelburg; Sacob Abrigans, mit bem Beinamen Detius, ber auch Brennfpiegel von Gis perfertigt baben foll; und 3achas rias Janfen. Der erfte wird in bem wichtigen Briefe bes bollanbifden Gefanbten Boreel an ben Urat Borelli. Berfaffer ber Abhandlung de vero telescopii inventore (1655), immer gapren genannt. Wenn man bie Brioritat nach ben Beitepochen bestimmen will, in benen ben Beneralftaaten Untrage gemacht wurben, fo gehort bem Sand Lipperofen ber Borrang. Er bietet ber Regierung brei Inftrumente an, "mit benen man in bie Ferne fiebt", am 2 Dctober 1608. Des Metius Unerbieten ift erft vom 17 October beffelben 3ahres, aber er fagt ausbrudlich in ber Bittidrift: "bag er burd Rleiß und Rachbenfen icon feit zwei Jahren folde Inftrumente conftruirt habe". Bachas rias Janfen (wie Lipvereben Brillenmacher ju Dibbelburg)

crfand in Gemeinschaft mit seinem Bater Hand ausgene das Einde bes siene Aghrbunderts (wahrscheinlich nach 1590) das ju sam men geseht Microscop, bessen der der Bereitschep, bessen der der Bereitschep, bessen der Bereitsche Bereits der Gesenbet Borect es begrugt, das Verenche, welches der und seine Fremte zwar auf serne irbische, aber nicht auf himmlische Gegenständer ichteten. Der Einstüg, welchen das Microscop auf die tiefere Kenntnis alles Organischen in Genatumg und Bewegung der Theile, das Fernenheit alles Organischen in Genatumg und Bewegung der Theile, das Fernenheit alles bestätigte Erschlichen, sie in welchen das geste ungkahrliche Grichsieung der Weltraum ansgesieht haben, sie in werenklich gewesen, das die Geschichte der Entbedung dier umfährlicher berührt werden mußte.

216 bie Radricht von ber in Solland gemachten Erfindung bes telescopischen Gebens im Dai 1609 fich nach Benebig verbreitete, mo Galilei jufallig anmefent mar, errieth biefer bas Wefentliche ber Conftruction eines Kernrohre und brachte fogleich bas feinige in Pabua ju Stanbe. 43 Er richtete baffelbe querft auf bie Bebirgelanbichaften bes Monbes, beren bochfte Bunfte er ju meffen febrt, mabrent er, wie Leonarbo ba Binci und Möftlin, bas afchfarbene Licht bes Monbes bem pon ber Erbe auf ben Mond reflectire ten Connenlichte jufdrieb; er burchforichte mit ichmacher Bergrößerung bie Gruppe ber Bleigben, ben Sternhaufen ber Rrippe im Rrebfe, bie Dilchftrage und bie Sterngruppe im Ropf bes Drion. Dann folgten fcnell hinter einanber bie großen Entbedungen ber vier Erabanten bes Jupiter, ber zwei Sanbhaben bes Saturn (feine unbentlich gefebene, nicht erfannte Ringumgebung), ber Connenfleden und ber fichelformigen Geftalt ber Benus.

Die Monbe bes Jupiter, Die erften aller burch bas

Fernrohr aufgefundenen Rebenplaneten, murben, wie ce icheint, faft augleich, und gang unabbangigermeife, am 29 December 1609 . von Simon Marius ju Ansbach und am 7 Januar 1610 von Galilei ju Babua entbedt. In ber Bublication Diefer Entbedung tam Galilei burd ben Nuncius Sidereus (1610) bem Mundus Jovialis (1614) bes Simon Marius guvor. 44 Diefer hatte ben Jupiteretrabanten ben Ramen Sidera Brandenburgiea jugebacht; Galifei folug bie Ramen Sidera Cosmica ober Medicea por, pon benen in Floreng ber lettere am Sofe mehr Beifall fanb. Die collectiven Ramen genugten aber nicht bem ichmeichlerischen Ginne. Statt bie Monbe, wie mir jest thun, burch Bablen au bezeichnen, nannte fie Marius: Jo, Europa, Ganymed und Callifto; burch Galilei's Romenclatur traten an bie Stelle biefer mpthologischen Befen bie Ramiliennamen bes mebiceifden Berricherhaufes: Catharina, Maria, Cofimo ber altere und Cofimo ber jungere.

Die Bedanntischaft mit bem Satelliten-Spfem bes Qupiter und bie mit ben Phalen ber Benns haben ben wesentlich, sien Einften Einftag auf die Befeitigung und Berberitung bed copper nicanischen Spitemes gehabt. Die fleine Jupiterswelt (Mundus Jovialis) bet bem gestigen Bilde ein vollsommene Bild bed geoßen Planeten. und Somnensspieme bar. Man erfannte, baß die Rebenplaneten ben von Replec entbedten Beschen gehorchen; am frühgsten, haß die Quadrate ber Umlaufgeiten sich verhalten wie bie Bürfel ber mittleren Emiserungen ber Satelliten vom Jaupptglaneten. Desbald unft Repler, in ber Harmonice Mundi, in bem seiten Bertrauen und ber Sicherheit, welche "einem beutschen Manne" bie Poliopopische Recimünftigstet einsögl, ben Stimm

führenden jenseits der Alpen qut "addtig Jahre bind verflossen, in denne des Copernicus Lebre von der Bewegung
der Erde und von ber Aufe der Somen ungefindert gesein wurde, weil man sür erlaubt hielt über natürliche Dinge gu disputiren und die Werfe Gottes zu beleuchten; und jeht da neue Documente, welche den (gestischen) Richten underfannt waren, wird die Berbereltung des wahren Sphems vom Beltbau des Cup der Berbereltung des wahren Sphems vom Beltbau des Cup der Berbereltung der bei gestischen Rampfes der Raturwissenschaft mit der Lirche, datte sichen früh Lepten flehe in dem protestantischen Deutschand erfahren.

Bur bie Befgichte ber Aftenommie, ja für bie Schickfale ihrer Begründung at begeichnet die Entbedung der Jupiterettachanten eine ewig bentwurdige Gpoche. Die Berfinsterungen der Taabanten, ihr Eintritt in den Schatten Jupiteres haben auf die Gefch win digfeit des Lichte (1675) und durch die Kentnniss beier Geschwindigsteil zur Erstärung der Aberrations. Elisse der Schwindigsteil grungerietet, in der fich gleichsam am Simmelsgewöhe die große Bahn der Erde in ihrem jahrlichen Laufe um die Somue abspiegelt. Man hat dies Entbedungen Kömer's und Brabley's mit Recht "den Schusstein des copernicanischen Spiemes", den sinnlichen Beweis von der transsatorichen Bewegung der Erde genannt.

Auch bie Wichtigkeit, welche bie Berfinsterungen ber Zupiterstradamten für bie geographischen gangenhestimmungen auf bem seinen Lande barbieten, wurde von Galliei früh (Erpt. 1612) erfannt. Er foliog biese kängenmetshobe erst bem spanischen Sofe (1616), später ben Generalshaaten von Holland, und zwar fur das Seewessen, vor \*\*: wenig befannt, wie es scheint, mit dem unüberwindlichen Schwierigsteiten, welche die practische Mimendung der Netchede auf dem vieldweigten Clemente sinder. Er wollte mit hundert von ihm anzusertigenden Fernedbern stellt und Spanien gehen oder seinen Sohn Biecujo dahin schieften. Er verallangt als Beledhung vuna Croce di S. Jagon und ein Jahrgehalt von 4000 Seuds; eine geringe Summe, sogt er, da man ihm ansangs im Janie des Carbinals Vorgla zu 6000 Ducaten Kenten Hospinung gemacht.

Muf bie Entbedung ber Rebenplaneten bes Jupiter folgte balb bie Beobachtung ber fogenannten Dreigeftal. tung bee Saturn, planeta tergeminus. Schon im Ro. vember 1610 melbete Galilei an Repler, bag "ber Saturn aus brei Sternen beftebe, bie fich gegenfeitig berubren". Bu biefer Beobachtung lag ber Reim gur Entbedung bes Saturnringes. Beveline befchrieb (1656) bas Beranber, liche biefer Bestaltung, bie ungleiche Deffuung ber Unfen (Seufel) und ihr juweilen eintreffenbes gangliches Berichwinden. Das Berbienft alle Ericheinungen bes einigen Saturnringes wiffenicaftlich erflart gu haben gehort aber (1655) bem icarffinnigen Sungens, ber nach ber miß, trauifchen Gitte ber Beit feine Entbedung, wie Galilei, in ein Anagramm und zwar von 88 Buchftaben einhullte. Erft Dominicus Caffini fab ben ichwarzen Streifen am Ringe und erfannte (1684), bag er fich (wenigftens) in zwei concentrifche Ringe theile. 3ch faffe gusammen, mas Gin Jahrhundert über bie munderbarfte, ungeahndetfte aller Bestaltungen in ben himmlischen Raumen gelehrt bat, über eine Gestaltung, Die auf icarffinnige Bermuthungen uber Die ursprungliche Bildung von Reben, und Sauptplaneten hat leiten fonnen.

Die Sonnenfleden find querft burch Fernrohre von Bohann Fabricius, bem Dftfriefen, und von Galilei (man behauptet, ju Babua ober Benedig) beobachtet worden; in ber Beröffentlichung ber Entbedung ift unbestreitbar Fabricius (Junius 1611) bem Galilei (erfter Brief an ben Burgermeifter Marcus Belfer vom 4 Mai 1612) um ein Bahr auporgefommen. Die erften Beobachtungen bes Fabris cius find nach Arago's forgfältiger Unterfuchung 49 vom Darg 1611, nach Gir David Bremfter fogar von bem Ende bes Jahres 1610, wenn Chriftoph Scheiner Die feinigen felbft nur bis April 1611 gurudführt und mahricheinlich fich erft im October beffelben Jahres ernfthaft mit ben Sonnenfleden beicaftigte. Ueber Galilei befigen wir nur febr dunfle und von einander abweichende Angaben. Bahricheinlich erfannte er bie Sonnenfleden im April 1611; benn er zeigte fie öffentlich ju Rom im Garten bes Carbinale Banbini am Quirinal im April und Dai beffelben Jahres. Sarriot, welchem Baron Bach die Entbedung ber Sonnenfleden (am 16 Januar 1610!) jufdreibt, fab allerbinge icon brei berfelben ben 8 Dec. 1610 und bilbete ihre Lage in einem Regifter ber Beobachtungen ab; er mußte aber nicht, bag er Connenfleden gefeben, fo wenig ale Flamfteab am 23 Dec. 1690 ober Tobias Maper am 25 Sept. 1756 ben Uranus ale Planeten erfannten, ale er burch ibr Fernrohr ging. Sarriot erfennt bie Sonnenfleden erft ben 1 Dec. 1611, alfo 5 Monate nachdem Fabricine bie Ents bedung veröffentlicht hatte. Galilei bemerft icon, bag bie Sonnenfleden, "von benen viele größer als bas mittellanbifche

Deer, ja ale Ufrifa und Ufien finb", eine bestimmte Bone auf ber Connenicheibe einnehmen. Er fieht bieweilen benfelben Fleden wiebertebren; er ift überzeugt, baß fie gu bem Connenforper felbft gehoren. Die Unterfchiebe ber Dimenfionen im Centrum ber Conne und bei bem Berfcwinben am Ranbe feffeln befonbere feine Mufmertfamfeit; boch finbe ich in bem merfmurbigen gweiten Briefe an Darcue Belfer (vom 14 Mug. 1612) nichte, bas fich auf eine beobachtete Ungleichbeit bes aichfarbenen Ranbes ju beiben Seiten bes ichwargen Rernes am Sonnenranbe (Alexanber Bilfon's icone Bemerfung von 1773!) beuten ließe. Bon bem Canonicus Tarbe (1620) und von Malavertus (1633) murben alle Berbunfelungen ber Conne fleinen um biefelbe circulirenden lichtraubenden Beltforpern jugefchrieben, ben bourbonifden und öfterreichifden 50 Beftirnen (Borbonia und Austriaca Sidera). Fabricius erfannte, mie Galilei, baß bie Bleden bem Connenforper 51 felbft angehören; auch er fab fruber gefebene verfdwinben und bann wieberfebren; folde Ericeinungen lebrten ibn bie Rotation ber Sonne. bie Repler icon por Entbedung ber Sonnenfleden geabnbet bat. Die genaueften Bestimmungen (1630) ber Rotas tionebauer find aber von bem fleißigen Scheiner. Benn in ber neueften Beit bas ftartfte Licht, welches bie Denichen bieber bervorgebracht, bas Drummonb'iche Ergluben bes Ralfes, auf bie Connenicheibe proficirt, tintenartia ichwarg erichienen ift; fo barf es nicht Bunber nehmen, baß Galilei, ber zweifeleohne bie großen Connenfadeln querft beidrieben bat, bas Licht bee Rernes ber Connenfleden für intenfiver hielt ale bas bes Bollmonbes ober ber Luft nabe um bie Connenscheibe. 52 Phautafien über Die

mehrfachen Lust., Wolten, und Lichthüllen, welche ben (schwagen) erbhaften Kern ber Sonne umgeben, finden sich schon in den Schriften des Cardinals Ricolaus von Susa aus der Mitte bes 15ten Jahrhunderts. 30

Um ben Chelus ber bewundernemurbigen Entbedungen au ichließen , welcher taum awei Jahre umfaßt und in welchem bes großen, unfterblichen Alorentinere Dame porleuchtet. muß ich noch ber Lichtgestalten ber Benus ermahnen. Schon im Rebruar 1610 fab Galilei ben Blaneten fichelformig, und verbarg (11 Dec. 1610), nach einer Gitte, beren mir bereite oben ermabnt, Die wichtige Entbedung in ein Unggramm, beffen Repler in ber Borrebe ju feiner Dioptrif gebenft. Much von ber wechselnben Lichtgeftalt bes Dars alaubt er etwas tros ber ichmachen Bergroßerung feiner Bernrobre au erkennen, wie er in einem Briefe an Benes betto Caftelli (30 Dec. 1610) fagt. Die Entbedung ber monbartigen Sichelgeftalt ber Benus war ber Triumph bes copernicanifden Sufteme. Dem Urbeber biefes Sufteme fonnte gewiß bie Rothwendigfeit ber Eriftens ber Phasen nicht entgeben; er biecutirt umftanblich in bem 10ten Cavitel bes erften Buche bie 3meifel, welche in Sinfict ber Lichtgestalten bie neueren Unhanger platonifcher Deinungen gegen ben ptolemaifchen Weltbau erheben. Bei ber Entwidelung feines eigenen Spfteme fpricht er fich aber nicht besonders über bie Phafen ber Benus aus, wie Thomas Smith es in feiner Optif behauptet.

Die Erweiterungen bes fosmifchen Biffens, beren Schilberung feiber! nicht gang von bem unfeimifchen Saber Brioriditisecht ber Eutbedungen gu trennen ift, fanben, wie alles, was die phyfifche Afron mie berührt,

einen um fo allgemeineren Anflang, ale bie Erfindung ber Fernrohre (1608) in eine Beit fiel, in welcher. 36. 8 und 4 3abre gubor, große Simmelebegebenbeiten (bas ploBliche Ericheinen und Berloiden breier neuer Sterne. in ber Caffiopea 1572, im Schwan 1600 und am guß bes Dubiudus 1604) bas Bufammenlaufen von erftaunten Bolfe. maffen erregt hatten. Alle biefe Sterne maren beller als Sterne erfter Große, und ber von Repler beobachtete im Schwan blieb 21 3abre leuchtenb am Simmelegewölbe bie gange Beriobe ber Galilei'iden Entbedungen binburd. Drei und ein halbes Jahrhundert find nun faft verfloffen, und fein neuer Stern erfter ober gweiter Große ift feitbem er, ichienen; benn bie merfwurdige Simmelebegebenbeit, beren Beuge Gir John Berfchel (1837) in ber fublichen Salbfugel 54 mar, ift bie übergroße Bunahme ber Licht Snten. fitat eines langft gefebenen Sternes zweiter Große (n Argo). ben man bisber nicht als veranberlich gefannt. Wie machtig bas Ericeinen neuer Sterne gwifden 1572 und 1604 bie Reugierbe gefeffelt, ben Untheil an aftrouomifchen Entbedungen vermehrt, ja ju phantafiereichen Combinationen angeregt bat: lebren Repler's Schriften, lebrt alles, mas wir erfahren, wenn bem blogen Muge fichtbare Cometen auftreten. Auch irbifche Raturbegebenheiten, wie Erbbeben in Begenben, mo biefelben fehr felten gefpurt worben finb, Musbruche lang ruhenber Bulfane, bas Geraufch ber Mero. lithen, Die unfere Atmofphare burchftreichen und fich in berfelben erhiten; beleben auf eine gewiffe Beit von neuem bas Intereffe fur Brobleme, bie bem Bolfe noch ungelofter ale ben bogmatifirenben Bhpfifern ericbeinen.

Benu ich in biefen Betrachtungen über ben Ginfing

ber unmittelbaren Sinnebanichauung Repler vorzugeweife genaunt habe, fo war es, um baran ju erinnern, wie fich in biefem großen, herrlich begabten und wunderbaren Danne jener Sang ju phantaffereichen Combinationen mit einem ausgezeichneten Beobachtungstalente und einer ernften, ftrengen Inductionsmethobe, mit einer muthigen, fast beispiellofen Beharrlichfeit im Rechnen, mit einem mathematischen Tieffinne pereinigt fant, ber, in ber Stereometria doliorum offenbart, auf Fermat und burch biefen auf bie Erfindung ber Rechnung bes Unenblichen einen glud. lichen Ginfluß ausgeubt hat. 55 Gin folder Beift 36 mar recht vorzugeweife vor allen bagu geeignet, burch ben Reichthum und bie Beweglichfeit feiner 3been, ja burch bie Bagniffe cosmologifcher Abubungen Leben um fich ber ju verbreiten, bie Bewegung ju vermehren, welche bas fiebgebnte 3abrbunbert unaufhaltiam feinem erhabenen Biele ermeiterter Beltanidanung auführte.

Die vielen bem Buge fichtbaren Cometen von 1577 an bis ju ber Ericheinung bes Salleysichen Cometen 1607 (acht an ber 3asi) und bas bereits oben erwähnte Erichen ne von drei neuen Sternen saft in derselben Periode regten ju Speculationen über bie Gniftebung biefer Weltsepre aus einem bie shimmeledume fillenden 100 mit fen Nebel und Beltbunfte an. Kepter glaubte, wie Tycho, daß die neuen Sterne fich aus biefem Weltbunfte gusammengebalt und baß sie fich in ihn wieder auflössen. Much die Cometen, beneu er, vor der thaisachlichen Ergrindung der elliptissen Bahr der Planetten, eine geradlingen Bahr der Planetten, eine geradlings, nicht in sich wiedertegtende und geschoffene Bahr guschrieb, ließ er (1608) in seinen neuen und felt famen Diecurfe

über die Saarfterne "aus himmilicher Luft" entfteben. Er feste sogar nach uratten Phontassen über die mutter. tofe Erzeugung hingu: bah Cometen entstehen, "wie aus feber Erbe ein Kraut auch ohne Saamen wachse und wie aus bem Salzwasser bliche durch generatio spontanes erzeugt werden."

Gludlider in anberen foemifden' 21 bnbungen. magte Repler folgende Gabe aufzuftellen : alle Firfterne find Conuen wie bie unfrige, von Blanetenfpftemen umgeben; unfere Sonne ift in eine Utmofpbare gebullt, Die fich ale eine weiße Lichtfrone in ben totalen Sonnenfinfterniffen offenbart; unfere Sonne liegt in ber großen Belteninfel fo, bag fie bas Centrum bes aufammengebrangten Sternenringes ber Milchftrage 38 bilbet; fie felbft, beren Fleden bamale noch nicht entbedt maren, alle Planeten und alle Firfterne baben eine Rotation um ibre Achfen; um Saturh (und um Dars) wird man Trabanten, wie bie von Galilei um beu Jupiter aufgefundenen, entbeden; in bem viel ju großen Abstand 59 gwifden Dare und Jupiter, wo wir jest 7 2 fte. roiben fennen, (wie gwifchen Benus und Merfur) bewegen fich, ihrer Eleinheit wegen bem blogen Huge unfichtbare Blaneten. Uhnbungevolle Musipruche biefer Urt, ein gludliches Errathen von bem, mas großentheils fpater aufgefunden wurde, erregten ein allgemeines Intereffe: mabrenb baß feiner von Repler's Beitgenoffen, Galilei felbft nicht ausgenommen, ber Entbedung ber brei Befete mit gerechtem Ruhme ermabnt, welche feit Remton und ber Ericheinung ber Gravitatione. Theorie Repler's Ramen auf ewig verberrlichen 60. Rosmifche Betrachtungen, felbft bie, welche nicht auf Beobe achtungen, fonbern auf ichmache Unalogien gegrundet find,

feffetten bamale, wie oft noch jest, bie Anfmerffamfeit mehr ale bie wichtigften Ergebniffe ber rechnen ben Aftronomie.

Rachbem ich bie wichtigen Entbedungen geschilbert, bie in einem fo fleinen Cyclus von Jahren bie Renntniß ber Beltraume erweitert baben, muß ich noch ber Fortfcritte in ber phyfifden Uftronomie gebenten, burch welche fich bie zweite Salfte bes großen Jahrhunderte auszeichnet. Die Bervollfommnung ber Fernrobre veranlagte bie Muffinbung ber Caturnstrabanten. Sungens entbedte gnerft (25 Darg 1655) ben fechften burch ein von ihm felbft gefcbliffenes Dbjectiv, 45 3abre nach ber Entbedung ber Jupiteretrabanten. Rach bem Borurtheil, welches er mit mehreren Aftronomen feiner Beit theilte, bag bie Bahl ber Rebenplaneten bie ber Sauptplaneten nicht übertreffen fonne 61, bemubte er fich nicht anbere Saturnsmonbe gu entbeden. Bier berfelben, Sidera Lodovicea, b. i. ben 7ten außerften, mit großer Lichtabwechfelung (1671), ben 5ten (1672), ben 4ten und 3ten , burch Campani'fche Objective von 100-136 Ruß Focallange (1684), fand Dominicus Caffini; Die gwei innerften, ben 1ten und 2ten, mehr ale ein Jahrhunbert ipater (1788 und 1789) burch fein Riefentelefcon Bilbelm Berichel. Der lettgenannte Caturnmond bietet Die merfmurbige Ericeinung eines Umlaufe um ben Sauptplaneten non meniger ale einem Tage bar.

Bald nach Supgens Entbedung eines Saturnstrabnnten beobachtete Chilbren (1658 – 1661) bas Thierfreiselicht, besien raumliche Berhältniffe aber erst Dominicus Cassini (1683) bestimmt hat. Der leptere hielt basselbe nicht für einen Theil ber Sommen-Umosphäre, sonbern wie Schubert, Laplace und Boison für einen abgesondert

treifenten Rebetring. Wachst ber erwiefenen Erffeng von Nebenplaneten und von bem freien umb bau concentrisch getfeiten Saturenbring gebet unftreitig bie muthmaßliche, mahricheinliche Eriftenz bes bunfartigen Thiertreiberinges zu ben großartigten Erwierteungen ber Mifcht bes früger fo einigoch scheinen Anneten Banteintpfene. In unferen Tagen haben bie in einander geschlungenen Bahen der fleinen Planeten zwischen Bard und Jupiter, bie inneren Cometen, beren erfen Gud als folc den erwiefen, und bie an bestimmte Tage gefnupften Sternichnung bei betrachten bei an bestimmte Tage gefnupften Sternichnung bei betrachten barf) jene Weltanssichten wie mit neuen Objeten ber Betrachtung in vunwersamer Mannigfaltig

Auch die Iden über den Inhalt der Weltraume jenseits des dußersten Planetentreise und jenseits aller Cometendagen, über die Berthellung der Materie (des Ge-schaffenen, wie man das Seiende und Berdende und Geliffenen, wie man das Seiende und Werdende und Geliffenen, wie man das Seiende merider und Geliffe gegartig erweitert. In berfelben Periode, in wech der (1572 — 1604) drei neue Sterne erster Größe in der Cassiopea, im Schwan und im Schlangenträger ausschetzen, demertien David Jadrieius, Pfarere zu Dfiell in Offiriele. land (Water des Andreckers der Sennenstenden), (1596) und Johann Bapre zu Augsdurg (1603) am Halfe des Mallische einen wieder verschwichnen Stern, bessen des Mallisches einen wieder verschwichnen Stern, bessen der der dichtwechsel aber, wie Arago in einer für die Geschickte aftenomischer Entbedungen wichtigen Abhandlung gegeigt bat, erk Johann Phochlike Holmard, Aprofiss in

Kranter, (1638 und 1639) erdannt hat. Das Phanonen geigte fich nicht isoliet. Roch in der lepten Salfen bet 17ten Jahrhumberts wurden periodisch eränbertithe Steren im Medicienhaupte, in der Massierschlauge und im Schwane entbeckt. Wie genaue Beobachtungen des Lichwechsels des Eiches beises der und Bertimmung der Geschwintigkeit des Liches biefes Sternes sühren konnen, ift in der eben angeführen Absahlung von 1842 mit vielem Scharssinn gegeigt wooden.

Der Bebrauch bes Fernrohrs reigte nun auch ju ber ernfteren Beobachtung einer Claffe von Ericheinungen, pon benen einige wenige auch bem unbewaffneten Huge nicht entgeben fonnten. Simon Marius befchrieb (1612) ben Rebelfted ber Unbromeba, Sungens entwarf (1656) bas Bilb von bem am Schwerbt bes Drion. Beibe Rebel founten ale Typen bienen von einer verfchiebenartig, mehr ober weniger fortgefdrittenen, Berbichtung ber bunftformis gen fosmifden Materie. Inbem Marius ben Rebelfled ber Unbromeba mit "einem Rergenlichte" vergleicht, "bas man burch einen halb burchfichtigen Rorper betrachtet", bezeichnet er burch biefe Bergleichung febr paffent ben Unterschieb amifchen ben Rebelfleden überhaupt und ben pon Galilei unterfucten Sternhaufen und Sternichmarmen, ben Bleigben und ber Rrippe im Rrebfe. Schon im Unfange bes 16ten Jahrhunberte batten fvanifche und portugiefifche Seefahrer, ohne ben Bortheil bes telefcopifchen Sebens, bie beiben Magellanifden um ben Gubpol freisenben Licht. wolfen bewundert, beren eine, wie fcon oben bemerft, ber meife Rled ober Ddie bes perfifden Uftronomen Abburrahman Sufi (aus ber Mitte bes gehnten Jahrhunberts) ift. Galitei gebraucht im Nuneius Sidereus bie Beneunungen Stellae nebulosae und Nebulosae eigentlich für
Sternschwärten, der für ein dambridt) als areolae sparsim per aethera subfulgent. Da er ben, bem bloßen Auge
sichtbaren, aber für die fäckfien Bergrößerungen bisßer
ferntosen Rebelfied ber Andrewed einer besonderen Ausmertsametit gewürdigt bat, so hält er allen Scholneren Ausmertsametit gewürdigt bat, so hält er allen Scholneren
Rebelfe, alle seine Nebulosae, wie die Michfraße selbs, für
klöftmassen sehr aus eine Beten, wie Sugenst me Rebelfed bes
der nicht Rebel und Stern, wie Sugenst me Rebelfed bes
Drion thut. Das sind die scholneren Anfange ber großen
Arbeiten über die Rebelsselen gemische die ersten Aftronomen unserer Zeit in beiden Hemischen rühmlichs beschäft
tigt haben.

Wenn auch bas fiebzehnte Jahrhundert in feinem Unfang ber ploglichen Erweiterung ber Renntniß ber Simmeleraume burch Galilei und Repler, an feinem Enbe ben Fortichritten bes reinen mathematifchen Biffens burch Remton und Leibnit feinen Sauptalang verbanft, fo bat boch qualeich auch ber großte Theil ber phpfifalifchen Brobleme, welche une gegenwärtig befchaftigen, in jenem Jahrhundert eine wohlthatige und befruchtenbe Bflege erfab-Um ber Geschichte ber Beltauschauung nichts von ihrem eigenthumlichen Charafter ju rauben, beidrante ich mich, nur bie Arbeiten au ermabnen, melde unmittelbar einen wefentlichen Ginfluß auf allgemeine, b. b. foemische Raturanfichten ausgeubt haben. Fur bie Proceffe bes Lichte, ber Barme und bes Magnetismus nennen mir querft Subgene, Galilei und Gilbert. 216 Subgene mit ber boppelten Brechung bes Lichts im islanbifchen Rruftall, b. b. A. v humbolbt, Rosmos. II. 24

mit ber Berfpaltung in zwei Lichtstrablen, beicaftigt mar, entbedte er (1678) auch bie Urt ber Polarifation bes Lichtes, welche feinen Ramen fuhrt. Der Entbedung biefer vereingelten Ericbeinung, welche erft 1690, alfo funf Jahre por feinem Tobe, peröffentlicht murbe, find bie großen Ents bedungen von Malus, Arago und Freenel, von Bremfter 64 und Biot erft nach mehr ale einem Sabrbunberte gefolgt! Malus fant (1808) bie Bolarifation burch Burudwerfung von fpiegelnben Flachen, Arago (1811) bie farbige Bolarifgtion. Gine Bunberwelt mannigfach mobificirter, mit neuen Gigenichaften begabter Lichtwellen marb nun eröffnet. Gin Lichtftrahl, ber viele Millionen Deilen weit aus ben fernften Simmelbraumen ju unferem Muge gelangt, verfunbigt in Arago's Bolarifcop gleichfam von felbft, ob er reflectirt ober gebrochen fei; ob er von einem feften, ober tropfbar fluffigen, ober gasformigen Rorper emanirt; 65 er verfündigt fogar ben Grab feiner Intenfitat. Auf biefem Bege, ber une ju bem fiebzehnten Jahrhundert burch Sungens jurudführt , merben wir über bie Conftitution bee Connenforpere und feiner Bullen, über bas reflectirte ober eigene Licht ber Cometenschweife und bes Thierfreislichtes, über bie optifchen Gigenichaften unferer Atmofphare und bie Lage von vier neutralen Bunften ber Bolarifation 86 unterrichtet, welche Arago, Babinet und Brewfter entbedt haben. So ichafft fich ber Menich Drgane, bie, mit Scharffinn angewandt, neue Beltanfichten eröffnen.

Reben ber Polatisation bes Lichtes ift noch ber aufsaltenbien aller optischen Erscheinungen, ber Interferen 3, ju ermähnen, von weicher ebenfalls im 17ten Jahrhunbert ichen ichwache Sputen ohne Berfanbniß ber urfächlichen Bedingungen " von Grimalbi (1665) und hoofe beobachtet worben waren. Die Auffindung biefer Bedingungen, die flare Ertenntnis der Gesehe, nach denen (unpolatiskte) Lichtfrahlen sich zersten und Giuseruis servorbringen, wenn sie aus einer und berselben Quelle mit verschiebener. Laufte mit verschiebener Länge des Wisged fommen, verdanft die neuer Zeit dem glädtlichen Scharsblide von Thomas Boung. Die Gesehe der Interenz bed polatiskten Lichten fange und Frechnet (1816) entbeckt. Die von hungerns und hoofe angeregte, von Leonhard Guler vertheibigte Undulations. Theorie (and endlich siehen Mrund)

Bar bie lette Salfte bes 17ten Jahrhunberte burch bie erlangte Ginficht in bie Ratur ber boppelten Strahlenbrechung fur bie Erweiterung bes optifchen Biffens wichtig geworben, fo bat fie einen weit boberen Glang noch burch Remton's Erperimental - Arbeiten und burch Dlaus Romer's Entbedung (1675) ber megbaren Befdminbigfeit bes Lichte gewonnen. Ein halbes Jahrhundert fpater (1728) bat biefe Entbedung Brablen in ben Stand gefest bie von ihm aufgefundene Beranberung bes icheinbaren Orte ber Sterne ale eine Folge ber Bewegung ber Erbe in ihrer Bahn verbunben mit ber Fortpflangung bee Lichte gu betrachten. Remton's herrliches Berf, feine Dptif, ericbien (1704) aus perfonlichen Grunben erft zwei Jabre nach Soofe's Tobe. in englifder Sprache; es wirb aber verfichert, bag ber große Mann icon bor ben Jahren 1666 unb 1667 im Befit 6 bes Sauptfachlichften feiner optifchen Unichauungen. feiner Gravitatione Theorie und ber Differential Rechnung (method of fluxions) gewesen fei.

Um bas gemeinfame Band nicht aufgulofen, welches

bie allgemeinen primitiven Ericheinungen ber Das terie umidlingt, laffen wir bier auf bie aphoriftifche Ermahnung ber optischen Entbedungen von Sungene, Brimalbi und Remton bie Betrachtungen über Erbmaanes tismus und Barme bes Luftfreifes folgen, in fo fern beibe Behren im Laufe bes Jahrhunberte begrundet worben finb. beffen Schilberung wir bier unternommen baben. geiftreichfte und wichtigfte Werf über bie magnetifden unb electrifchen Rrafte, Billiam Gilbert's Physiologia nova de Magnete, ericbien in bem Jahre 1600. 3ch habe Belegenheit gehabt beffelben icon mehrmale ju gebenfen. 69 Der von Galilei megen feines Scharffinnes fo bewunderte Dann 70 abn bet vieles von bem, mas wir jest miffen, Er balt Magnetismus und Electricitat fur amei Emanationen ber einigen aller Materie inwohnenben Grunbfraft. Er behandelt baber beibe jugleich. Golche bunfle auf Unas logien gegrundete Abnbungen über bie Birfung bes beracleifchen Magnetfteins auf bas Gifen und bie Biebfraft bes. wie Blinius faat, burch Barme und Reibung befeelten Umber gegen burre Spreu geboren allen Beiten, ja allen Bolfoftammen, ber ionifchen Raturphilosophie wie ben dinefifchen 71 Bhvfifern an. Dem Billiam Gilbert ift bie Erbe felbft ein Dagnet, und bie Curven gleicher Abmeichung und Reigung hangen in ihren Inflerionen von ber Daffenvertheilung ober Gestaltung ber Continente, von ber Form und Ausbehnung ber tiefen bagwifchen liegenben oceanischen Beden ab. Die periobifche Beranberlichfeit, welche bie brei Sauptformen ber magnetifchen Erfcheinungen (bie ifoflis nifchen, ifogonifchen und ifobynamifchen) darat. terifirt, ift mit biefem ftarren Spftem ber Rraft - unb

Maffenvertheilung schwer zu vereinigen, wenu man fich nicht die Jiestraft der materiellen Theile durch ebenfalls periobiligie Zemperatur-Beränderungen im Innern des Erdförpers mobificitt vorstellt.

In Gilbert's Theorie wird blog, wie bei ber Gravitation . Die Quantitat ber materiellen Theile gefcatt, ohne auf Die fpecififche Seterogeneitat ber Stoffe au achten. Diefer Umftanb hat feinem Berfe, ju Galilei's und Repler's Beit, einen Charafter foemifcher Große gegeben. Durch bie unerwartete Entbedung bes Rotationes Magnetismus von Arago (1825) ift factifch bewiefen worben, baß alle Urten ber Materie bes Dagnetismus fabig find; bie neueften Arbeiten von Farabay über bie biamagnetifchen Gubftangen beftatigen, unter befonberen Bebinaniffen ber Deribian, ober Mequatorial, Richtung, bes feften, fluffigen ober gasformig unwirffamen Buftanbes ber Rorper, fenes michtige Refultat, Gilbert batte einen fo flaren Begriff von ber Mittheilung ber tellurifchen Dagnet fraft, bag er bereite ben magnetifden Buftanb von Gifenstangen am Rreus alter Rirchthurme 72 biefer Ginwirfung ber Erbe gufdrieb.

Die junehmente Thitigleit der Schiffighet bis zu ben bichfen Breiten und die Bervollfommnung ber magnetischen Inferumente, benen fich schon leit 1576 bie von Robert Rorman aus Ractliffe conftruite Reigungsnadel (das Incinatorium) beigefellt hatte, verallgemeinerten erft im Lauf bes 17ten Ladhhunderts die Kenntnis von bem periodi, sich en Fortschreiten eines Theils der magnetischen Curven, ber Linien ohne Abweichung. Die Lage bes magnetischen Mequatore, den man lange mit dem geogra-

phischen identisch glaubte, blieb ununtersucht. Anclination 6° Beobachtungen wurden nur in einigen Sauptstädten bed westlichen und schildem Guropa angestellt, und bie ebenfalls in Raum und Zeit veränderliche Intenssität der magnetischen Erbfraft ist war von Grasam zu Sendon (1723) durch die Ofsilationen einer Wagnetnades zu meffen verfucht worden, aber nach dem resultatzlese Untereschmen von Borda auf seiner legten Reise nach den canarischen Insten (1776) jie es erft Lamanon (1785) in La Petonierd Erpedition geglüdt die Intensistat in verschiedenen Erdzonen mit einander zu vergleichen.

Auf eine große Maffe icon vorhandener Declinatione. Beobachtungen von fehr ungleichem Berthe (Beobachtungen von Baffin, Subfon, James Sall und Schouten) geftunt. entwarf Chmund Sallen 1683 feine Theorie von vier magnetifchen Bolen ober Convergenzpunften und von ber periobis iden Bewegung ber magnetifden Linie obne Abmeidung. Um biefe Theorie ju prufen und mit Gulfe neuer und genauerer Beobachtungen ju vervollfommnen, ließ bie englische Regierung ibn brei Reifen (1698-1702) in bem atlantifden Drean auf einem Schiffe machen, bas er felbft befebligte. Er gelangte auf einer biefer Seefahrten bis gu 520 fühlicher Breite. Dies Unternehmen bat Epoche in ber Befchichte bes tellurifden Magnetismus gemacht. Gine allgemeine Barigtione, Carte, in ber bie Bunfte, an melden bie Seefahrer bie 26meidung von gleicher Große gefunden batten, burch frumme ginien verbunden find, war bie Frucht berfelben. Rie vorher, glaube ich, hatte ein Gouvernement eine Sce-Erpedition ju einem 3wede angeordnet, von beffen Erreichung bie praftifche Rautif fich zwar viel versprechen durfte, ber aber boch recht eigentlich ein wiffenschaftlicher, phyfito-mathematischer genannt zu werben verbiente.

Da von einem aufmertjamen Foricher feine Ericheinung isolitet ergründet werben fann, ohne in ihrem Berbaltnis zu einer anderen betrachtet zu werben, so magte auch icon Balley, von seinen Reisen zurädgefehrt, die Bermuthung, baß das Arbeilicht eine magnetische Ericheinung sei. 3ch habe in bem allgemeinen Raturgemalbe bemerkt, baß Faradan's glangende Emtbedung Leichtentwid elung burch magnetische Reifte) jene 1714 aubgesprochene Hypothese zu einer empirischen Gemisseit erhoben hat.

Sollen aber bie Gefete bee Erbmagnetiomne grunblich, b. b. in bem großen Cpclus bes periobifden raumlichen Kortidreitene aller brei Urten von magnetifden Curven, erforfct merben, fo ift es nicht genug, ben taglichen regel. maßigen ober geftorten Bang ber Rabel in ben mannes tifden Stationen gu beobachten, Die feit 1828 angefangen haben einen betrachtlichen Theil ber Erboberflache in nordlichen und fublichen Breiten au bebeden 78; es mußte auch viermal in jebem Jahrhundert eine Erpedition von brei Schiffen ausgefandt werben , welche moglichft gleichzeitig ben Buftanb bes Dagnetismus ber Erbe, fo weit er fich auf ibrer mit Baffer bebedten Dberflache fur une megbar offenbart, ju unterfuchen hatten. Der magnetifche Mequator, b. b. bie Curpe, auf welcher bie Reigung null ift, mußte nicht bloß aus ber geographifchen Ortelange ihrer Enoten (ber Intersection mit bem geographischen Mequator) geichloffen werben; fonbern, ben Cure bee Schiffes nach ben Inclinatione Angaben perpetuirlich abanbernb, mußte man

den bermaligen magnetischen Aequator nie verlaffen. Land-Expeditionen maren mit biefem Unternehmen gu verbinden, um ba, wo eine ganbermaffe nicht gang burchftrichen werben fann, genau ju bestimmen, an welchen Bunften bes Littorals bie magnetischen Curven (besonders bie Linien ohne Abmeidung) eintreten. Gine vorzugliche Aufmertfamfeit mochten in ihrer Bewegung und allmaligen Auflosung zwei ifolirte gefchloffene Spfteme von eiformiger Beftaltung mit faft concentrifden Abweidunge. Curven, im öftlichen Ufien . und in ber Gubfee im Meribian ber Marquefas.Infelgruppe 74, verbienen. Seitbem bie ruhmvolle antarctifche Erpedition von Gir James Clarf Rof (1839-1843), mit vortrefflichen Instrumenten ausgeruftet, ein großes Licht über die fübliche Erbhälste bis jum Polars Abstand verbreitet und empirifch ben magnetifchen Cubpol bestimmt hat; feitbem es bem großen Mathematifer unferes Beitalters, meinem verehrten Freunde Friedrich Gauß, gelungen ift bie erfte allgemeine Theorie bes Erbmagnetismus aufzustellen : barf man, bei fo vielfachem Beburfniß ber Biffenfchaft und ber Schifffahrt, bie Soffnung nicht aufgeben, baß biefer fo oft fcon von mir angeregte Blan bereinft ausgeführt werbe. Moge bas Jahr 1850 als bie erfte normale Epoche bezeiche net werben fonnen, in ber bie Materialien gu einer magnetifchen Beltfarte gefammelt werben follen; mogen per, manente wiffenschaftliche Institute (Afabemien) es fich jum Befes machen, von 25 gu 25 Jahren ein bie Fortfdritte ber Rautif begunftigenbes Gouvernement an bie Bichtigfeit bes Unternehmens ju erinnern, beffen großer fosmifcher Berth an eine lange Bieberholung gefnupft ift!

Die Erfinbung marmemeffenber Inftrumente (Galilei's

Thermoscope 75 von 1593 und 1602 maren gleichzeitig von ben Berauberungen ber Temperatur und bes außeren Luftbrudes abhangig) regte juerft ben Bebanten an, burch eine Reibe gufammenhangenber Beobachtungen, ber Beitfolge nach, bie Mobificationen bes Luftfreifes ju ergrunden. Wir erfahren aus bem Diario ber Academia del Cimento, welche in ber turgen Daner ihrer Birtfamteit einen fo aludlichen Ginfluß auf Die Liebe ju planmagigem Erperis mentiren ausgeubt bat, baß mit Alfohol . Thermometern, ben unfrigen abntich, in vielen Stationen: ju Floreng im Rlofter degli Angeli, in ben Ebenen ber Lombarbei und ben Bebirgen um Biftoja, ja in ber Sochebene von Innebrud, bereits feit 1641, funfmal taglich Temperatur Beobachs tungen angestellt murben. 76 Der Großbergog Rerbingnb II beauftragte mit biefer Arbeit bie Monche mehrerer Rtofter in feinen Staaten. 77 Much bie Temperatur ber Minerals quellen murbe bamale beftimmt: mas ju vielen Fragen über bie Erb. Temperatur Beranlaffung gab. Raturericheinungen, alle Beranberungen ber irbifchen Daterie mit Mobificationen ber Barme, bes Lichtes und ber Electricitat, ber rubenben ober ber in Stromen bewegten, jufammenhangen, jugleich bie Bhanomene ber Barme, auf Musbehnung wirfent, ber finnlichen Babrnehmung am juganglichften find; fo mußte, wie ich icon an einem anberen Orte erinnert habe, bie Erfindung und Bervollfommnung von Barmemeffern eine große Epoche unter ben Fortichritten bes allgemeinen Raturwiffens begeichnen. Das Gebiet ber Unwendung bes Thermometers und ber rationellen Rolgerungen, Die aus feinen Ungeigen gezogen werben fonnen; ift fo unermeffich ale bas Bebiet

ber Raturtrafte selbst, welche in bem Lustinieer, auf ber Geste ober in ben über einanber gelagerten Schichten bes Decans, in ben unorganischen Stoffen wie in ben demischen Lebensbrocksfien ber organischen walten.

Auch die Wirfungen ber fra bien ben Barme find mehr als ein Jahrhunbert vor Scheele's großen Arbeiten, von ben floenutiner Migliedern ber Academia del Cimento, burch mertwürdige Berliede mit Hoftpiegefin, gegen welche nicht teuchtenbe echipte Körper und Cismaffen bis ju 500 Phind Genicht wirflich und sich ein ar frachten, ergarindet vorse ben. Wardette am Ende bes 17ten Jahrhunberts unterlucht bie Berhältniffe ber frahsenben Wärme bei ihrem Durchgange burch Glastafein. Es mußte biefer vereinzelten Erpecimente hier gedacht werben, da in späterer Zeit die Erfer von der Warmen erfrahlung ein großes Licht über Erfaltung bes Bobens, die Gniftehung bes Thaues um die algemeine filmatische Wohne, der fürftlichung der Thaues um die algemeine filmatische Wohne, der fürftlichung der Thaues um die das gemeine filmatische Wohne, der fürftlich und verbreitet, ja durch Archauf Welloni's bewunderenswürdigen Scharffinn zu der entrassierenden Diathermanie des Sciensfalges und Maumb gestüpt hat.

Den Unterfuchungen über die nach Maafgade ber georgaphischen Breite, ber Sahredziten und ber Erhebung bes Bobens veränderte Wahme des Kustreities gefülten fich bald andere bei über ben wechselnden Drud und die Dunstmenge ber Ammolphäre, über die jo est beschetet veriodische Solge, b. h. bas Drehungsgeseh ber Winde. Galiet's richtige Anschen wen Lusbrunde hatten Torricelli ein Jahr nach bem Tobe seines großen Lehrers auf die Construction bes Barometers geleitet. Daß die Luckfliberslute in ber Torricellischen Röhre minder niedrig am Kuß eines Thurmes oder eines Berges als auf deren Hobe, bemerke, wie

es icheint, querft in Bifa Claubio Berignarbi 79; und funf Jahre fpater in Fraufreich, auf Bascal's Mufforberung, bes letteren Schwager Berrier, ba er ben Buy be Dome (840 Auf hoher ale ber Befun) beftieg. Die 3bee bas Barometer ju Sobenmeffungen augumenben bot fich nun wie von felbft bar; vielleicht marb fie in Bascal burch einen Brief von Descartes 80 gewedt. Bie viel bas Barometer, ale bopfometrifches Wertzeug auf bie Bestimmung ber partiellen Oberflachengeftalt ber Erbe, ale metereologifches Berfgeug (auf Ergrundung bes Ginfluffes ber Luftftrome angewandt) jur Erweiterung ber phpfifalifden Erbbefdreis bung und ber Bitterungelebre beigetragen babe: erheifcht bier feine besonbere Erorterung. Die Theorie ber eben ermabnten Luftftrome ift in ihren feften Grundpfeilern ebenfalls por bem Schluß bes 17ten Jahrhunberte erfannt worben. Bacon bat bas Berbienft (1664) gehabt, in feiner berübmten Historia naturalis et experimentalis de ventis 81 bie Richtung ber Binbe in ihrer Abhangig. feit von ber Temperatur und ben Sporometeoren ju betrachten; aber, bie Richtiafelt bes copernicanifden Guftems unmathematifch laugnenb, fabelte er pon ber Moglichfeit. "baß unfere Atmofphare fich auf gleiche Beife ale ber Simmel taglich um bie Erbe breben und fo ben tropifchen Dftwlub peranlaffen fonne."

Soot's allunfasiende Genie verbreitete auch fier wieber Gesemäßigtet und Lich. E. Er ertannte ben Einfluß ber Rotation ber Erde, wie die oberen und unteren Erdo mungen warmer und fatter Luft vom Arquator zu ben Polen und von diesen zum Arquator gurudtebernd, Galifei hatte in seinem teteten Diologo allerdings auch die Paffasiwirten

ale Rolge ber Rotation ber Erbe betrachtet; aber bas Burudbleiben ber Lufttheile innerhalb ber Eropen gegen bie Rotatione. Befchwindigfeit ber Erbe fcbrieb er einer bunftlofen Reinheit ber Luft amifchen ben Benbefreifen gu. 83 Soofe's richtigere Unficht ift fpat erft im 18ten Sabrbunbert von Sallen wieberum aufgenommen und in Sinficht auf bie Birfung ber jebem Barallelfreife jugeborigen Umbrebungegeschwindigfeit umftanblicher und befriedigenb erlautert worben. Sallen, burd feinen langen Aufenthalt in ber beißen Bone bagu veranlaßt, hatte fruber (1686) eine treffliche empirifche Arbeit über bie geographifche Berbreitung ber Baffate (trade-winds und monsoons) geliefert. Es ift ju verwundern, bag er in feinen magnetifchen Erpebitionen bes fur bie gefammte Deteorologie fo wichtigen Drehungegefeges ber Binbe gar nicht ermahnt, ba es boch burch Bacon und Johann Chriftian Sturm aus Sippolitein (nach Bremfter 84 ben eigentlichen Erfinder bee Dif. ferential . Thermometere) in allgemeinen Bugen erfannt mar.

In bem glangenben Zeitalter ber Gründung einer mathematischen Raturphilosophie sehlte es auch nicht an Bersuchen bie Luftseuchtigseit in ibrem Jusammen-bange mit den Beränderungen ber Temperatur und der Winderfichtung zu erforichen. Die Academia del Cimento hatte den glüdlichen Gedansen die Dampsmenge durch Berdunftung und Riederschlag zu bestimmen. Das ättesstellsstelle florentiner Hypgrometer war demnach ein Condenstations-Hypgrometer, ein Apparat, in welchem die Wenge best niedergeschlagenen absausende Busseles durch Lyparat, bestimmt wurde. Diesem Condensiations-Hypgrometer, das durch Benugung der Ibeen von Le Roy in unseren Tagen

au ben genauen pfpchrometrifchen Methoben von Dalton, Daniell und Muguft allmalig geleitet bat, gefellten fich, icon nach Leonarbo's ba Binci Borgange 66, Abforptione. Spgrometer aus Subftangen bes Thier- und Pflangenreiches von Santori (1625), Torricelli (1646) und Molineur bei. Darmfaiten und Grannen von Grafern murben faft gleichgeitig angewandt. Golde Inftrumente, welche fich auf bie Abforption ber in ber Atmofphare enthaltenen Bafferbampfe burd organische Stoffe grunbeten, maren mit Beigern und fleinen Begengewichten verfeben, ber Conftruction nach ben Sauffure'iden und Deluc'iden Saar, und gifchein. Sygro. metern febr abnlich; aber es fehlte bei ben Inftrumenten bes 17ten Sabrbunberte bie jur Bergleichung und jum Berftanbniß ber Refultate fo nothwenbige und enblich burch Regnault erreichte Bestimmung fefter Buntte ber Trodenheit und Raffe, minber bie Empfinblichfeit bei langer Dauer ber angewandten brarometrifden Gubftangen. Bictet 87 fant in einem Sauffure'ichen Spgrometer befriedigend empfindlich bas Saar einer Guanfchen Dumie von Teneriffa, Die vielleicht an taufenb Jabre alt mar.

Der electrifche Proces mart als Birtung einer eigenen, wenn gleich ber magnetischen verwandten, Raturfraft von Billiam Gilbert erfannt. Das Buch, in weichem biefe Anficht zuerft ausgestvochen, ja die Worte electrifche Araft, electrifche Angleung zuerft geried find, ift die off genannte im Jahr 1600 erschienene Physiologie vom Magnete und von dem Erdförper als einem großen Magnet (de magno magnete tellure). "Die Häbigsteit", fagt Gilbert, "gerieben, leichte Stoffe, welcher Katur fie auch sein, anzugießen sie

nicht bem Bernftein allein eigen, ber ein verbidter Erbfaft ift, welchen bie Deereswogen aufwuhlen und in bem fliegende Infecten, Ameifen und Gewurme wie in ewigen Grabern (aeternis sepulchris) eingeferfert liegen. Biehfraft gehort einer gangen Glaffe von febr vericbiebenen Substangen an : wie Glas, Schwefel, Siegellad und allen Sargen, bem Berafroftall und allen Chelfteinen, bem Mlaun und bem Steinsalze." Die Starte ber erregten Electricitat mißt Gilbert an einer nicht eifernen fleinen Rabel, Die fich auf einem Stifte frei bewegt (versorium electricum); gang bem Apparate abnlich, beffen fich Saup und Bremfter bei Brufung ber Clectricitat geriebener und erwarmter Mineras lien bebienten. "Die Reibung", fagt Gilbert weiter, "bringt ftarfere Birfungen berpor bei trodner ale bei feuchter guft: bas Reiben mit feibenen Suchern ift am portheilhafteften befunben. Die Erbfugel wird wie burch eine electrifche Rraft (?) ausammengehalten (Globus telluris per se electrice congregatur et cohaeret); benn bas electrifche Streben gebt auf binbenbe Unbaufung aus (motus electricus est motus coacervationis materiae)." In biefen bunteln Ariomen liegt ausgebrudt bie Unficht einer tellurifchen Electricitat, Die Meußerung einer Graft, welche, wie ber Dagnetismus, ber Materie ale folder angehort. Bon Abftogung, von Unterfcbieb gwifchen Ifolgtoren und Leitern ift noch feine Rebe.

Mehr als blofe Angiehungs Erfdeinungen beobachtete guerft ber finnige Erfinder ber Auftpumpe, Dito von Gwerife. In seinen Bersuchen mit einem geriebenen Schmeselfuchen erfannte er Phanomene ber Abstohung und solche, die spater auf die Gefepe ber Wirfungsfreife und Bertheilung der Electricität geleitet haben. Er horte bas erfte Geräusch,

iah bad erfte Licht in felhfterworgerufener Electricitat. In einem Berfuche, welchen Newton 1675 anstellte, zeizten sich be ersten Spuren ber electrichen Labung an einer geriebenne Blasplatte. Wie Bir haben hier bloß nach ben ersten Reimen Bestellteitigen Wiffens gesoricht, bad im seiner gesofen, son-berdar verzisketen Intwistellung nicht bloß einer ber wichtigsten Theile ber Meteorologie geworben ift, sonbern auch, feitbem man gelernt, baß ber Wagnetismus eine ber vielsachen Bormen ift, unter benen bie Electricität sich öffenbart, so wieles von bem inneren Teriben ber Electricität sich offenbart,

Menn gleich icon Ball (1708), Stephan Grap (1734) und Rollet bie 3bentitat ber Reibunge . Glectricitat und bee Bliges vermutheten, fo wurde bie empirifche Gewigheit boch erft um bie Ditte bes achtgehnten Jahrhunberte burch bie aludlichen Beftrebungen bes ebeln Benjamin Granflin erlangt. Bon bem Beitpunfte an trat ber electrifche Broces aus bem Gebiet ber fpeculativen Bhnfif in bas Bebiet fos. mifder Raturanichauung, aus bem Stubirgimmer in bas Freie. Die Lehre von ber Electricitat hat, wie bie Optif und wie ber Magnetismus, lange Epochen überaus ichmacher Entwidelung gehabt, bie in ben eben genannten brei Difciplinen bie Arbeiten von Franklin und Bolta. Thomas Doung und Malus, Derfteb und Faraban bie Beitgenoffen ju einer bewundernemurbigen Thatigfeit anregten. Un folden Wechfel von Schlummer und ploblich erwedter Thatigfeit ift ber Forte ichritt bes menichlichen Biffens gefnupft.

Sind aber auch, wie wir eben entwidelt, burch bie Erfindung geeigneter, obgleich noch fehr unvollfommener, phyfiftaificher Bertzeuge und burch ben Schariblid von Gafilel, Torticelli und ber Mitglieber ber Academia del Cimento die Temperature Berhaltnife, der wechfelnte Luftbrud und die Dunftmenge ber Almofphäre ein Gegenftand unmittelbarer Forfchung geworden; so ist dagegen alles, was die chemische Jufammensehung bes Luftkreises betrifft, in Dunkel gehültt geklieben. Allerdings sind die Grundlagen ber pneumatisch en Ehemie durch Johann Baptist van Hennont und Jean Rey in der ersten, durch Hoose, Magowo, Bogle und ben dogmatistrenden Becher in der legten Halte bes 17ten Jahrhunderts gelegt woeden; ader so quisselen auch die cikstige Aufsossung einzeiner und wichtiger Erschein nungen ift, so sehlte doch die Einsicht in ihren Jusammenhang. Der alte Glaube an die elementarische Einsacheit der unt Berbrennung, Orphation der Metalie und das Athmen wischnen auf wer ein schwer zu überwindende Sindernis

Die entgunblichen ober lichtverlofdenben Gasarten in Soblen und Bergmerten (bie spiritus letales bee Bliniue), bas Entweichen biefer Gabarten in Form von Bladden in Gumpfen und Mineralquellen, alfo Grubenmetter und Brunnengeifter, hatten icon bie Aufmertfamfeit bes Erfurter Benebictinere Bafilius Balentinus (mabricheinlich aus bem Enbe bes 15ten Jahrhunberte) und bes Libavius (1612), eines Bemunberere bes Baracelfus, gefeffelt. Dan peralich, mas man in aldomiftifchen Laboratorien gufällig bemerfte, mit bem, mas man in ben großen Werfftatten ber Ratur, befondere im Inneren ber Erbe, bereitet fab. Bergbau auf ergführenben Lagerftatten (vorzüglich auf fchmefelfiesbaltigen, bie fich burch Ornbation und Contact. Clectris citat ermarmen) führte ju Uhnbungen über ben chemifchen Berfebr amifchen Detall, Gaure und gutretenber außerer Buft. Schon Bargcelfus, beffen Schwarmereien in bie Epoche

ber erften Groberung von Amerita fallen, bemertte bie Bas-Entwidelung mabrent ber Auflofung von Gifen in Schwefelfaure. Ban Selmont, welcher fich querft bes Bortes Gafe bebient hat, unterscheibet biefelben von ber atmofpharifchen Buft, und megen ihrer Richt. Conbenfirbarfeit auch von ben Dampfen. Die Bolten fint ibm Dampfe, fie merben gu Bas bei fehr heiterem Simmel "burch Ralte und ben Ginfluß ber Beftirne". Gas fann nur ju Baffer werben, wenn es porber wieberum in Dampf verwandelt ift. Das find Unfichten über ben meteorologifchen Broces aus ber erften Salfte bee fiebzehnten Jahrhunderte. Ban Belmont fennt noch nicht bas einfache Mittel fein Gas sylvestre (unter biefem Ramen begriff er alle unentgunbbaren, bie Klamme und bas Athmen nicht unterhaltenben, von ber reinen atmos ipharifden guft vericbiebenen Bafe) aufzufangen und abaufonbern; boch ließ er ein Licht unter einem burch Baffer abgefperrten Befage brennen, und bemerfte, ale bie Flamme erlofd, bas Ginbringen bes Baffere und bie Abnahme bes Buftvolume. Much burd Gewichtebeftimmungen. bie wir icon bei Carbanus finben, fucte van Selmont ju beweifen, bag fich alle fefte Theile ber Begetabilien aus Baffer bilben.

Die mittelatertiden aldomiftischen Meinungen won ber Qusammenfehung ber Metalle, von ihrer glangzeftbernben Berbermung (Einäscherung, Bererbung und Beretalfung) unter Jutritt ber Luft ergten an zu erforschen, was biesen Proces begleite, welche Beranberung bie fich verfallenben ober vertrebnen Metalle und bie mit ihnen in Contact tretenbe Luft erleiben. Schon Carbanus hatte (1553) bie Gewichtgunahme bei ber Dripbairon bes R. vanselst, semmet. II. Beleis wahrgenommen und fie, gaus im Sinne ber Mythe vom Phlogiston, einer entweichenden leichtnachenden, shimmelischen Begeicher "der erst achtig Zahre später sprach Jean Rep, ein überaus geschicker Experimentator zu Bergerac, der mit größerer Genauszfeil die Gewichtsgunahme der Metallfalte des Beleis, des Jinnes und des Antimons erforsch hatte, das wichtige Refultat aus, die Gewichtsgunahme seiner der den Jutritt der Luft an den Metallfalt zuzuschreiben. "De responds et soustiens glorieussement. sagte er ", que co surerott de poids vient de l'air qui dans le vase a esté espessike

Man mar nun auf ben Weg gerathen, ber gur Chemie unferer Tage und burch fie jur Renntnig eines großen fosmifden Bhanomens, bes Bertehre gwifden bem Squerftoff ber Atmofphare und bem Bflangenleben, führen follte. Die Bebanfenverbindung aber, Die fich ausgezeichneten Mannern barbot, war junachft von fonberbar complis cirter Ratur. Gegen bas Enbe bes 17ten 3ahrhunberts trat, buntel bei Soofe in feiner Miorographia (1665), ausgebilbeter bei Dayow (1669) und bei Billis (1671). ein Glaube an falpetrige Partifeln (spiritus nitro-aëreus, pabulum nitrosum) auf, welche mit ben im Salpeter firirten ibentifc, in ber Luft enthalten und bas Bebingenbe in ben Berbrennunge-Broceffen fein follten. "Es murbe behauptet, bas Erlofchen ber Flamme im gefchloffenen Raume finbe nicht beshalb ftatt, weil bie vorhandene Luft mit Dampfen aus bem brennenben Rorper überfattigt werbe, fonbern bas Erlofchen fei eine Folge ber ganglichen Abforption bes urfprunglich in ber Luft enthaltenen falpetrigen spiritus nitroaereus.a Das plogliche Beleben ber Gluth, wenn fcmeigenber

caueriefigas ausspisenber) Salpeter auf Roble gestreut wird, und das segenannte Auswittern bes Salpeters an Theuwährden im Contact mit ber Atmosphare scheinen biese Meitung gleichzeitig begünstigt zu haben. Die salpetrigen Partifeln ber Luft bedingen, nach Mayow, bas Alchmen ber Thiere, bessen Volgen bei hervorberingung thierischer Rufarme und Entschwürzung bes Buttes it; sie bedingen alle Berbreunungsprocesse und bie Bertaltung ber Metalle; sie spielen obngesähe bie Rolle bes Sauerstoffs in ber antiphsogirischen Shemie. Der vorftigt zweiselnbe Abbert Beyte erfannte zwar, baß die Anweienbeit eines gewissen vereessante processes auch aus der Anweienbeit eines gewissen vereinanderiss ber atmosphärischen Luft zum Berbreunungsvroeesse notwendig seiz aber er blieb ungewiß über die indertige Natur besselber

Der Sauerstoff war für Hoose und Napow ein ibreiler Begenstand, eine Fiction der Gedonfenweit. Me das sah den Cauerstoff juerd der charffinnige Gemiller und Pffangenubyfiolog Hale aus dem Blei, das er zu Mennige verfaltte, bei flatter hist in großer Menge (1727) entweichen. Er sah das ledhalten, ohne die Katut der Kustart zu untersichen oder das ledhalte nicht der Wickstaftel der Gehanz, die er bereitet hatte. Die ledhalte Erchennen der Flamme in berfelben zu bemerken. Hale ahnder nicht de Wichtzistelt der Guschanz, die er bereitet hatte. Die ledhalte Eigenstofflass werden der Kopper im Sauerstoffgas und die Eigenschaften bestehen wurden, wie Wiele bedaupten, gang unabhängig 12.—, von Krisstell (1772 — 1774), von Scheel (1774 und 1775), und von Lavoisse und Enwidten (1775) entbeckt.

Die Anfange ber pneumatischen Chemie find in biesen Blattern, ihrem hiftorischen Busammenhange nach, berührt worden, weil fie, wie bie ichwachen Unfange bes electrifchen Biffene, bas vorbereitet haben, mas bas folgenbe Jahrhundert an großen Unfichten über Die Conftitution bes Luftfreifes und beffen meteorologifche Beranberungen bat offenbaren fonnen. Die 3bee fpecififch verfchiebener Gasarten wurde im flebgehnten Jahrhundert benen, welche biefe Gasarten erzeugten, nie völlig flar. Man fing wieber an, ben Unterschieb amifchen ber atmofpharischen guft und ben irrefpirgbeln, lichtverlofdenben ober entgundlichen Gabarten ber Ginmenaung von gewiffen Dunften ausschließlich augufdreiben. Blad und Cavenbifh ermiefen erft 1766, baß Rohlenfaure (fire Luft) und Bafferftoffgas (brennbare Luft) fvecififc verfcbiebene luftformige Aluffigfeiten fint. Go lange batte ber uralte Glaube an bie elementare Ginfachheit bes Luftfreifes jeben Fortichritt bes Biffene gelahmt. Die enbliche Ergrundung ber demifden Bufammenfebung ber Atmofphare (bie feinfte Beftimmung ihrer quantitativen Berhaltniffe burch bie iconen Arbeiten von Bouffingault und Dumas) ift einer ber Glangpunfte ber neueren Meteorologie.

Die hier fragmentarisch geschilberte Erweiterung bes bopfstalisen und demischen Biffens sonnte nicht ohne Einstig bieten auf vie frieseste Ausbeitung ber Geognofie. Ein großer Theil ber geognofisichen Fragen, mit beren Bing sich unfer Zeitalter beschäftigt, wurden burch einen Mann von ben umsassenbern Kenntuissen, des großen balischen Annatomen Ricalaus Seine (Senson), welchen ber Großgerag von Toscaus Gerbinaub II in seine Dieuste berief, durch einen anderen (englissen) Aufr. Martin Kiter, und ben "würchgen Rebenbuhler" Nervorte", Robert Hoolt, auch ein, würchgen Rebenbuhler" Nervorte", Wobert hoolt, angeregt. Bon Sienes Gereinsten und bie Positions.

einem anderen Berfe 13 gehandelt. Allerbinge hatten fcon Leonarbo ba Binci gegen bas Enbe bes 15ten Sabrhunberte (mahricheinlich inbem er in ber Combarbei Canale anlegte, welche Schuttland und Tertiarichichten burchichnitten), Fracaftoro (1517) bei Belegenheit jufallig entblofter fifch. reider Befteinichichten im Monte Bolca bei Berona, und Bernard Baliffy bei feinen Rachforschungen über Die Spring. brunnen (1563) bas Dafein einer untergegangenen oceas nifchen Thierwelt in ihren hinterlaffenen Spuren erfannt. Leonarbo, wie im Borgefühl einer philosophischeren Gintheilung thierifder Gestaltung, nennt bie Condplien »animali che hanno l'ossa di fuoria. Steno, in feinem Berte "über bas in ben Gefteinen Enthaltene" (de Solido intra Solidum naturaliter contento), unterfcbeibet (1669) "Gesteinschichten (uranfangliche?), bie fich fruber erhartet haben, ale es Bflangen und Thiere gab. und baber nie organifche Refte enthalten, von Gebimentfchichten (turbidi maris sedimenta sibi- invicem imposita). welche unter einander abwechfeln und jene bebeden. Alle perfteinerungehaltigen Rieberichlageichichten maren urfprunge lich horizontal gelagert. Ihre Reigung (Fallen) ift entftanben theile burch ben Muebruch unterirbifder Dampfe, welche bie Centralwarme (ignis in medio terrae) erzeugt. theile burch bas Rachgeben von fcwach unterftugenben unteren Schichten. 4 Die Thaler find bie Folge ber Umfturgung."

Steno's Theorie ber Thalformen ift bie von Deltuc, währeind Leonardo ba Binci 18, wie Cuwier, bie Thilte burch ablausende Fluthen einsturchen läßt. In ber geognofitigen Beschäffenseit bes Bobens von Toscana ertennt
Steno Umwälzungen, bie sechs großen Naturepochen

quagtdyrieben werben muffen (sex sunt distinctee Etrurise facies, ex praesenti facie Etruriae collectae). Sechsmal findlich ih periodisch das Meer eingebroden und hat sich, erst nach langem Berbleiben im Innern bes Lanbes, in seine alten Grengen gurufggagen. Alle Peterfacte gehören aber nicht bem Meere an; Steno unterscheibet bie pelagischen von ben Schwasserbergertenderen Scilla (1670) gad Ubbliedungen von ben Berkeinerungen von Salabrien und Malta. Unter ben legteren hat unser großer Zerglieberer und Walta. Unter ben legteren hat unser großer Zerglieberer und Basel gege Sohannes Wälter bie Allese Albeit bung ber Ihren horen wer bei der Geschaften hopbrarchus (Zeuglodon cetoldes von Owen) von Alabama, eines Säugetssiers aus ber großen Ordnung ber Setaven, entbedt: \*\* Jähne, deren Krone wie bei den Sechunden gefallet ist.

Lifter ftellte icon (1678) bie wichtige Behauptung auf. baß jebe Bebirgeart burch eigene Foffilien charafterifirt ift und baß "bie Arten von Murex. Tellina und Trochus, welche in ben Steinbruchen von Rorthamptonibire porfommen. gwar benen ber heutigen Deere abnlich, aber, genauer unterfucht, von biefen verschieben gefunden merben." Es feien, fagt er, fpecififch anbere. 97 Die ftrengen Beweife von ber Richtigfeit fo großartiger Ahnbungen fonnten freilich, bei bem unvollfommenen Buftanbe ber beidreibenben Morphologie, nicht gegeben werben. Wir bezeichnen ein fruh aufbammernbes, balb wieber erftidtes Licht vor ben berrlichen palaontologischen Arbeiten von Envier und Alexander Brongniart , welche ber Geognofie ber Sebiment , Kormationen eine neue Beftaltung gegeben haben. 98 Lifter, aufmertfam auf bie regelmäßige Reibenfolge ber Schichten in England, fuhlte guerft bas Beburfniß geognoftifcher Carten. Wenn

gleich biefe Ericheinungen und ibr Busammenbang mit alten lleberflutbungen (einer einmaligen ober mehrfachen) bas Intereffe feffelten und, Glauben und Biffen mit einander vermengent, bie fogenannten Sufteme von Rau, Boobmard. Burnet und Bhifton in England erzeugten; fo blieb boch, bei ganglichem Mangel mineralogifcher Untericeibung in ben Beftanbtheilen jufammengefester Bebirge, arten, alles, mas bas froftallinifde und maffige Eruptionegeftein und feine Umwandlung betrifft, unbearbeitet. Eron ber Unuahme einer Centralmarme bee Erbforvere murben Erbbeben, beife Quellen und pulfanifche Musbruche nicht ale Folgen ber Reaction bee Planeten gegen feine außere Rinbe angefeben, fonbern fleinlichen Localurfachen, j. B. ber Gelbft. entgunbung von Schwefelfies-Lagern, quaefdrieben. Gvielenbe Berfuche von Lemery (1700) find leiber! von langbauernbem Einfluß auf vulfanische Theorien geblieben, wenn gleich bie letteren burch bie phantaffereiche Protoga ea von Leibnis (1680) ju allgemeineren Unfichten batten erhoben merben fonnen.

Die Protogaea, bisweilen bichterischer als die vielen jest eben befannt gewordenen metrischen Berliude befielden Shilos fopben ", ledet "die Berichladung der cavernöfen, glübruden, einst selbstein Berbeiten Erdeinde; bie almälige Ebe tüblung der in Dampfe gehülten wärmestrahlenden Deerstäde; den Niederschaftag und die Berbichtung der almälig ettatleten Dampfeltmesphäre ju Basser; das Sinsten des Weerrespiegels durch Eindringen der Basser in die inneren Erdhößlen; endlich den Einstung gegen den Berteigen des Fallen der Schicken (ihre Reigung gegen den Hofignisch) voranlagie. Der physische Feil biefes wilben Bhautassebildes bietet einige Jüge dar, welche den Unshängern

ber neuen, nach allen Richtungen mehr ausgebilbeten Geognoffe nicht verwerflich icheinen werben. Dabin gehoren bie Bewegung ber Barme im Inneren bes Erbforpere und bie Abfühlung mittelft ber Ausftrablung burch bie Dberflache; bie Eriftens einer Dampf-Atmofphare; ber Drud, welchen biefe Dampfe mahrenb ber Confolibirung ber Schichten auf lettere ausuben, ber bobs velte Urivrung ber Maffen, als gefchmolzen und erstarrt ober aus ben Bemaffern niebergefchlagen. Bon bem topifchen Charafter und bem mineralogifchen Unterfcbiebe ber Bebirgearten, b. f. ber in ben entfernteften Wegenben wieberfehrenben Affociationen gewiffer, meift froftallifirter Gubftangen, ift in ber Protogaea fo wenig bie Rebe wie in Soofe's geognoftischen Unfichten. Much bei biefem haben bie phpfifchen Speculationen über bie Birfung unterirbifcher Rrafte im Erbbeben, in ber plobliden Sebung bee Meereebobene und ber Ruftenlanber, in ber Entftehung von Infeln und Bergen bie Dberband. Die Ratur ber organischen lleberrefte ber Bormelt leitete ihn fogar auf bie Bermuthung, baß bie gemäßigte Bone fruber bie Barme bes tropifchen Rlima's muffe genoffen haben.

Es bleibt noch übrig, der größten aller geognofischen Erscheinungen zu gebenten, der mathematischen Gestalt ber Erbe, in welcher die Zusände der Utzeit sich ertembar abspiegeln, die Flüssigigfeit der rotirenden Masse und ihre Erhärtung als Erbsphärold. In seinen Hauptigen, freilich nicht genau in den numerischen Angaben des Berhältmisses zwischen der Polare und Kequadoriale Nre, wurde das Alle der Erdgestaltung am Eude des 17ten Zahrhunderts entworfen. Platard's Grad met für ng, mit von ihm selbs berbollfommenten Mehringtrumenten (1670) ausgessührt, ift um so wichtiger gerwssen, als sie zuerst Nervon veranlagte seine schot ist ger gerwesen, als sie zuerst Nervon veranlagte seine schot

1666 aufgefundene und fpater vernachtaffigte Gravitatious. Theorie wiederum mit erneuertem Gifer aufgunehmen, weil fie bem tieffinnigen und gludlichen Forfcher bie Mittel gu beweisen barbot, wie bie Ungiebung ber Erbe ben, burch bie Schwungfraft umgetriebenen Mont in feiner Babu erhalte. Die viel fruber 100 erfannte Abplattung bes Jupis ter batte, wie man glaubt, Rewton angeregt über bie Urfach einer folden von ber Gubaricitat abweichenben Erfcheinung nachzubenten. Den Berfuchen über bie mahre gange bes Secunbenpenbele ju Cavenne von Richer (1673) und an ber westlichen afrifanifchen Rufte von Barin maren andere 1, weniger entscheibenbe ju Bonbon, Lyon und Bologna in 70 Breiten . Unterschieb vorhergegangen. Die Abnahme ber Schwere vom Bol jum Megnator, bie lange noch felbft Bicard getäugnet, wurde nun allgemein angenommen. Remton erfaunte bie Bolar:Abplattung ber Erbe unb ibre fpharoibifche Geftalt ale eine Rolge ber Rotation; er magte fogar unter ber Borausfebung einer homogenen Daffe bas Daag biefer Erb - Abplattung numerifch ju beftimmen. Es blieb ben peralicenen Grabmeffungen bes 18ten und 19ten Jahrhunderte unter bem Mequator, bem Rorbvol nabe und in ben gemäßigten Bonen beiber Salbfugeln, ber fublichen und norblichen, porbehalten, biefes Maaß ber mittleren Abplattung und fo bie mahre Figur ber Erbe genau ju erortern. Die Erifteng ber Abplattung felbft verfundigt, wie fcon in bem Raturgemalbe bemerft 2 worben ift, was man bie altefte aller geognoft ifchen Begebenheiten neunen fann; ben Buftanb ber allgemeinen Aluf. figfeit eines Planeten, feine frubere und fpatere Erhartung. Bir haben bie Schilberung bes großen Zeitaltere von Galilei und Repler, Remton und Leibnig mit ben Gutbedungen in ben Simmeleraumen burch bas neuerfunbene Kernrobr begonnen. Bir endigen mit ber Erbaeftaltung, wie fie aus theoretifden Coluffen erfannt morben ift. "Remton erhob fich ju ber Erflarung bes Beltinfteme, weil es ihm aludte bie Rraft au finben 3, von beren Birfung bie Repler'ichen Gefete bie nothwendige Rolge find. und welche ben Ericbeinungen entiprechen mußte, inbem biefe Gefete ihnen entiprachen und fie porberverfunbigten." Die Muffindung einer folden Rraft, beren Dafein Remton in feinem unfterblichen Berte ber Brincipien (einer allgemeinen Raturlebre) entwickelt bat, ift faft gleichzeitig gemefen mit benburch bie Infinitefimal. Rechnung eröffneten Begen ju neuen mathematifchen Entbedungen. Die Beiftesarbeit zeigt fich in ihrer erhabenften Große ba, wo fie, ftatt außerer materieller Mittel ju beburfen, ihren Glang allein von bem erhalt, mas ber mathematifchen Bebanfenentwidelung, ber reinen Abstraction entquillt. Es wohnet inne ein feffelnber, von bem gangen Alterthum gefelerter Bauber 4 in ber Unichanung mathematischer Bahrbeiten, ber emigen Berhaltniffe ber Beit und bes Raumes, wie fie fich in Tonen und Rablen und Linien offenbaren. Die Bervollfommnung eines geiftigen Berfzeuges ber Foridung, ber Unglofie, bat bie gegenseitige Befruchtung ber 3been, welche eben fo wichtig ale ber Reichthum ihrer Erzeuaung ift, machtig beforbert. Gie hat ber phyfifchen Beltanichauung in ihrer irbifden und himmlifden Sphare (in ben periobifchen Schwanfungen ber Dberflache bes Belt. meered, wie in ben wechselnben Storungen ber Blaneten) neue Bebiete pon ungemeffenem Umfange eröffnet.

Nüdblich auf die Meispessege der durchtanfenen Perioden. — Einfuß üngerer Cerigniss auf die fich entwickelus Erkenntniss des Weltgangen. — Vielfeisigkeit und innigere Verkettung der wissenschaftlichen Vestrebungen in der neuesten Jeit. — Die Geschiebte der obsyllissen Wissenschaftlichen ichnitzt allmälig mit der Erfeichte Verflichte Konnone possennenen.

3ch nabere mich bem Enbe eines vielgewagten, inhaltfdweren Unternehmene. Debr ale zwei Sabrtaufenbe finb burchlaufen worben, von ben fruben Buftauben ber Cultur unter ben Bolfern, Die bas Beden bes Mittelmeeres unb bie fruchtbaren Stromgebiete bes westlichen Afiens umwohnten, bis ju bem Unfange bes lettverfloffenen 3abrbunberte, alfo bie au einer Beit, in ber Unfichten und Gefühle fich icon mit ben unfrigen verfchmelgen. 3ch babe in fieben fcbarf von einander gefchiebenen Abtheilungen, gleichfam in ber Reihenfolge von eben fo viel einzelnen Bemalben, bie Befchichte ber phpfifden Beltanfchauung, b. b. bie Befdichte ber fich allmalia entwideluben Erfenntniß bes Beltgangen, barguftellen geglaubt. Db es einigermaßen gelungen ift bie Maffe bes angehauften Stoffes ju beberrichen, ben Charafter ber Sauptepochen aufzufaffen, bie Bege gu bezeichnen, auf benen 3been und Besittung jugeführt morben finb: barf, in gerechtem Diftrauen ber ihm übrig gebliebenen Rrafte, ber nicht entscheiben, bem mit Rlarbeit nur in

allgemeinen Bugen ber Entwurf zu einem fo großen Unternehmen vor ber Seele fcwebte.

36 habe bereits in bem Gingange ju ber arabifchen Epoche, ale ich ben machtigen Ginfluß zu schilbern begann, ben ein ber europäischen Civilisation eingemischtes frembartiges Element ausgeubt, bie Grenge angegeben, über welche binaus bie Geschichte bes Rosmos mit ber ber phyfifchen Biffenicaften gufammenfallt. Die geschichtliche Erfenntniß ber allmaligen Erweiterung bes Raturmiffens in beiben Gubaren . ber Erbe und Simmelefunde, ift nach meis uer Unficht an bestimmte Perioben, an gewiffe raumlich und intellectuell wirfenbe Ereigniffe gebunden, Die jenen Berioben Eigenthumlichfeit und Rarbung verleiben. Solche Ereigniffe waren bie Unternehmungen, welche in ben Bontus führten und jenfeits bes Phafis ein anberes Geenfer ahnben liegen; bie Expeditionen nach tropifchen Golb : und Beihrauch : lanbern; bie Durchichiffung ber westlichen Meerenge, pher Eröffnung ber großen maritimen Bolferftrage, auf ber in langen Beitabftauben Cerne und bie Sesperiben, bie norbe lichen Binn- und Bernfteininfeln, bie pulfanifden Ugoren und ber Reue Continent bes Columbus, füblich von ben alten fcanbinavifden Unfiebelungen, entbedt murben. Auf bie Bewegungen, welche aus bem Beden bes Mittelmeeres und bem nörblichften Enbe bes naben arabifden Deerbufens ausgingen. auf bie Bontus . und Ophirfahrten, folgen in meiner hiftorifden Schilberung bie Beerguge bes Maceboniere und fein Berfuch ben Beften mit bem Dften ju verschmelgen; bie Birfungen bes inbifden Geebanbele und ber alexanbriniichen Inftitute unter ben Lagiben; bie Beltherricaft ber Romer unter ben Cafaren; ber folgenreiche Sang ber Uraber

jum Bertehr mit ber Natur und ihren Kraften, ju aftrougmischen, mathematischem und prattisch "demischem Bissen. Mit ber Besthnahme einer gangen Erbhässe, welche verhälte lag, mit ben größten Entbedungen im Naume, welche ie ben Menschen geglückt, ist für mich bie Neiche ber Ereignisse und Begebenheiten geschlössen, bie plöhlich ben Hortigund ber Ibeen erweitert, jum Ersorichen von physischen Gesen angeregt, das Erteben und bem endlichen Ersassen betebt haben. Die Intelligenz beingt sowie, Wei wir ichno oben angebeutet, Großes ohne Anregung burch Begebenheiten, als Wirtung eigener innerer Krass, gleichzeitig nach allen Nichtungen hervor.

Unter ben Werfzeugen, gleichfam neuen Organen, Die ber Menich fich geschaffen und welche bas finnliche Bahrnehmungevermögen erhohen, hat eines feboch wie ein plobliches Ereigniß gewirft. Durch bie raumburchbringenbe Eigenschaft bee Fernrohre wirb, faft wie auf einmal, ein betrachtlicher Theil bes Simmele erforfct, Die Bahl ber erfannten Beltforper vermehrt, ihre Geftaltung und Babn ju bestimmen versucht. Die Menschheit gelangt fest erft in ben Befit ber "himmlifchen Sphare" bes Rosmos. Gin fiebenter Abichnitt ber Befchichte ber Beltanichauung fonnte auf Die Wichtigfeit Diefer Befitnahme und auf Die Ginheit ber Bestrebungen gegrundet werben, welche ber Bebrauch bes Fernrohre hervorrief. Bergleichen wir mit ber Erfindung Diefes optischen Bertzeuges eine anbere große Erfindung und amar ber neueren Beit, Die ber Bolta'fchen Caule, wie ben Ginfluß, ben biefelbe auf Die icharifinnige electro-chemische Theorie, auf Die Darftellung ber Alfali und Erbmetalle und auf bie

lange ersehnte Entbedung bes Electro : Magnetiomus ausgeubt; fo gelangen wir an eine Berfettung nach Billfubr bervorzurufenber Ericheinungen, Die nach vielen Seiten tief in bie Erfenntniß bes Baltene ber Raturfrafte eingreift. aber mehr einen Abichnitt in ber Beidichte ber phpfifchen Difciplinen ale unmittelbar in ber Befchichte ber foes mifchen Unichauungen bilbet. Gben biefe vielfeitige Berfnupfung alles jegigen Biffens erichwert bie Absonberung und Umgrengung bes Gingelnen. Den Electro . Magnetis. mus baben wir ia neuerlichft felbft auf Die Richtung bes polarifirten Lichtstrahle wirten feben, Mobificationen bervorbringend wie demifche Difdungen. Bo burch bie Beiftesarbeit bes Jahrhunderte alles im Werben begriffen icheint, ift es eben fo gefahrvoll, in ben intellectuellen Broceff eingus greifen und bas unaufhaltfam Fortidreitenbe wie am Biele augelangt ju fchilbern ale, bei bem Bewußtfein eigener Beichranftheit fich über bie relative Bichtigfeit rubmvoller Beftrebungen ber Mitlebenben ober Rachfthingeschiebenen ausaufprechen.

In ben biftortifeen Betrachtungen habe ich faft überall bei Ungabe ber frühen Keime bes Raturviffend ben
Grab ber Entwidelung bezeichnet, zu bem fie in ber neueften Beit gelangt find. Der dritte und lepte Theil meines Wertes liefert zur Erfauterung bes allgemeinen Raturgemalbes bie Ergebniffe ber Beobachtung, auf welche ber jebige Juffand viffentschiltider Meinung, auf welche ber gegundet ift. Bieles, bas man nach auberen Unfichten ber Composition eines Buches von ber Ratur, als bie meinigen find, hier vermiffen fann, wirb bot feinen Plag finben. Durch ben Glanz neuer Entbedungen angeregt, mit Soffuungen genahrt, berent Talifbung oft spid erft eintritt, wähnt jedes Zeitalter dem Gulminationspuntte im Erfennen und Berfeben ber Ratur nabe gelangt gu fein. Ich hoppweise, daß bei eruftem Rachbenten ein solcher Glaube ben Genuß ber Gegenwart wohrhaft erhöhe. Belebender und ber Bere von ber großen Bestimmung unferes Getschiede angemessener ist die Ueberzeugung, daß der eroberte Bestig nur ein sehr und ber Bestigtett und gemeinsamer Ausbeilung die freieder Abstüglett und gemeinsamer Ausbeilung die freie Menschötett in den tommenden Jahrhunderten erringen wird. Jedes Grefofiche in nur eine Stufe zu etwas Hoberen in dem verfangnissollen Raufe ber Dinge.

Bas bie Fortichritte ber Erfenntniß in bem neunzehnten Sabrbunbert besonbere beforbert und ben Sauptcharafter ber Beit gebilbet bat, ift bas allgemeine und erfolgreiche Bemuben ben Blid nicht auf bas Reu-Errungene ju befchranten, fonbern alles fruber Berührte nach Daag und Gewicht ftreng ju prufen, bas bloß aus Analogien Gefchloffene von bem Bemiffen ju fonbern, und fo einer und berfelben ftrengen fritifchen Methobe alle Theile bes Biffens, phpfifalifche Aftronomie, Stubium ber irbifchen Raturfrafte, Beologie und Alterthumofunde ju unterwerfen. Die Allgemeinheit eines folden fritischen Berfahrens bat besonbere bagu beigetragen bie jebesmaligen Grengen ber einzelnen Biffenfchaften feuntlich ju machen, ja bie Schwache gewiffer Difciplinen aufzubeden, in benen unbegrundete Meinungen ale Thatfachen, fymbolifirenbe Mythen unter alten Firmen ale ernfte Theorien auftreten. Unbeftimnitheit ber Sprache, Uebertragung ber Romenclatur aus einer Biffenfchaft in bie anbere haben ju irrigen Unfichten, ju taufdenben

Analogien geführt. Die Joologie ift lange in ihren Bortschritten baburch geführbet, worben, bağ ma in ben unteren Ebier-daffen alle ebenethätigleiten an gleichgeschaltete Dogan wie in ben höchen Thieredaffen gebunden glaubte. Roch mehr ift bie Kenntnis von der Entwicklungsgeschichte der Bflangen in den logenannten tryptogamischen Gorm ophyten (den Laube und Lebemoofen, Farren, Propositacern) ober in den noch niedrigeren Thallophyten (Algen, Flechten, Bitgen) baburch verbunkelt worben, daß man überall Analogien aus der geschlechtichen Bortpflanzung des Thiereichs un finden glaubte.

Benu bie Runft innerhalb bes Rauberfreifes ber Ginbilbungefraft, recht eigentlich innerhalb bee Gemuthes liegt, fo beruhet bagegen bie Ermeiterung bes Biffens porjugeweife auf bem Contact mit ber Außenwelt. Diefer wird bei junehmenbem Bolferverfehr mannigfaltiger und inniger jugleich. Das Erichaffen neuer Dragne (Bertjeuge ber Beobachtung) vermehrt bie geiftige, oft auch bie phpfifche Macht bes Menfchen. Schueller ale bas Licht tragt in bie weitefte Ferne Bebanten und Billen ber geichloffene electrifche Strom. Rrafte, beren ftilles Treiben in ber elementarifchen Ratur, wie in ben garten Bellen organis icher Bewebe, fest noch unferen Ginnen entgebt, merben, erfannt, benutt, ju hoberer Thatigfeit erwedt, einft in bie unabsehbare Reihe ber Mittel treten, welche ber Beherrichung einzelner Raturgebiete und ber lebenbigeren Erfenntniß bes Beltgangen naber führen.

## Anmerkungen.

' (S. 135.) Rodmod 20. I. G. 50-57.

2 (G. 142.) Riebubr, rom. Gefdicte Eb. I. G. 69; Dronfen, Befd. ber Bildung bed belleniftifden Gtag: tenfpfteme 1843 G. 31-34, 567-573; Rrieb, Eramer de stúdiis quae veteres ad aliarum gentium contulerint linguas 1844 p. 2-13.

8 (G. 143.) 3m Candfrit Reif vrihi, Baumwolle karpasa, Buder 'sarkara, Rarbe nanartha; f. gaffen, inbifde Alter: thumefunde Bb. 1. 1843 C. 245, 250, 270, 289 unb 538. Heber 'sarkara und kanda, wovon unfer Budertand, f. meine Prolegomena de distributione geographica plantarum 1817 p. 211; "Confudisse videntur veteres saccharum verum cum Tebaschiro Bambusae, tum quia utraque in arundinibus inveniuntur, tam etiam quia vox sanscradana scharkara, quae hodie (ut pers. schakar et hindost. schukur) pro saccharo nostro adhibetur, observante Boppio, ex auctoritate Amarasinhae, proprie nil dulce (mad u) significat, sed quicquid lapidosum et arcnaceum est, ac vel calculum vesicae. Verisimile igitur, vocem scharkara initio dumtaxat tebaschirum (saccar mombu) indicasse, posterius in saccharum nostrum humilioris arundinis (ikscbn, kandekschu, kanda) ex similitudinc aspectus translatam esse. Vox Bambusae ex mambu derivatur: ex kanda nostratium voces candis, zuckerkand. In tehaschiro agnoscitur Persarum schir, h. e. lac, sanscr. kschiram." Der Candfritname fur tabaschir ift (gaffen Bb. I. G. 271-274) tvakkschira, Rindemild, Mild aus ber Rinde (tvatsch). Bergl, auch Bott, Rurbifde Stubien in ber Beitfdrift für bie Runde bes Morgenlandes Bb. VII. G. 163-166, 26

A. v. Sumbolbt, Rosmos, IL.

die meisterhafte Abhandlung von Carl Ritter in feiner Erdtunde von Afien Bd. VI, 2. S. 232-237.

" (S. 146.) Em alb, Gefchichte bed Bolfes Ifraci Bb. I. 1843 S. 332-334; Laffen, ind. Alterthumstunde Bb. I. S. 528. Bergl. Wobiger in ber geitschrift für die Kunde bes Morganlandes Bb. III. S. 4 über Chalder und Anten, welche lebtere Ertad Kortler neunt.

5 (E. 146.). Borbi ber Wassernabel bed Ormuh, ungefahr be, wo bas himmeldsgedirge (Qbian-isdam) an seinem mestlichen Bet an den Beber (Beturtagh) aungertig anssentie ober vielenter beite fen unter bem Namen der Weferah-Kettet burgsjett, nebelig vom "Sechalbe homer (Upa-zielen)-Kette burgsjett, neben der der Dem Betah. Bergsl. Burnouf, Commentaire zur le Vaşna T. I. p. 239 und Addit, p. CLXXXV mit hymbolik, Asie centrale T. I. p. 163, 77. III. p. 16, 377 und 330.

6 (S. 147.) Ehronologifche Angaben fur Megopten: .. 3900 Rabre por Chr. Menes (auf bas menigfte, und mabrideinlich ziemlich genau); 3430 Anfang ber 4ten Donaftie (bie Ppramibenbauer Chepbren : Chafra, Cheope : Chufu und Dreferinos ober Mentera); 2200 Ginfall ber Spefos unter ber 12ten Donaftie, melder Umenemba III, ber Erbauer bee urfprunglichen Labprinthe, jugebort. Bor Menes (3900 por Chr.) ift boch wenigftens noch ein Jahrtaufent für bas allmaliae Badethum fener sum minbeften 3430 Sabre por unferer Beltrechnung gang fertigen, ja jum Theil fcon erftarrten Gultur gu vermutben, mabricheinlich noch weit mehr." (Lepfine in mebreren Briefen an mich vom . Dars 1846, alfo nach ber Rudfunft von feiner ruhmvollen Erpebition.) Bergl. auch Bunfene Betrachtungen "iber ble Anfange unferer fogenaunten Beltgefdichte, welche ftreng genommen nur bie ber neueren Menfcheit ober, wenn es von jenen Anfangen eine Befchichte geben follte, ble neuere Befdichte unfere Befdlechte Ift", in bem geiftreichen und gelehrten Berte: Megoptene Stelle in ber Beltgefdichte 1845, erftes Bud G. 11-13. - Das biftorifche Bewußtfein und die geregelte Chronologie ber Chinefen fteigen bis 2400, ja felbit 2700 Jahre por unferer Zeitrechnung, welt über Ju bie gu Soang:to, binauf. Biele litterarifche Mounmente find aus bem 13ten 3ahrhunbert; und im 12ten Jahrhunbert vor Chr. murbe laut bem Efchen : li bie Lange bes Golftitial : Schattens bereite mit

folder Benanigfeit von Eicheu-fing in ber fublich vom gelben Rluffe erbauten Stadt Lo:pang gemeffen, bag Laplace biefe Lange gang mit ber Theorie von ber Beranderung ber Schiefe ber Ecliptif. melde erft am Enbe bes lebten Sabrbunberte aufgeftellt morben ift, übereinftimmend gefunden bat. Jeder Berbacht einer Erdich: tung ber Angabe burd Burudrechnen fallt alfo von felbft meg. S. Edouard Biot sur la Constitution politique de la Chine au 12me siècle avant notre ère (1845) p. 3 und 9. Die Erbauung von Eprus und bes uralten Tempele bes Melfarth (bee tprifden Berenlee) foll nach ber Ergablung, bie Berobot (II. 44) von ben Prieftern empfing, 2760 Jahre vor unferer Beit: rechnung binaufreichen ; vergl. auch Sceren, 3 been über Polis tif und Berfehr ber Bolfer Th. 1, 2. 1824 G. 12. Simplicius fcatt nach einer Ueberlieferung bes Porphprius bas Alter ber babplonifden Sternbeobachtungen, Die bem Arifioteles befannt maren, auf 1903 3abre vor Alerander dem Großen, und 3 beler, ber fo grundliche und vorfichtige Forfcher ber Chronologie, bat biefe Angabe feinedmeges unglaublich gefunden; vergl. fein Sanbbud ber Chronologie 2b. 1. C. 207, Die Abhandlungen ber Berliner Mtab. auf bas 3. 1814 G. 217 und Bodb, metrol. Unterfucungen über bie Dage bes Alterthums 1838 G. 36. - Db man in Indien mehr ale 1200 Jahre vor Chr. felbft nach ber Chronit von Rafdmir (Radjatarangini, trad. par Troyer) einen biftorifden Boden finde, mabrend Degaftbe: nes (Indica, ed. Comanbed 1846 p. 50) von Manu bis Ran: bragupta fur 153 Ronige ber Dynaftie von Dagabha 60 bis 64 3abrhunderte rechnet und ber Mironom Arpabhatta ben Aufang ber Beitrechnung auf 3102 por Chr. bestimmt, bleibt noch in Duntel gebult (Laffen, ind. Mitertbumet, 28b. 1. G. 473. 505, 507 und 510). - Um den Bablen, welche in biefer Mumertung jufammengeftellt find, eine bobere Bebeutung fur bie Gulturgefdicte ber Menfcbeit ju geben, ift es nicht überfiuffig bier ju erinnern, bag bei ben Griechen bie Berftorung von Eroja 1184, Somer 1000 ober 950, Rabmus ber Milefier, ber erfte Befdichte: foreiber unter beu Griechen, 524 3abre por unferer Beitrechnung gefest merben. Diefe Bufammenftellung ber Epoden lebrt, wie ungleich, frub ober fpat, bei ben bilbungefabigften Bollern bas Beburfnif einer genauen Aufzeidnung von Greigniffen und Unternehmungen erwacht ift; sie ertunert unwillfabrlich an ben Aussylla, welchen Plato im Limains bem Prieftern von Gale in ben Mund jetzt; "Dollon, Golon! ibr Jeffenn bleib bod immer Kinber; nirgends ift in Helds ein Greid. Eure Gerden find ferb jugenblich; ibr dabt in ihnen feine Kunde bed Alterethums, tettena altem Galene, feine bareb bie Zeit ergaute Wiffenfahr!

7 (S. 147.) Bergl. Kosmos Bb. I. S. 92 und 160. 8 (S. 147.) Wilhelm von humboldt über eine

Epifobe bes Maha:Bharata in beffen gefammelten Ber: fen Bb. 1. G. 73.

° (S. 150.) Rosmos 28b. I. S. 309 und 351; Asie centrale T. III. p. 24 und 143.

" (S. 151.) Plato, Phabon pag. 109 B (vergl. Herob. II, 21). Auch Kleomebes vertiefte die Erbfide in ber Mitte, um bas Mittelmer ju faffen (Bof, frit. Blatter 2b. II. 1828 S. 144 und 150).

"(E. 151.) 36 habe biefe Bee guerft entwidelt in meiner Rel. historique du Voyage aux Regions équinoxiales T. III. p. 236 und in bem Examen crit. de l'hist. de la Géogr. au 15me siècle T. 1. p. 36-38. Bergl. and Offried Miller in dem Görfrigsischen gefebren Ausrigen und dem J. 1538 280. 1. E. 375. Das mellichiefe Baffin, mecket las im aller meinen das forveferissen former, begreft nach dertad des dies tisse, lignifiche und fardosische Wert. Das Govten-Bassische Bestimmt der Wilkelmerer wind der Wilkelmerer wind ber Wilkelmerer wind ber Wilkelmerer wind der Bestimmt auf der mit der Bestimmt der Wilkelmerer wind der Wilkelmerer wind der Bestimmt auf der mit der Bestimmt der

13 (S. 152.) Rosmos Bb. I. S. 253 und 454.

" (C. 153.) Sumbolbt, Asie centrale T. I. p. 67. Die beiben merfmöligu Selfen des Errado find bejende: (ib. II pag. 109) "Cerafoftenen ennnt dert, Polobius find Lambiten, in die fich Europa verfahrt. Der Erftere neunt die gegen die Salent fich erfterdense, auf melder Jaberta; die gegen der üben Gund, auf welcher Jetala liegt; dann folge die detter Cyalbius veran Males, welche alse Wilker zwischen dem Worles derm Euronse und dem Tanais umfaßt." (Lib. II pag. 126): "Wir beginnen mit Europa, weil es vielgestattig und für Weredlung der Menichen und Bürger der gedelblichste Welttheli ift. Er ift ganz bewohnder außer wenigen vor Kalite unbewohnten Landen um den Tanatis."

" (G. 154.) Ufert, Geogr. ber Grieden und Romer Th. I. Abth. 2. G. 345-348 und Th. II. Abth. 1. G. 194; 30: banned v. Muller, Berte Bb. I. G. 38; Sumbolbt, Examen critique T. I. p. 112 und 171; Otfried Duller, Dinper G. 64 und berfelbe in ber, übrigens nur gu mobiwollenben Aritit meiner Bebaublung ber mpthifden Geographie ber Grieden (Gott, gelebrte Ungelgen 1838 Bb. I. G. 372 und 383). 36 babe mid im allgemeinen alfo ausgesprocen: "En soulevant des questions qui offriraient déjà de l'importance dans l'intérêt des études philologiques, je n'ai pu gagner sur moi de passer entièrement sous silence ce qui appartient moins à la description du monde réel qu'au cycle de la Géographic mythique. Il en est de l'espace comme du tems: on ne saurait traiter l'histoire sous un point de vue philosophique, en ensevelissant dans un oubli absolu les tems héroïques. Les mythes des peuples, mêlés à l'histoire et à la géographie, ne sont pas en entier du domaine du monde idéal. Si le vague est un de leurs traits distinctifs, si le symbole y couvre la réalité d'un voile plus ou moins épais, les mythes intimement liés entre eux, n'en révèlent pas moins la souche antique des premiers apercus de cosmographie et de physique. Les faits de l'histoire et de la géographie primitives ne sont pas sculement d'ingénieuses fictions, les opinions qu'on s'est formées sur le monde réel, s'y reflètent," Der große mir befreundete Alterthumeforicher, beffen fruber Berluft auf grledifdem, von ihm fo tief und mannigfach ergrundetem Boben allgemein betrauert worden lit, glaubt bagegen; "bag mirflicen Erfabrungen, melde burd Bunberfuct und Leichtalaubigfeit eine fabelhafte Beftalt erhielten (wie man fich befondere bie phoniciiden Schifferfagen vorftellt), feinesmeges ber Sauptanthell an ber poetifden Geftaltung ber Erbe, ble in ber griechifden Poefie bervortritt, jugufdreiben fei! Die eigentlichen Burgeln Diefer Bebilbe lagen in gemiffen ibeellen Borandfebungen und Forberungen bee Gefühle, auf melde eine mirtlide ganbertunbe erft allmatig einzuwirfen beginne: woraus bann oft bie

intereffante Ericheinung bervorgebe, bag rein fubjective Schopfungen einer von gemiffen 3been geleiteten Phantafie faft numerflich in mirfliche Lander und mobibefannte Begenftanbe ber miffenfchaftlichen Beographie übergeben. Dach biefen Betrachtungen fonne man foliegen, baß alle motbifden ober in mothifche Formen ausgeprägten Phantafie: gemalbe in ihrem eigentlichen Grunde einer ibealen Belt angehoren und mit ber mirflichen Ermeiterung ber Erbfunbe ober ber Schifffahrt angerhalb ber Canlen bes hercules urfprunglich nichte au thun baben." Die von mir in bem frangofifchen Berte geaußerte Meinung ftimmte mit ben fruberen Unfichten von Otfrieb Duller mebr überein, ba er in ben Prolegomenen gu einer miffenicaftliden Muthologie G. 68 und 109 febr bestimmt fagte, baf in mutbifden Ergablungen Beidebenes und Bebachtes, Reelles und 3beelles meift eng mit einander verbunden finb". (Bergl. auch über die Atlantis und Luftonien Martin, Etudes sur le Timée de Platon T. I. p. 293-326.)

- " (S. 154.) Naros von Ernft Eurrine (1846) S. 11; Dropfen, Gefcichte der Bildung bes belleniftifden Staatenfpfteme (1843) S. 4-9.
- " (S. 155.) Leopold v. Buch über die geognofifchen Spfteme von Deutschland S. XI; Sumboldt, Asie centrale T. I. p. 284-286.
  - 17 (G. 155.) Rosmos 28b. 1. G. 479.
- " (S. 136.) Alles, mad fic auf apptifche Ebronolegie und Gefleichte beziebt und (S. 136-139) nurch Auftbeungsiechen im Errte unterschieden ift, grundet sich auf banbichriftliche Mittbellungen meines Freundes bes Professor Zepfins vom Wonat Mary 1346.
- " (S. 157.) Ich febe bie borifche Einwanderung in ben Peloponnes mit Offried Muller (Dorier Abth. II. S. 436) 328 Jabre vor ber erften Olympiabe.
- 26. 157.) Cac. Annsi. 11, 59. 3u bem Papprus von Saller (Campagnes de Sésostris) fand Champollion ben Namen ber Javanen ober Jouni und ben ber Lett (Jonier und Lycier?). Bergi, Bu un fen, Megppten Buch I. S. 60.
- 21 (S. 159.) Berob. II, 102 nub 103; Dieb. Sic. 1, 55 und 56. Bon ben Denffanlen (Stelen), die Ramfed: Miamen ale Siegeszeichen in ben burchzogenen Landen feste, nennt herodot

(II. 106) ausbrudlich brei: "eine im palaftinifden Sprien, smei in Jonien, wo man aus bem Ephefifden nach Phocaa und von Carbes nach Smorna gebt." Gin Relfenrelief, meldes ben Ramen bes Ramfes mehrmale barbietet, ift in Gprien am Locus, unfern Beirut (Berptus), aufgefunden, fo mie ein anderes, roberes im Thal Rarabel bei Romphio, nach Lepfins auf bem Wege aus bem Epbeficen nach Phocaa. (Lepfins in ben Ann. dell' Instit, archeol. Vol. X. 1838 p. 12 und beffelben Brief aus Emprna pom December 1845 in ber arcaologifden Beitung Mai 1846 Do. 41 S. 271-280; Riepert in berfelben Beitung 1843 90. 3 G. 35). Db ber große Eroberer, wie Beeren glaubt (Gefd. ber Stag: ten bes Alterthume 1828 G. 76), bie Berfien und Borber: Indien porgedrungen fei, meil bamals bas weftliche Mfien noch tein großes Reich enthielt" (Die Erbauung bes affprifchen Rinive wird erft 1230 por Chr. gefest), werben bei jest fo fonell fort: idreitenden Eutdedungen Die Archaologen und phonetifche Sprach: forider einft entfdeiben. Strabo (lib. XVI pag. 760) nennt eine Dentfaule bed Cefoftris nabe bei ber Meerenge Deire, jest Bab:el: Mandeb genannt. Es ift übrigens auch febr mabriceinlich, bag icon im alten Reiche uber 900 Jahre por Ramfes : Miamen abnliche Geerange aapptifder Sonige nach Muen fatt gefunden baben. Unter bem , jur 19ten Donaftie geborigen Pharap Cetos II. bem smeiten Rachfolger bes großen Ramfes : Miamen, jog Dofes aus Megupten aus, nach ben Unterfudungen von Lepfins ungefahr 1300 Sabre por unferer Seitrednung.

22 (S. 159.) Nach Ariftoteles, Strabe und Plinius, uicht nach her Revue des deux Mondes 1841 T. XXVII. p. 219, und Dropfen, Bilbung bes hellenift. Staatenipfems S. 735.

, 20 (£ 159). In den wichtigen der timfalffung wen liben günligen Michampen wan Rennel, Ageren und Sprangel mis man jeht auch die eines überaus gründlichen Philotogen, Eitenne Quatremeter, gilden (f. Mem. de l'Acad. des Inscriptions T. XV. P. 2. 1815 p. 339—388). Des übergragendde Aggument für die Wahdreit des Berichts von Hered. 11.42 fedeut mir die den Arredt unglaufich verfennender Sementung, Jahr die Secher bei dem tumfalffen Libens (von Often nach Weiften (gefind) die Sonne zur Rochten befommen dättern. 3 ma Wittlemeere für

man, ebenfalls von Diten nach Beften (von Eprus nach Gabeira) fdiffend, Die Conne um Mittag nut gur Linten. Hebrigend muß auch vor Retu II (Recho) icon in Megopten eine altere Rennt= niß von der Möglichfeit einer ungehinderten Umfdiffung Librens vorhanden gewesen fein, ba Berobot ben Retu bestimmt ben Pbo: niciern befehlen lagt, "fie follten ben Rudweg nach Megopten burch Die Gaulen bes hercules nehmen". Sonberbar ift es immer, bag Strado (lib. II pag. 98), ber fo. weitlanftig bie verfucte Um: fchiffung bes Endorus von Epgicus unter ber Rleopatra biscutirt und auch ber Erummer bes Schiffes ans Gabeira ermabnt, meldes an ber athiopifchen (öftlichen) Rufte gefunden mar, gwar bie vorgegebenen wirfliden Umfdiffungen für eine Bergaifde Rabel erflart (lib. II p. 100), aber bie Möglichfeit ber Umichiffung feines: weges laugnet (lib. I p. 38), und bag er behauptet, es fei öftlich und westlich bes noch Unumfdifften nur wenig (lib. I p. 4). Strado bing gar nicht ber munberfamen 3fthmus : Sppothefe bes Sippard und Marinus Eprius an, nach ber bas offliche Ufrita fich an bas Gudoftenbe von Ufien anschließt und bas inbifche Deer ju einem Mittelmeer macht (Sumbolbt, Examen crit, de l'hist. de la Géographie T. I. p. 139-142, 145, 161 und 229; T. H. p. 370-373). Strado ritirt Berobot, nennt aber ben namen Reto's nicht, beffen Ervebition er mit ber von Darius veranftal: teten Umfdiffung von Gub-Perfien und gang Arabien verwechfelt (Serob. IV, 41). Goffellin bat fogar allgu fubn bie Lebart Darins in Deto verwandeln wollen. Gin Gegenftud ju bem Pferbetopf bes Schiffes von Gabeira, welchen Euborus in Megopten auf einem Marttplate gezeigt haben foll, find bie Erummer eines Schiffes and bem rothen Meere, bas nach ber Ergablung eines febr alaubwurdigen arabifden Befdichtefdreibere (Dafudi in bem Morndj-al-dzeheb, Quatremere p. 389, und Reinaub, Relation des voyages dans l'Inde 1845 T. I. p. XVI unb T. II. p. 46) an bie Rufte von Ereta burch westliche Stromungen gelangt ift.

21 (S. 160). Died, lib. I cap. 67, 10; Herd, II, 158, 178 und 182. Ieder bir Madricheiliafelt eines Bertebrs zwischen Megworten und Griecheiland vor Pfammtirch f. die ichaerschaftspare von Lowing Weß in Hellen ist. 28th. 1. 1866 (E. Vund X. "Qu den nächfen zeiten vor Pfammtirch (figt er) war

in beiben Landern eine Epoche innerer Berruttung, Die nothwendig eine Befdrantung und theilmeife Unterbrechung Des Bertebre berbeifabren mußte."

- 25 (S. 160.) Bodh, metrologifde Unterfudungen über Bewichte, Mungfuße und Mage bes Alterthums in ibrem Bufammenhang 1838 S. 12 und 273.
- 26 (S. 161.) S. Die Stellen gesammelt in Otfried Muller, Minper S. 115 und Dorier Abth. I. S. 129; Frang, Elementa Epigraphices graccae 1840 p. 13, 32 und 34.
- 3º (S. 161.) Lepfius in feiner Abhandlung aber bie Amerbnung und Wermanbtrügft bes Semitifden, Inbifden, Afriverspriiden und Archiopiden Alephabets 1836 S. 23—28 und 57; Gefenius, Scripturae Phoeniciae Monumenta 1837 p. 17.
  - 24 (S. 162.) Strabe lib. XVI pag. 757.
- 29 (G. 162.) Die Bestimmung bes Binnlanbes (Britau: nien, bie Geilly : Infeln) ift leichter ale bie ber Bernfteinfufte; benn bag bie altgriechische Benennung naddienoog, icon in ben homerifden Beiten verbreitet, von einem ginnreichen Berge Caffins im fubmeftlichen Spanien bergnleiten fei, melden ber biefer Begend febr fundige Avienus gwifden Gabbir und bie Munbung eines fleinen fübliden Iberus verfest (Ittert, Gepar, ber Grieden und Romer Th. II. Abth. 1. G. 479), ift mir febr unmahricheinlich. Kassiteros ift bas altinbifche Sausfritmort kastira. Binn (island., ban., engl. tin. fcmeb, tenn) beißt in ber malavifden und fava: nifden Sprace timah, eine Lautabnlichfeit, melde faft an bie bes altgermanifden glessum (Rame fur ben burdfichtigen Bernftein) mit unferem Borte Glas erinnert. Die Benennungen von Baaren und Sandelsartifeln (f. oben G. 143 und Unm. 3) geben von einem Bolte gum anderen in Die verfchiebenften Sprachfamilien über. Durch ben Berfehr, welchen bie Phonicier von ihren Racto: reien in bem verfifden Meerbufen aus mit ber Oftfuffe von Inbien trieben, bat bas Cansfritwort kastira, meldes ein fo nubliches binter indifches Product bezeichnete und fich unter ben alt-aramaliden Ibiomen noch jest im Arabifden als kasdir finbet, ben Griechen befaunt werben fonnen, ebe felbit Mibion und bie bri: tannifden Raffiteriben befucht murben. (Mug. Bilb. v. Golegel in ber Inbifden Bibliothet 2b. II. G. 393; Benfep,

Indien G. 307; Bott, etomol, Forfcungen Eb. II. G. 414; Laffen, inbifche Alterthumstunde 20. I. G. 239.) Gine Benennung wird oft ein gefchichtliches Denfmal, und bie etomo: logifirende jergliedernde Sprachforfdung, von Untunbigen verfvottet. tragt ihre Fruchte. Den Alten war auch bas Binn, eines ber feltenffen Metalle auf unferem Erbforper, im ganbe ber Artabrer und ber Callact auf bem norbweftlichften iberifden Continente befannt (Strabo lib. III p. 147, Plin. XXXIV c. 16), alfo in einer großeren Rabe fur bie Geefahrt aus bem Mittelmeer als bie Raffiteriben (Deftromnibes bes Avienus). Ale ich vor meiner Gin: foiffung nach ben canarifden Infeln im Jahr 1799 in Galicien war, murbe noch bafelbit im Granitgebirge ein febr armlicher Bergbau getrieben (f. meine Relation hist. T. I. p. 51 und 53). Dies Bortommen bes Binnes ift von einiger geognoftifchen Bichtigfeit megen bes ehemaligen Bufammenhanges von Galicien, ber Salbinfel Bretagne und Cornwall.

30 (S. 162.) Etienne Quatremere a. a. D. p. 363-370. " (S. 163.) Die icon fruh geaußerte Meinung (Seingens neues Rielifdes Magagin Eb. II. 1787 G. 339; Gprengel, Befd, ber geogr. Entbedungen 1792 G. 51; Bof. frit. Blatter Bb. II. G. 392-403), bag ber Bernftein guerft nur von ber weftlichen cimbrifden Rufte burd Schifffahrt und porguglich burd inneren Taufchanbel auf ganbmegen an bas Dittelmeer gelangt fei, gewinnt immer mehr Anflang. Die grund: lichfte und icharffinnigfte Unterfudung biefes Begenftanbes enthalt Mfert's Abbanblung uber bas Eleftrum in ber Beitfdrift für bie MItertbumemiffenich aft 1838 Do. 52-55 G. 425-452 (vergl. bamit feine Beographie ber Griechen und Romer Th. II. Abth. 2. 1832 C. 26-36, Th. III, 1. 1843 S. 86, 175, 182, 320 und 349). Die Daffilier, welche Seeren unter Potheas, nach ben Phoniciern, bie in bie Offfee vorbringen lagt, überfdritten mobl taum bie Dunbungen ber Befer und Elbe. Die Bernftein-Infel Gleffaria (auch Auftrania genannt) fest Plinius (IV, 16) beftimmt weftlich vom Borgebirge ber Cimbern in bas germanifche Deer, und ber Bufammenbang mit ber Erpebition bes Germa: nicus lebrt genugfam, bag nicht eine Infel ber Offfec gemeint fet. Die großen Birfungen ber Ebbe und Rluth in ben aestuariis, welche Beruftein auswerfen', mo nad Gervine Ausbrud .. mare

vicissim tum accedit, tum recedit", paffen ebenfalls nur auf bie Ruftengegend swifden bem Belber und ber cimbrifden Salbinfel und nicht auf die Offfee, in ber bes Timaus Infel Baltia (Dlin. XXXVII. 2) liegen mag. Abalus, eine Tagereife von einem aestuarium entfernt, tann baber nicht bie furifche Debrung fein. Bergi, auch über bie Rabrt bee Potheas nach ber weftlichen Rufte von Butland und ben Bernfteinbandei lange bem gangen Littoral von Stagen bis ju ben Dieberlanden Berlauff, Bibrag til ben nordifte Ranbandeis Siftorie (Ropenb. 1835). Dict Ditnius, fonbern erft Tacitus fennt bas glessum ber Ditfee:Ruften im Lande ber Meftver (Aestuorum gentium) und ber Beneber, von welchen ber große Sprachforfder Schaffarit (flamifde Alter: thumer Ib. I. G. 151-165) ungewiß ift, ob fie Claven ober Ber: manen waren. Die lebhaftere unmittelbare Berbinbung mit ber famlanbifden Offfee : Rufte und mit ben Meftvern mittelft bes Lanb: weges burd Bannonien über Carnuntum, ben ein romifder Ritter unter Dero einfolug, icheint mir in bie fpatere Deriobe ber ro: mifchen Cafaren ju fallen (Boigt, Gefc. Preugens Bb. I. S. 85). Bon ben Berbindungen swifden ber preußtiden Rufte und ben griechifden Colonien am fdwargen Meere geugen fcone, mabricheinlich vor Olymp. 85 geprägte Mungen, Die man in ben neueften Beiten im Rebe:Diffrict gefunden bat (fevejow in ben Abbanbl. ber Berl, Mtab. ber Biff, aus bem 3, 1833 G. 181-224). Bu verfcbiebenen Beiten ift wohl auch aus febr verfchiebenen Gegenben bas an bie Ruffen angefcmemmte ober gegrabene (Blin, XXXVII cap. 2) Clectron, ber Connenftein ber nralten Eribanus : Mothe, auf Gee: und Landwegen bem Guben jugeftromt. Der "an zwei Orten in Scothien gegrabene Bernftein war theilmeife febr buntel gefarbt". Allerbinge wird noch beute bei Raltichebanft unfern Ramenit am Ural Bernftein gefammeit; mir baben grag: mente bavon in Braunfobie eingehüllt in Katharinenburg erhaiten (G. Rofe, Reife nach bem Ural 2b. I. G. 481 und Gir Roberid Murchison in Geology of Russia Vol. I. p. 366). Das ben Bernftein oft umfdiegenbe foffile Sois hatte frub auch bie Aufmertfamteit ber Miten auf fich gezogen. Das bamais fo toftbare bars murbe balb ber Schwarspappel (nach bem Chier Scomnus v. 396 pag. 367, Letronne), balb einem Baume aus bem Cebern : ober Richtengeschlechte (nach Mithribates in Plin. XXXVII cap. 2 und 3) jugeschrieben. Die neuesten vortrefflichen Unterfindungen bes Pref. Goppert ju Bereslau ftaben gelebrt, daß bie Abnüng bes femischen Sammlere die richtigere war. Bergl, über den sefflen Bernsteinbaum (Pinites succinifer) einer untergegangenen Pfangemoeft Kosmo 6 Wb. I. S. 298 und Berend fr. organische fiest im Bernstein Wb. I. Wh. J. 1943 S. 39.

<sup>20</sup> (%. 163). S. der ben Gbremetes Arfifet, Meteor. hib. I p. 330 Bett.) und dies bit falbichen Punter, berm Şanno in feinem Schiffsjeurnal Erwähnung thut, meine Rel. hist. T. I. p. 172 und Examen crit. de l'hist. de la Gogg. T. I. p. 33, 180 und 288, T. III. p. 135. (Gosffellin, Recherches sur la Géogr. systém. des anciens T. I. p. 94 und 98; Hett 28, 1, 1. 6, 61-65.)

4 (G. 165.) Serob. III, 106.

Unna Dorfet (falle ibre Robinfonabe gefdichtlich ficher ift) Ginmobner fanben. Seeren begiebt bie Befdreibung bee Diobor auf Daberg allein, bod in bem mit punifchen Schriften fo vertranten Reftus Avienus (v. 164) glaubt er bie baufigen vulfanifchen Erbericutterungen bee Dice von Teneriffa (3been über Dolitit und Sandel Th. II. Abth. 1. 1826 G. 106) ertennen gu burfen. Dem geographifden Bufammenhange nach icheint mir in ber Dar: ftellung bes Avienus (Examen critique T. III. p. 138) eine nordlichere Begend, vielleicht felbft im Aronifden Meere,agemeint ju fein. Der punifden Quellen, Die Juba benutte, ermabnt aud Ammianus Marcellinus XXII, 15. leber bie Babr: fdeinlichfeit bes femitifden Urfprunge ber Benennung ber canarifden Infeln (ber hun beinfeln bes lateinifch etymologifirenben Plinius!) f. Erebner, Die biblifde Borftellung vom Barabiefe in Allgen's Beitidr. fur bie biftorifde Theo: logie 2b. VI. 1836 S. 166-186. Am grundlichften und litte: rarifd vollstanbigften ift neuerlichft alles, mas von ben alteften Beiten bie jum Mittelalter über bie canarifden Infeln gefdrieben worben ift, aufammengestellt morben in einer Arbeit pon Jogquim Jofé ba Cofta be Macedo unter bem Gitel: Memoria em que se pretende provar que os Arabes não conhecerão as Canarias antes dos Portuguezes, 1844. Benn neben ben Sagen bie Gefdichte ichmeigt, in fo fern fie auf fichere und bestimmt ausgebrudte Beugniffe gegrundet ift, fo bleiben nur vericbiebene Abftufungen ber Babriceinlichfeit übrig; ein abfolutes Ablaugnen alles Thatfachlichen in ber Beltgefdichte, mo bie Beugniffe unbestimmter find, fceint mir aber feine gludliche Unwendung ber philologifden und biftorifden Rritit ju fein. Die vielen und aus bem Alterthum übertommenen Angaben und eine genaue Erwahnung ber raumlichen Berhaltniffe, befondere ber großen Dabe von alten undeftreitbaren Unfieblungen ber afritanifden Rufte laffen mich glauben an eine Renntnig ber canarifden Infelgruppe bei ben Phoniciern, Carthagern, Griechen und Romern, vielleicht felbft bei ben Etruftern.

se (S. 166.) Bergl. die Berechnungen in meiner Rel. hist. T. I. p. 140 und 287. Der hie von Teneriffa ift 2° 49' im Bogen von dem nächften Puntte der afritanischen Kuste entsernt. Bei einer Annahme mittlerer Strablenbrechung von 0,08 tann der Gipfel ber Pies alfo von einer Bibe von 202 Tolfen gefeben merben, auf von nehm kontains nergens unstern bes Borgebriges Bojaber. In die von bei Montains legens untern bes Borgebriges Bojaber. In flessen bei Borgebriges Bojaber in 1940, bie Jorne Goupent und Dumontila harmartifch 1900' bobg gfunben (B'Urville, Vonge au Pole Sud, Hist. T. 1. 1842 p. 31 und 32). Aber Lancerste mit einem 300' behen Bultan, in Cerona (Lepe. B. Bud, Canarifch Spifeln S. 104) und Fartaventura liegen ber Rüfte viel naber als Keneriffe: bie erfe beier Infelie in 19 2' Gliffernung.

20 (S. 167.) Strabo lib. XVI p. 767 Cafanb. Rach Polpbind follte man vom Bebtrge Aimon ben Pontus und bas abriatische Meer feben tonnen, was icon Strabo (lib. VII p. 313) befpottelt. (Bergl. Scom nu & p. 93.)

"(S. 167.) Ucker die Genosymic von Opbir f. mein Examen crit de Phist. de las Copp. T. II. p. 4.2. Pstelemäuf
hat ib. VI cap. 7 p. 156 ein Saphara, Metropolis bom Mac
blen, und lib. VII cap. 1 p. 168 Supara im Golf von Cambopa
(Bariguecous sinus, nach Opfohits), "cine an Gold reiche Gegend"
Supara bekentet inbifch Sabnufer. (Laffen, Diss. de Tapobrane p. 18 und inbifche Alletter thum eftunde Bol. 1. 5. 107;
Acit, Professe in Dopara, über die hiram Salsmanische
Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische
Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Salsmanische Sals

" (S. 167.) Db Tarfisichiffe Beltmeerichiffe find? ob fie, mas Michaelis bestreitet, vom phonicifcen Tarfus in Eilicien ihren Namen haben? S. Reil S. 7, 15-22 und 71-84.
" (S. 167.) Gefenius, Thesaurus linguae bebr. T. I.

p. 141 und berfelbe in ber Encoth, von Erfc und Gruber Geet. III. Eb. IV. G. 401; Laffen, inb. Alterthumet. Bb. I. S. 538; Reinaud, Relation des Voyages faits par les Arabes dans Pinde et en Chine T. L. 1845 p. XXVIII. Der gelehrte Quatremere, ber Opbir in einer gang neuerlich er: felenenen Abbandinna (Mem. de l'Acad. des Inscriptions T. XV. P. 2. 1845 p. 349-402 wieber wie heeren fur bie oft: liche Rufte von Afrifa balt , erflart bad Bort thukkiim (thukkiyyim) nicht burd Dfau, fonbern burd Dapagai ober Deribubn (p. 375). Heber Sofotora veral, Boblen, bas alte Indien Th. II. S. 139 mit Benfen, Inbien S. 30-32. Cofala wirb von Ebrift (in Amebee Saubert's Ueberfetung T. I. p. 67) und fpater nach Gama's Entbedungereife von ben Bortngiefen (Barros Dec. I. liv. X cap. 1 (P. 2.) p. 375; Rulb. Gefdicte ber Entbedungereifen Eb. I. 1841 G. 236) ale ein golbreiches ganb befdrieben. 3d babe an einem anderen Orte barauf aufmertfam gemacht, bag Ebriff in ber Mitte bee 12ten Sabrbunberte von ber Anmenbung bes Quedfilbere in ben Golbmafden ber Reger blefer Begend ale einer langft eingeführten Amalgamatione-Methobe fpricht. Wenn man ber baufigen Bermechfelung von r und I gebentt. fo findet fic ber Dame bee oft:afritanifden Gofala volltommen wieber in ber form Sophara, welche fur bas Calomo: nlich : Siramide Ophir in ber lebertragung ber Ceptuaginta neben mebreren anderen Rormen vorfommt. Much Dtolemaus fennt, wie wir fcon oben (Anm. 39) ermabnt, ein Capphara in Arabien (Ritter, Afien Bb. VIII, 1. 1846 G. 252) und ein Gupara in Indien. Muf nabe ober gegenüberftebenbe Ruften batte, wie wir noch beute abnliche Berbaltniffe in bem fpanifc und englifch rebenben Amerita wieberfinben, bas Mutterland feine eigenen bebeutfamen Sandfritnamen reflectirt. Das Gebiet bes Ophirhanbels tonnte alfo nach meiner Unficht eben fo erweitert werben, wie eine phonicifde Tarteffudfabrt Eprene und Carthago, Gabeira und Cerne, und eine Raffiteribenfahrt jugleich bie Artabrer, Britan: nien und bie cimbrifche Oftfufte berühren tonnte. Auffallend ift

es immer, bag Belferauch, Gewätze, Gerbe und baumwollene Seuge nicht unter ben Dhitmageren nehen Elfenbein, Affen und Pflauern genannt werben. Die letzten find ausfohltefilich indlich, wenn sie auch wegen ihrer allmäligen Berbertutung gegen Beschen von ben Griecken oft meblich eund perfission Boglen worben sind, ja die Samier sogar wegen ber im Hilligtum ber here bei beschen genachte bei der die Berten genachten Maten ist ein unfpränglich seinlich bielten. Aus einer Stelle bes Euftathius (Comm. in Il ind. T.IV. p. 225 e.d. Lips. 1837) über die Fullgieft ber Pflauen in Liber ab at man mit Unterfech seiten genachten den geber eine genachten Maten mit Utterfechten werden, dass der eine genachten in Liber ab genachten und beschaften genachten der Bereich gestellt gestellt der Pflauen in Liber ab genachten und bestellt gestellt geste

a' (ö. 168). Ö. Gelumbus über Ophir und ei Monte Sopora, "Den Salmon's Gitter erit im berl Jabera erreiden fonnte", in Nanatrete, Viages y descubrimientos que hiciéron tosa Españoles T. I. p. 103. Me cinem anderen Dref fagt bergisk Gutkeder, immer in der Höffnung Ophir ju erreiden: "Die herrichteit und Wacht bed Golbes von Ophir ind undrierelbid, Bezer eb befigt, fout, was er will, in biefer Welt; ja es giafdt im figar die Gerlen aus dem Agesfruer in das Harabies ju ieben (liega à que echa las animas al paraiso). Carta del Almirante escrita en ia Jamaica 1503 (Vavarrete T. I. p. 309).— Wergl. undie Examen erritique T. I. p. 70 und 109. T. II. p. 38—44, und über die eigentliche Dauer der Larfolichfatt Keil E. 106.

"(S. 168.) Ctesiae Cnidii Operum Reliquis c. Agift Pader 1824 sep. 4 und 12 p. 284. 71 und 300. Wer bie aus einbeimisen Quellen gesammetten und beshalb gar nicht is erwerflichen Rochtichten Bed richt es Artest am erflichen zie hehen fich auf Gegenden im Verden von Indien, und aus diese micht fich alle der Darbade all vielen Umwegen nach Abbirs, nach ber Indud- Mundhung und der Malabar- Aufte gelangt sein; vergl. melu Asie centrale T. I. p. 187 und Lasse, ind. Alteradvan einer indischen Lucke, in deren Grunde man Efter dem 1851. E. S. Golfte die muchte man Efter dem 1851 ein. Aufter der fehre dem 1851 ein. Aufter der fehre dem 1851 ein eine Erfalten von ihm führtemert gründen? Man biet des geschwichten Erfalten von der für fehre Grunder fahre, wend des flüge Gebat abstallen ih, sich nicht auf der missersanden Erfaltung von einem Huttemert gründen? Man biet des geschweisen Erfalten verfewurfen für geste wegen sie 6016, und wenn nur die geste garbe dem Erfalten versem geste war den man bie fehrunger Essen ur fehren versem were war, sond man die fehrunger Essen und der unter.

" (3. 169.) Ariftot. Mirab. Auscult. cap. 86 und 111, pag. 175 und 225 Beff.
" (3. 169.) Die Etrufter von Otfried Muiler Abth.

II. G. 350; Riebubr, romifde Befdicte Th. II. G. 380. 46 (S. 169.) Wenn man ebemaie in Deutschland bem Dater Un: gelo Cortenovis nachfabelte, bag bas von Barro befdriebene, mit einem ebernen but und ebernen berabbangenben Retten gegierte Grabmal bes Selben von Clufium, Pare Porfeng, ein atmofpharifder Glectricitate : Sammier ober ein Riftabieitunge : Apparat (mie nach Dicaelis bie metallenen Gpiben auf bem Calomonifden Tempel) gemefen fei; fo gefcab bies ju einer Beit, in ber man ben aften Bolfern gern bie Refte einer geoffenbarten, balb aber wieber verbuntelten Urphpfit aufdrieb. Heber ben nicht ichmer aufzufinbenben Bertebr gwifden Blis und leitenben Metallen fceint mir noch immer bie wichtigfte Rotig bie bes Rtefias (Indica cap. 4 pag. 169 ed. Lion, pag. 248 ed. Baehr) ju fein. "Er babe", beift es, "wei eiferne Schwerdter befeffen, Befchente bes Ronige (Artarerres Mnemon) und beffen Mutter (Parpfatis): Comerbter, welche, in bie Erbe genflangt, Bewolf, Sagel und Blisftrabien abwendeten. Er babe bie Wirfung felbft gefeben, ba ber Ronig zweimal vor feinen Mugen bas Erperiment gemacht." -Die genaue Aufmertfamteit ber Tufter auf die meteorifden Proceffe bee Luftfreifes, auf alles, mas von ber gewöhnlichen Ratur= ericeinung abwich, macht es gewiß beflagenewerth, bag von ben Rufgural-Budern nichte auf und gefommen ift. Die Erochen ber Ericeinung großer Cometen, bed Ralle von Meteorfteinen und Sternichnuppenichmarmen waren gewiß barin eben fo aufgezeichnet ais in den von Eduard Biot benutten alteren dinefifden Annaien. Ereuger (Symbolit und Mythologie ber alten Bolfer Eb. III. 1842 G. 659) bat ju zeigen gefucht, wie bie Daturbefcaf: fenbeit von Etrurien auf die eigenthumliche Beiftedrichtung ber Bewohner wirten tonnte. Ein Bervorioden ber Biige, weiches bem Prometheus jugefdrieben wirb, erinnert an bas fonderbare vorgebiiche Berabgieben ber Blife burd die Fuiguratoren. Es bestand aber biefe Operation in einem blogen Berabbefdmoren, und mag mobl nicht wirtfamer gemefen fein ais ber abgebautete Efeis: topf, burd ben nach tufeifden Religionegebrauchen man fich vor einem Ungewitter fouben tonnte.

"(B. 169.) Dir, Multier, Etruffer Abib. II. 6. 162 bis 178. Nach ber, febr verwiedetten etruifichen Muguarathereit wirterfichte man bie fauft erinarenden Bilbge, meide Jupiter aus eigener Machvollommenheit fendet, vom ben heftigeren eietstlichen Judmittlen, ble Jupiter conflictionsmissig nur nach vore beragecheber Bereathung aller gwölf Gatter fenben burfte (Seneca, Nat. Ouaest. II, 41).

4 (S. 170.) 306. Lubus de Ostentis ed. Safe pag. 18 in pracfat.

"G. 171.) Strade ilb. III pag. 139 Cafand. Bergi. Bultetin von 30 um do bl to faber ble Utbemodner 3/163-20 niene 1821 G. 123 und 131 — 136. Mit der Entzifferung best ibertiden Albabete das fich neuerlicht 3/0-rr de Saute zigdeit, berfeckfielt, wie der fanffinnige Entbeder der Keilicheit Gerelefend mit den Ppregiern und Gir Edurie Reflems mit den Ppregiern und Gir Edurie Reflems mit den Ppregiern und

50 (S. 171.) Berob. IV, 42 (Schweighaufer ad Herod. T. V. p. 204). Bergi. humbolbt, Asie centrale T. I. p. 54

und 577.

- 11 (3. 172.) Ueber die wahrscheinlichste Etomotogie von Radspapprus bed Hecataus (Fragm. ed. Riaufen Ro. 179 v. 94) und Radpatprus bed Hecabot (III, 102 und IV, 44) f. meine Asia centrale T. I. p. 101 104.
- 53 (G. 172.) Pfemetet und Achmes, f. oben Rosmos Bb. II. G. 159.
- 5 (S. 172.) Dropfen, Gefcichte ber Bilbung bes belieniftifchen Staatenfpfteme 1843 G. 23.
  - 54 (S. 173.) Rosmos Bb. II. G. 10.
- " (S. 173.) Boller, mothifde Geographie ber Gerden und Romer In. 1. 1832 G. i- 103. Alaufen aber bie Manberungen ber Da und bet her Alle Manberungen ber Da und bet hertalte in Riebuhre und Braubis theinischem Museum für Philosopie Gefächte und griech. Philosopie Gabra. III. 1829 G. 293-223.
- 6 (S. 173.) In der Mpthe bes Abaris (herob. IV, 36) fabrt ber Wundermann nicht auf einem Pfelle durch bie Luft, sons bern er trägt ben Pfeit, "den ihm Ppthagoras gab (Jambl. de vita Pythag. XXIX p. 194 Atefling), damtt er ihm nöhlich

werde in allen hinderniffen auf einer langen Irrfahrt"; Er euster, Symbolif 2h. II. 1841 C. 660-664. Ueber ben mehre male verfcwundenen und wiedererfchienenen Arimachen : Sanger Ariftead von Proconnefus f. herod. IV, 13-15.

37 (G. 174.) Strab. lib. 1 pag. 38 Cafaub.

58 (G. 174.) Babriceinlich bas Ibal bes Don ober bed Ruban; pergl. meine Asie centrale T. II. p. 164. - Pherecpbes faat ausbrudlich (fragm. 37 ex Schol. Apollon, II. 1214). ber Raufafus habe gebrannt und Epphon fei beshalb nach 3ta: lien geflüchtet: eine Rotig, aus melder Rlaufen (a. a. D. G. 298) bad ibeale Berbaltnif bed Reuergunberd (avoragie) Dro: metheus jum Brandberge erflart. Wenn auch bie, neuer: lichft von Mbich fo grunblich erfpabte geognoftifche Beidaffenbeit bes Raufafus und fein Bufammenbaug mit bem vulfanifden inneraffatifden Thian : foan (Simmelegebirge), ben ich an einem ans bern Orte glaube nachgewiesen ju baben (Asie centrale T. II. p. 55 - 59), es feinesmeges unmabriceinlich machen, baf fic in ben alteften Cagen bes Menidengeichlechte Erinnerungen an große pulfanifde Ericeinungen batten erhalten tonnen; fo ift boch mobil eber angunehmen, bag etymologifde Bagniffe bie Grieden auf bie Sprothefe bed Brennene geleitet baben, Ueber bie Canefrit= Etymologien von Graucafus (Glangberg?) f. Boblen's und Burnouf's Meußerungen in meiner Asie centrale T. I. p. 109.

 Meinungen als von wirflichen Beebachungen leiten ließ, murbe lieber bieber in der Gefaichte ber Gegegande in die hinlagiglich wachte. Es ist der Faerd ber Anmerelung en zum Kosmos, nicht eine bieh billiographliche Quellen aus versichtebenen Litteraturen zum Erfaiternam besten der geben der zubeiten, was im Merte behanptet wird; ich babe in biefen Mumertungen, die eine freiere Benegung gerfatten, auch einem rechholtigen Golf ber Nachberfen nieberlegen wollen, so wie ich ihn auch ber Erfabrung und aus langen litterarischen Erfach und bei fohjen findenen.

8 (€, 175.) He cataei fragm. ed. Maufen p. 39, 92, 98 ber 19. €. auch meine Unterfuhungen iber die Gefchichte ber Geschwicht bei apliefem Merers von Frencht big up bem Arabern El-Jfachri, Ebrifi und Ibnel-Wardi, über ben Aral-See, die Biltrecation bed Orus und ben Arares in ber Asie centr. T. II. n. 162–297.

" (2. 173.) Eramer de studiis quae veteres ad aliarum gentium contulerint linguas 1844. p. 8 und 77. Die alten Solder iceinen bentiche gewein zu sein mit bem Stamme der Lage (tati, gentec Colchorum, Pilin, VI. 4.) is Etamme der Lage (tati, gentec Colchorum, Pilin, VI. 4.) is Machael ber Opparituiten Serifficulery; (. Va et er Everssein et Elisa) heft 1. E. 24, heft 11. E. 45, 57 und 103. Im Anutaius ettlingen noch die Namera: Ulauen (Clianeth) für des Austaius ettlingen noch die Namera: Ulauen (Clianeth) für der Austaius der Begennen unter eine Berge Mosfen neutbilt die Sprach der Ragen fürfte bes dien fleichsen Rose (Vollendern Indendern Der lereiche und grußseic Sprachfam is der melbilt die Sprach der Lagen fürfte bes dien fleichsen Rose (14). Georgisch, Small der und Frusteile der Mosfen der Lagen fleich Small für der Vollen der Vol

a' (S. 178.) Ueber bie Aermandticheft ber Scuthen (Secisten Geseinten Gesein, Mann. Dorten, Wassachen und Purti der chinessische Gesein Gesein

Grimm in feiner neueften Abhandlung über Jornandes 1846 G. 21 ermiefen. Die Bebanptung Riebubr's (f. beffen Unterfudungen über bie Geten und Garmaten in feinen fieinen biftor, und philologifden Schriften, tte Samml. 1828 G. 362, 364 und 395), bağ bie Cepthen Berobote sur Rami: ite ber mongotifchen Bolfericaften geboren, bat um fo weniger Babrideinlichfeit, ais biefe Bolfericaften unter bem Jode theile ber Chinefen, theile ber Safae ober Rirabifen (Xeoric bee Menanber) im Anfang bes 13ten Sabrbunberte noch weit im Diten von Mfien um ben RaifaliGee mobnten. Berobot unterideibet bagu bie tabis topfigen Mrgippaer (IV, 23) von ben Scotben; und find bie erfteren "plattnafig", fo haben fie babei auch "ein lauged Rinn", was nach mei: ner eigenen Erfahrung feinesweges ein phofiognomifdes Rennzeichen ber Raimuden ober anderer mongolifder Stamme ift; eber mobi ein Rennzeiden ber blonben (germanifirenben?) Uffin und Tingling , melden bie dinefifden Befdichtefdreiber "lange Pferbegefichter" gutheilen.

41 (S. 176.) Ueber die Bohnfice der Arimaspen und den Goldverfehr im nordwestlichen Afien zu herodots Zeiten f. Asie eentrale T. I. pag. 389-407.

4 (S. 176.) "Les Hyperboréens sont un mythe météorologique. Le vent des montagnes (B'Oreas) sort des Monts Rhipéens. Au-delà de ces monts, doit régner un air ealme, un climat heurcux, comme sur les sommets alpins, dans la partie qui dépasse les nuages. Ce sont là les premiers apercus d'unc physique qui explique la distribution de la chalcur et la différence des climats par des causes locales, par la direction des vents qui dominent, par la proximité du soleil, par l'action d'un principe humide ou salin. La conséquence de ces idées systématiques était une certaine indépendance qu'on supposait entre les climats et la latitude des lieux: aussi le mythe des Hyperboréens, lié par son origine au eulte dorien et primitivement boréal d'Apollon, a pu se déplacer du nord vers l'ouest, en suivant Hercule dans ses courses aux sources de l'Ister, à l'île d'Erythia et aux Jardins des Hespérides. Les Rhipes ou Monts Rhipéens sont aussi un nom significatif météorologique. Ce sont les montagnes de l'impulsion ou du souffle glace (όιπε), celles d'où se déchainent les tempêtes horéales." Asie centr. T. I. pag. 392 und 403.

65 (S. 176.) 3m Sinbuftani bezeichnet (wie fcon Bilforb bemerft) pon zwei Bortern, bie vermedfelt merben fonnten, bas eine, tschiunta, eine große fowarze Ameifenart (wober bas Di: minutiv tschiantl, tschintl, bie fleine, gewöhnliche Umeife); bas andre, tschlia, ein geffedtes Pantherthier, ben fleinen Jagbleoparben (Felis jubata, Schreb.). Das lette Bort ift bas Sansfrit: wort tschitra, buntfarbig, gefledt, wie ber bengalifche Dame fur bas Thier (tschitabagh und tschitibagh, pou bagh, fandfr. wyaghra, Tiger) bemeift. (Bufchmann.) - 3m Dababharata (II, 1860) ift neuerlichft eine Stelle aufgefunden morben, in ber von bem Ametfengolbe bie Rebe ift. "Wilso invenit (Journ. of the Asiat, Soc. Vol. VII. 1843 p. 143) mentionem fieri etiam in Indicis litteris bestiarum aurum effodientium, quas, quum terram effodiant, eodem nomine (pipilica) atque formicas Indi nuncupant." Bergl. Sowanbed in Megafth. Indicis 1846 p. 73. Muffallend ift es mir gemefen ju feben, bag in bafaltreichen Begenben bes mericanifden Sochlandes bie Ameifen glangenbe Rorner von Svalith jufammentragen, die ich mir aus Ameifenbaufen fammeln fonnte.

"(C. 190.) Beit Grabe ib. III p. 172. (Rod, P. Pind. fragm. v. 183.) — Die Zahrt bed Selaind von Zamme fällt nach Olfr. M ütter (Proiegomena zu einer miffenschaftlichen Mythologie) in Cl. 31, nach Eetronne's Unterschang (Essais ur les iddes cosmographiques qui se rattachent au nom d'Atlas p. 9) in Cl. 35, 1 ober in bad Jahr 640. Die Opock if von ber Gefindung von Geren, weide Offre Mittler (Minver C. 344, Vrolegomena C. 63) zwicken Cl. 35 und 37 fest, abshaigs, mit man zur geit bed Solaus (Greed. IV, 1832) von Ebera noch nicht ern Wigt nach Eiben Ganta (Greed. IV, 1832) von Ebera noch nicht ern Wigt nach Eiben fante. Jumpf fest bie Grändung von Earthage 878, bie von Gabed 1100 vor Chr.

"(S. 180.) Rach Mrt ber Alten (Strabo lib. II p. 126) rechne ich ben gangen Pontus fammt ber Möetie, wie geognoftifce und phossellice Ansichten es erheischen, ju bem gemeinsamen Beden bes großen Juneren Meeres.

6 (G. 180.) Serob. IV, 152.

6 (S. 180.) Serob. I, 163, wo den Phocdern fogar die Entebedung von Tarteffus zugeschrieben wird; aber die Sandelbunter-

nehmung ber Phocaer war nach Utert (Geogr. ber Griechen und Romer Eb. I, 1. S. 40) 70 Jahre fpater ale Coland von Samos.

<sup>70</sup> (S. 191.) Nach einem gragmente bes Phavorinus find bit Wahrte aumés, cum ball out épyle breutwerges griechtig, fondern von den Nardaren entlehnt (Spohn de Nicephor. Blemm. duodus opus culis 1878 p. 29.). Wein Brudwer glaubte, das jist mit den Eanderfrieunglie ogde und opk gjudmenendangen. (E. Examen critique de l'hist. de la Géogr. T. I. p. 33 und 1822)

10 (S. 181.) Striffet de Coelo II, 14 (pag. 2988, 2987.) Meteor. II, 5 (pag. 362 287f.); brejt, mein Examen critique T. I. p. 125-130. Geneca magt ju fagen (Nat. Quaest. in praefat. 11); "contemnet curiosus spectator domicilii (terzne) angustias. Quantum cuim est quod ab ultimis littoribus Hispaniae usque ad Indos jacet? Paucissimorum dierum spatium, si navem suus ventus implevit." (Examen crit. T. L. p. 138).

72 (S. 181.) Strabo lib. I pag. 65 und 118 Cafaub. (Examen crit. T. I. p. 152.)

<sup>72</sup> (S. 182.) Im Diabbrag mu (ber Ebiscibungslinic) bes Diesarbus fauf bie februm ginne ben Zeurus, bie Ketten bes Demarend und hinduscho, dem nordeitüberlissen Auereilum und bas mit enigem Schner bebedte Wolfengebirge ber dienklissen Vervingen Gleichiaum und Aung-fil. B. mierte orgeaphischen Unterfudungen über biefe Hehmaglinie in ber Asie centrale T. I. p. 404 – 114, 118–463; I. II. p. 413 und 388.

74 (S. 182.) Strabo lib. III pag. 173 (Examen crit. T. III. p. 98).

76 (S. 183.) Dropfen, Gefch, Alerandere bee Großen S. 544; berfelbe in ber Gefch. der Bildung bee belleniftsfden Staatenfofteme S. 23-34, 588-592, 748-755.

74 (S. 184.) Ariftot. Polit. VII, 7 pag. 1327 Better (vergl. auch III, 16 und die mertwürdige Stelle bee Eratofthenes bei Strabo lib. I p. 66 und 97 Cafaub.).

" (G. 184.) Stahr, Ariftotelia Eh. II. S. 114.

78 (S. 185.) Ste. Eroir, Examen critique des historiens d'Alexandre p. 731 (Schlegel, Ind. Bibliothet Bb. 1. S. 150).

79 (G. 187.) Bergl, Somanbed de fide Megasthenis et pretio in feiner Mudgabe biefes Schriftftellere p. 59-77. Megaftbenes befucte oft Palibothra, ben Sof bes Ronige von Magabba. Er mar tief in bie Chronologie ber Inber eingeweiht, und berichtet, "wie in ber verfloffenen Borgeit bas Mu breimal jur Freiheit getommen fei, wie brei Weltalter abgelaufen und gu feiner Beit bas vierte begonnen mar" (Laffen, inbifde Miter: thumstunde 2b. I. G. 510). Die Befiobifde Lebre von vier Weltgltern, an vier elementarifche Weltzerftorungen gefnupft, bie aufammen eine Beit von 18028 Jahren ausfüllen, finbet fich auch bei ben Mericanern (Sumbolbt, Vues des Cordillères et Monumens des peuples indigènes de l'Amérique T. II. p. 119-129). - Einen bentmurbigen Beweis fur bie Benauigfeit bes Megaftbenes bat in neuerer Beit bas Stubium bes Rigveba und bes Mahabharata verfchafft. Man vergleiche, mas Megafthenes "über bas Laub ber langlebenben Geligen im bochften Rorben von Indien, über bas Land Uttara-Rurn (mabriceinlich norb: lich von Rafchmir gegen ben Belurtagh bin) berichtet, bas er nach feinen griechischen Unfichten an bas taufenbjahrige Leben ber Soper: border aufchließt." (Laffen in ber Beitfdrift fur bie Runbe bes Morgenianbes Bb. II. G. 62.) Damit bangt eine Cage in bem nur ju lange verichmabten Rtefias von einem beiligen Orte in ber norblichen Bufte gufammen (Ind. cap. 8, ed. Baebr p. 249 und 285). Den Marticoras, melden Mriftoteles (Hist. de Animal. II, 3 § 10, T. I. pag. 51 Schneiber) nennt, bie Greifen, welche halb Abler, balb gowen find, bas von Melian ermabnte Rartagonon, einen einbornigen wilben Efel, bat Rteffas ale wirkliche Thiere aufgeführt: nicht ale eigene Erbichtung, fon: bern meil er, wie icon Seeren und Cuvier bemertt haben, an verfifchen Monumenten abgebilbete fombolifirte Thiergeftalten fur Rachahmung noch im fernen Indien lebender Unthiere hielt. Die genaue 3bentificirung bes Marticoras mit perfepolitanifchen Combolen bat aber nach bes icarffinnigen Buigniaut Bemertung . (Ereuzer, Religions de l'Antiquité; notes et éclaircissements p. 720) viele Schwierigfeit.

50 (S. 188.) 3ch habe biefe vermidelten orographischen Berhaltniffe erlautert in meiner Asie centrale T. II. p. 429 - 434. " (S. 188.) Laffen in ber Beitfcrift fur bie Annde , bed Morgenl, 3b. I. S. 230.

11 (C. 1883) Das Eant juffent Amilian und Ghori. C. Carl Jim mer mann's vortreffliches orographiches überrfichtebblat vom Afghanifan 1842. (Bergl. Tradu ib. XV pag. 723, Diob. Sicul. XVII. 882; Menn, Meletem. hist. 1889 p. 25 und 34, Ritter über üllerandere Felbug am Juhlischen Aubfaus in dem Abhandl. der Weie. Aus de m. 3. 1829 (S. 189); Drobfen, Bildung deb Bellenift. Staatenfo fiem 6. 6. 6. 6. 1.) Ich schreibe Paropanifus. Die Entimbe fabe ihr eintstellt in der Abec onterflich. Die Armine habe ihr eintstellt in der Asie contrale T. I. p. 114 —118 (vergl. aus Lasffen, jur Gesch. der Griechischen und Indefenselbische Manie. 2. 128).

63 (S. 189.) Strabe lib. XV pag. 717 Cafaub.

" (S. 189.) Tala, ale Name ber Palme Borassus flabelliformis (febr carafteriftifch von Amarafinha ein Konig ber Grafer genannt), bei Arrian, Ind. VII, 3.

88 (S. 189.) Strabo lib. XV pag. 694.

" (S. 189.) Ritter, Erbfunde von Mfien Bb. IV, 1. 5. 437, 30b. VI, 1. 6. 608; Laffen, ind. Miterthumde funde Bb. 1. 6. 317-323. Die Stelle in Mriftot. Hist. de Animal. V, 17 (T. 1. pag. 209 ed. Schneiber) von bem Gefpinnfte einer großen gehörnten Raupe bezieht fich auf die Instelle Coc.

65 (S. 189.) So λάκος χρωμάτινος im Peripl. maris Erythr. p. 5 (Laffen S. 316).

00 (S. 189.) Plin. Hist. Nat. XVI, 32. (Ueber Einfüh: rung feltener afiatifder Pflangen in Megopten burch die Lagiben f. Blin. XII. 14 und 17.)

10 (S. 190.) Бишьої bt, de distrib. geogr. plantarum p. 178.

" (G. 190.) 3ch habe feit bem Jahre 1827 oft mit Laffen uber bie merfmurbige Stelle bes Plinius XII, 6 correspondirt: "Major alia (arbor) pomo et suavitate praecellentior, quo sapientes Indorum vivunt. Folium alas avium imitatur, longitudine trium cubitorum, latitudine duùm. Fructum cortice mittit, admirabilem succi dulcedine ut uno quaternos satiet. Arbori nomen palae, pomo arienae." Folgendes ift bas Refultat ber Unterfuchung meines gelehrten Freundes: "Amarafinha ftellt bie Dufa (Bangne, Difang) an bie Spite aller nabrhaften Bffangen. Unter ben vielen Sansfritnamen, Die er anführt, finden fich: varanabuscha, bhanuphala (Genneufrucht) und moko, mor: aus bas grabifde mauza. Phala (nala) beift Erucht im allge: meinen und ift glfo nur aus Digverftaubnig fur ben Ramen ber Bffange gehalten worben. Varana fommt obne buscha nicht im Sandfrit ale Rame ber Mufa por, bie Abfurgung mag aber ber Bolte: fprace angebort baben; varana mare griechtich ovacera, mas gewiß von ariena nicht febr entfernt ift." Bergl. Laffen, inb. Alter: thumetunde 286, I. S. 262; mein Essai politique sur la Nouv. Espagne T. II. 1827 p. 382, Relation hist. T. I. p. 491. Den demifden Bufammenbang bes nabrhaften Amplum mit bem Buderftoff baben Brodper Alpinus und Abb: Allatif gleichfam geahndet, indem fie die Entftehnng ber Dufa aus ber Infertion bes Buderroftes ober ber fußen Dattelfrucht in bie Burgel ber Colocafia au erflaren fucten. (Mbb:Milgtif, Relation de l'Égypte, trad. par Silvestre de Sacy p. 28 unb 105.)

<sup>34</sup> (S. 190.) Bergl. über diese Pooce Bilbeim von humbobt in seinem Berte über die Auni-Sprace und die Berfchiebenheit des menschlichen Sprachaues Bb. I. S. CCL und CCLIV; Dropfen, Gefch. Alerandered des Gr. S. 347, und bestienis. Graterinssem D. 24.

<sup>31 (</sup>G. 190.) Dante, Inf. IV, 130.

" (5. 191.) Bergl. Euvier's Behauptungen in ber Biographie universelle T. II. 1831 p. 458 (feiber! auch mieber in ber Ausgabe von 1843 T. II. p. 219) mit Stahr's Arifto: telia Th. I. 5. 15 und 108.

<sup>10</sup> (E. 191.) Envire bat, als er bas Leben bes Erifpetteb berateitere, an beit Begeltium and Egspeiren geglaubt, "non woher ber Stagirite alle Materialien zu ber Historia Animalium and Mithen erft Dl. 112, 2 follte jurängebradt baben". Später (1830) bat ber zugen Pautipetter beit Meinung guffageten, mit en nach nährere Unterludung bemerfte, "baß bie Beschrichungen ber sapotischen Theire nicht nach den Leben, sondern nach Notigen bet gerecht entwerfen wärer". (Wergl. Cuvier, liistoire des Seiences naturelles, publide par Mageleine de Saint-Agy T. 1. 1841, p. 136.)

6 (G. 191.) Bu biefen inneren Rennzeiden geboren: bie Angade von ber volltommenen Abgefchloffenhelt (3folirtheit) bes cafpifden Meered; bie pon bem großen unter bem Arconten Ricomadus ericienenen Cometen, Dl. 109, 4 nad Corfini, ber nicht mit bem, melden Berr von Boquelamefi neuerlicht ben Cometen bes Ariftoteles (unter bem Arconten Afteus, Dl. 101, 4; Ariftot. Meteor. lib. I cap. 6, 10, Vol. I. pag. 395 3beler; ibentifd mit Cometen von 1695 und 1843?) genannt bat, ju vermedfeln ift; bie Ermabnung ber Berftorung bes Tempels ju Ephefus, mie bie eines in 50 Sabren ameimal gefebenen Monb: regenbogens. (Bergl, Schneiber ad Aristot, Hist. de Animalibus T. I. p. XL, XLII, CIII und CXX; 3beler ad Aristot. Meteor. Vol. I. p. X: Sumbolbt, Asie centr. T. Il. p. 168.) Dag bie Ehiergefdichte fpater gefdrieben ale bie Meteorologica, erfennt man auch baraus, bag in biefen bereits auf jene ale auf einen Gegenftand bingebeutet wirb, ber balb folgen foll (Meteor. I. 1, 3 und IV. 12, 13).

" (E. 1922) Die im Lette genannten sünf Thiere und unter thienn vorzischlich von fisperkapsten (Fried-Hirfs mit langer Möhn), des Hippspelien, das dartrifche Ammeel und den Buffel führt Eurler als Bemeiste der späteren Affglung der Historia Animalium der Ettigleteffen (Hist. des Sciences nat. T. I. p. 1534). Eurler unterspeltet in dem 4ten Bande finnte vortrefflichen Recherches sow i es Ossemungs sossiles

1823 p. 40-43 und p. 502 gwifden zwei gemabuten Biriden Mfiene, Die er Cervus hippelaphus und Cervus Aristotelis nennt. Anfange bielt er ben erfteren, von welchem er ein lebenbiges Eremplar in London gefeben und von welchem Diard ibm Relle und Gemeihe aus Cumatra gefdidt hatte, fur ben hippelaphos bes Ariftoteles aus Aracofien (Hist. de Animal. 11, 2 § 3 und 4. T. I. pag. 43-44 Schneiber); fpater ichien ibm ein von Dupaucel aus Bengalen gefandter Birfctopf, ber Beidnung bes gangen großen Thieres nach, noch mehr mit ber Befdreibung bes Stagiriten vom Sippelaphus übereinzuftimmen. Letterer, einbei: mifd in bem bengalifden Gebirge Golbet, in Repaul und offlich vom Inbud, erhielt nun ben Ramen Cervus Aristotelis. in bemfelben Capitel, in welchem Ariftoteles von gemabnten Thieren im allgemeinen rebet, neben bem Pferb : Birfc (Equicervus) auch ber indifche Guepard ober Jagbtiger (Felis jubata) bezeichnet fein foll, fo ift, wie Schneiber (T. III. p. 66) will, bie Lebart adodiov ber eo innapolior vorzugieben. Die lettere Ledart marbe am beften, wie auch Pallas (Spicileg. zool. fasc. I. p. 4) meint, auf bie Biraffe gu beuten fein. - Satte Ariftoteles ben Guerard felbft gefeben und nicht blog beidreiben boren, wie murbe er bie nicht retractilen Rlauen in einem tabenartigen Thiere unermabnt gelaffen baben! Eben fo ift es auffallenb, bag ber immer fo genaue Arlftoteles, wenn er mirflich (wie Muguft Wilhelm von Schlegel behauptet) "nabe bei feiner Bohnung ju Athen eine Menagerie gehabt und einen von ben bei Arbela erbeuteten Elephanten felbit gergliebert" batte, bie fleine Deffnung neben ben Schlafen, in welcher befondere gur Brunftgeit bee Glephanten eine ftarfriechenbe Rluffigfeit abgefonbert mirb und auf welche bie inbifden Dichter fo oft anspielen, nicht befchrieben habe (Chlegel's Inbifche Bibliothef Bb. I. S. 163-166). 36 erinnere an biefen flein: lich icheinenben Umftand bier befonbere besbalb, weil und bie eben genannte Drufenoffnung junachft aus Berichten bes Degaftbenes (Strado lib. XV pag. 704 und 705 Cafaud.) befannt mar, und boch gewiß Riemand barum biefem eine anatomifche Renntnig qua fdreiben wirb. 3d finde in ben verfdiebenen goologifden Berten bes Ariftoteles, welche auf und gefommen find, nichte, mas auf Gelbft: beobachtung an Elephanten ober gar auf Berglieberung berfelben ju foliegen nothigte. Inbeg ift ble Doglichteit, bag bie

Nistoria Animalium, wenn staud am wahrscheinlichen schon vor dem tetenglatischen Zeldyuge Alexanderd vollendet war, doch, wie Stahr mill (Aristottia Th. 11. ©. 189), bis zu dem Kedensche des Verfallers (Ol. 114, 3, 416 der Jahre nach dem Zedersche des Werfallers (Ol. 114, 3, 416 der Jahre nach dem Zede des großen Groberers) durch Zusätz des vervolffannigk merden können, feinesweges zu längun; es seht aber an directen Kennyssten darfen. Ausgel, mas dir von dem Briefensche fed Krichteles bestieden, ist nuchet (Stahr Th. 1. ©. 194—208, Th. 11. C. 193—234), und de quiter sagt mit greßer Zwerssich uns der Animal. T. I. p. XL): "hoe enni tanquam erreissimmun sumere mibil liedbit, seriptas comitum Alexandri notitias post mortem demum regis sinse vulgatas."

98 (G. 192.) 3ch babe an einem anberen Orte gezeigt, bag, wenn auch ble Berlegung bes geschwefelten Quedfilbere burd De: ftillation fon im Dioscoribes (Mat. medica V, 110 p. 667 Saracen.) befdrieben ift, boch bie erfte Befdreibung ber Deftil: lation einer Rluffigtelt (bei funftlicher Berfüßung bes Gee: maffere) fich in bem Commentar bed Aleranber von Aphrobifias an' bem Bude de Meteorol. bes Ariftoteles finbet; f. mein Examen critique de l'hist, de la Géographie T. II. p. 308-316 und Joannis (Philoponi) Grammatici in libr. de Generat. et Alexandri Aphrod. in Meteorol. Comm. Venet. 1527 p. 97, b. Mieranber aus Apbro: biffas in Carlen, ber gelehrte Commentator ber Mcteorologica bes Ariftoteles, lebte unter Geptimins Geverus und Caracalla; und wenn bei ibm and demlide Apparate wurd oovava beifen. fo beweift boch mobl eine Stelle bes Plutarch (de Iside et Osir. c. 33), bag bad Wort Chemie von ben Griechen auf bie agoptifde Runft angewandt nicht von vio abzuleiten ift (Soefer, Histoire de la Chimie T. I. p. 91, 195 unb 219, T. II. p. 109 ).

" (E. 1922) Wergl. Sainte-Ereir, Kanmen des historiens d'Alexandre 1810 p. 207 und Eurier, Hist. des Sciences nat. T. I. p. 137 mll Schurtber ad Aristot. de Hist. Animal. T. I. p. XLII - XLVI und Scab, Mriftsletta Uh. I. S. 116—118. Wenn bermach die Sendungen auf Magypten und Juner-Affen icht unnahrschulich find, is dezengen Jageren ble nenfen Webten nufere ziessen Maneum 30 dannet

Duller, mit welcher wundervollen geinheit Ariftoteles Rifche ber griechischen Meere gerglieberte. G. über bie Abbareng bes Gies mit bem Uterus in einer ber beiben im Mittelmeer lebenben Arten ber Gattung Mustelus, Die im Fotudguftanbe eine Diacenta bes Dotterfade befist, welche mit ber Uterin-Placenta ber Mutter gufammenhangt, bie gelehrte Abbandlung von Johannes Muller und feine Untersuchungen über ben yalede letog bed Mris ftoteles in ben Abhandl. ber Berliner Atabemie ausb. 3. 1840 S. 192-197. (Bergl. Ariftot. Hist. Anim. VI, 10 und de Gener. Anim. III, 3.) Eben fo zeugen für bie feinften anatomifden Gelbftarbeiten bes Stagiriten bie Unterideibung und ausführliche Berglieberung ber Tintenfifd-Arten, Die Befdreibung ber Babne in ben Schneden und ber Organe anderer Gafteropoben. (Bergl. Hist. Anim. IV. 1 und 4 mit Lebert in Duller's Ardin ber Phofiologie 1846 S. 463 und 467.) Auf die Be: ftalt ber Schnedengabne babe ich felbft icon 1797 bie neueren Raturforfder aufmertfam gemacht; f. meine Berfuce uber bie gereiste Mustel: und Nervenfafer 20. I. S. 261.

100 (S. 193.) Baler. Marim. VII, 2: ,, ut cum Rege aut rarissime aut quam jucundissime loqueretur."

1 (S. 194.) Ariftot. Polit. I, 8 und Eth. ad Eudemum VII, 14.

2 (S. 194.) Strabo lib. XV pag. 690 und 695 (Gerob.

\*(6, 194). So Theobected von Phiefeilis; f. oben Kod mod Ph. I. 6. 380 und 941. Mieß Phielide wurde mehr bem Whefein, alles Sabblide bem Often jugefarteben; vergl. Øsider über Homeriche Georgraphie und Weitfunder 6. 43 und 87. Das Unbefilmunte bed Worted Indient in henriche George von der Lage vernichen inden und begiderer Treuge, der Wemichenfarben und befaherer Treuguiffe gefuhrt, trug jur Berbreitung solder meteorologischen Hoppstehen der homen and dem Misslich bed Indien zu der regischeriche Erchivert, und dem Misslich bed Indien der freighberit, und des derfanulies Worteben: und Jimmitand fiddlich wom Berestlung der werme Cham Worteb, Kanner ett. T. II. p. 380.

4 (S. 195.) Laffen, inb. Alterthumefunde 286. I. S. 369, 372-375, 379 und 389; Ritter, Afien 286. IV, 1. S. 446.

- b (6, 195). Die geographische Berbetitung ber Menicentaen tann in wenig als bie ber fidangen und Schreit na gangen Gentlinenten nach Beritengaden bestimmt werben. Das Ariom, werder von der Geogra. ib. I. op. 9) ausstellt, baß es niebtlig vom Parallel von Ussismabe eine Etepalmen, ein Rhime cros und teine Reger gebe, ist vollig umbegründet (Examen critique T. 1, p. 39). Die Veder von bem algemeinen Einstehe bei Gestimund er Mingele bei Gesten der Mingele bei der Mingele bei der Mingele bei der Mingele der Mingele bei der Ammonius Sattas eigenstabilische abgilte bei Minmonius Sattas eigenständlich, befondere dem Longinus. G. Proctius, Comment. in Tim D. 50.
- " (5. 195.) S. Gera Eurtius, bie Sprachergleichung in ibrem Berbalting jur classificien Philologie 1845 S. 5. 7 und beffen Bilbung ber Tempora und Robi 1846 S. 3-9. (Wergl. auch Vori's Arritel indogermaniser Prache field. S. 3-9. (Nergl. auch Vori's Arritel indogermaniser Drach field. S. 1946 S. 3-9. (Wergl. auch Vorile 1846 S. (Wergl. auch Vorile 1846 S. 3-9. (Wergl. auch Vorile 1846 S. 3-9
- 7 (S. 196.) Die Soulen der Ordener und Beffpener, Strado lib. XVI p. 739. In biefer Stelle werden in Berbindung mit den delbisigen Affenommen vier da ibaifde Marbe matiter namentich ausgeführt; dieser umfand ist siederig mit befret umfand ist siederig mit befret umfand ist siederig mit befret umfand ist sieder im Abendistare, die Professionale in Abeddistare, die Professionale in Abeddistare von Abendistare des Abendistares die Abendistare des Abendistares die Abendistare des Abendistares des A
- \* (5. 196.) Poletr a. a. D. Bb. 1. G. 202, 206 mb 218. Wenn man ben Berieft gagen ben Gataben an ib ven Callifherne aus Babulon nad Griechenland gefandern aftenomifchen Bevdackungen brauf zeinder (201ambre, Histoire de l'Astronomie ancienne T. I. p. 308), "Med feine Gyur von blefen Beddeftungen ber delbuifden Prieftersche ich in ben Seriften bed Mrittelefe finde," jo vergift man, baß Arfliefter of de Coole

lib. II. c. 12) grade da, wo er out einer von ihm felhf bebachteren Bebedung bes Wars vom Wonde fpricht, ausbrücklich fün zusätzt, "eben derzielchen beseichigten; an den übrigen Planeten gemachte Bedachtungen daben die Asphonier und die Asphonier dangfeltl, von dern solet zu mierer Auswe glangs führ. Uber der wahrscheinlichen Gebrauch aftronomischer Lassien der den bekennt, Ebedieß in dem Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. XIII. (1816) p. 832—854.

" (S. 197.) Seueca, Nat. Quaest. VII, 17.

10 (S. 197.) Bergl, Strabe lib. XVI p. 739 mit lib, III p. 174.

" (S. 197.) Disc Unterfindungen find vom Jahr 1824 (f. Ontigniaut, Religions de Plantiquité, ouvet trad. de l'allem. de P. Creuver T. I. P. 2. p. 928). Spätrer Musside von Letronne sind die India and 1822 mie auch de La nalyse critique des représentations zodiacales en Egypte 1846 p. 15 mid 33. (Werg.) bamit 30 detre ûber den Utsprung des Chietereties in den übe dandlungen der Atabemie der Wilfenschaften zu Werlin and dem 3. 1838 S. 21.)

12 (S. 1971) Die berriichen Waldburgen von Codrus deodvarand (286 mos 28) 16. Sa), am diehigfen miesten acht und eitstaufen Big, am oberen Hondopse (Ledut), der den Walderfet in bem Albentbale von Kaichmit durchirdmit, haben das Material ju Maards Flotte bergagden (Zurnes, Travels Vol. I. p. 389). Der Stamm biefer Geber bat nach ber Brobschtung bed, ielbert Dillsfündiger (burch ben Zed auf einem Schaffelt) entrifferen Dillsfündiger (burch ben Zed auf einem Galachfelt) entrifferen Direckspricht is de Ryft Imfana.

"(S. 1985) Laffen in der Pentapotamia indica p. 25, 99, 37-62 und 77, auch in der indischem Viterthumkekunde 30b. l. S. 91. Smitchen der Saxedoati, im Nedwelpfen von Delbi, und der felfenreichen Deischodoati liegt nach Manu's Gefeduch I zahmaoarta, ein von dem Gettern selhs prickericht eingericheter Bezirt des Bradma; dagsgen iht im weiteren Glune der Alten indlichen Gergraphie das gange Gebier ditich vom Judus ymischen dem Jumiaspa und der Führberackter, von mechter un pnischen dem Jumiaspa und der Führberackter, von mechter un " (S. 198.) Megaftbenes, Indica ed. Schwanbed 1846 p. 17.

- 15 (G. 201.) G. oben Rosmos 2b. H. G. 155.
- 16 (S. 201.) Bergl. meine geographischen Untersuchungen in ber Asie centrale T. I. p. 145 und 151-157, T. II. p. 179.
- 17 (G. 201.) Plin. VI, 26?
  18 (G. 202.) Dropfen, Gefd. bee helleniftifchen
- Staatenfofteme S. 749. 19 (S. 203.) Bergl. Laffen, indifche Alterthumstunde
- 203.) Bergt. Laffen, indifche Atterrhumstunde 20. I. S. 107, 153 und 158.
- 20 (S. 2013) "Merfiniumelt auf Tämbapanal. Diefe Palieform lautet im Sanofrit Tämraparal; die griechijde germ Taprobane giete halb die fanofritische (Tämbra, Tapro), halb die Palieform wieder." (Lasfen a. a. d. S. 2013; vergl. Lasfen, Diss. der Taproban einsula p. 19.) Umd die Zateiben (lakke fatt lakscha und die fatt dwipa, einhundert tausend Inseln) waren wie die Maledinen (Malayaddia, d. i. Inseln von Malakar) den aferaubrinischen Secteuten kefanut.
- 21 (S. 204.) Sippalus foll erft unter Claubius geleb baben; aber bie Angabe ift unmahrscheinlich, wenn auch unter den ersten Lagken ein großer Theil ber inbischen Erzugunisse nur auf arz bis den Martten gefunt wurden. Utebignen wurde der Sübwest-Wonstun selbs, Sippalus genannt, wie auch ein Mell bed erretteilden oder inbischen Oceand bad Meer des Sippalus dieß; Letraune im Journal des Savans 1818 p. 405, Meinaud, Relation des Voyages dans 17 Inde T. 1, D. XXX.
- 22 (S. 205.) S. die Untersuchungen von Letronne über ben Canalban gwichen bem Ril und bem rothen Meere von Melu bis gum Chalifen Omar, durch einen Zeitraum von mehr als 1300 Jahren, in der Revue des deux Mondes T. XXVII.

1841 p. 215-235. Bergl. auch Letronne de la civilisation égyptienne depuis Psammitichus jusqu'à la conquête d'Alexandre 1845 p. 16-19.

23 (G. 205.) Meteorologifche Speculationen über bie fernen Urfachen bes Aufchwellens bes Dile veranlagten einen Theil biefer Reifen, weil Philadelphus, wie Strabo fich ausbrudt (lib. XVII p. 789 und 790), "wegen Bigbegier und Korperichmade immer neue Berftreuungen und Ergoblichfeiten fuchte".

24 (G. 205.) 3mei Jagerinfdriften, "von benen bie eine porquadmeife an bie Clephantenigaben bes Prolemaus Philabelphus erinnert", bat Lepfine auf feiner agoptifchen Reife an ben Coloffen von Abufimbel (3bfambul) gefunden und copirt. (Bergl. über biefen Begenftand Strabo lib. XVI p. 769 und 770; Melian, de nat anim. III. 34 und XVII. 3: Mthenaus V p. 196.) Wenn gleich indifches Elfenbein nach bem Periplus maris Erythraei ein Musfuhrartifel von Barpagga mar, fo murbe boch nach bem Berichte bes Coemas Elfenbein auch aus Methiopien nach ber mefflichen Salbinfel von Indien erportirt. Die Elephanten haben fich feit bem Alterthume, auch im öftlichen Afrita, mehr nach Cuben gurudgezogen. Rach bem Beugniffe bes Polpbius (V, 84) trieb ba, wo in ber Schlacht afrifanifde und inbifde Glephanten einander gegenüber ftanben, ber Unblid, ber Geruch und bad Befdrei ber großeren und ftarferen inbifden Clephanten bie afrifanifchen in die Flucht. Der letteren find wohl nie ale Rrieges elephanten fo viele aufgestellt morben ale in ben affatifchen Relbjugen, wo Ranbragupta 9000, ber machtige Konig ber Praffer 6000, ja felbft Afbar noch eben fo viel verfammelt hielten (2 affen, inb. Miterthumefunbe 2b. 1. G. 305-307).

25 (S. 205.) Athen. XIV p. 654; vergl. Parthen, bad Mleranbrinifde Mufeum, eine Dreisfdrift, G. 55 unb 171.

26 (S. 206.) Die Bibliothef im Bruchinm mar die altere, welche bei bem Brande ber Flotte unter Juline Cafar gerftort murbe. Die Bibliothef in Rhafotis machte einen Theil bes Gerapeums aus, wo fie mit bem Mufeum verbunden mar. Die Bucherfammlung von Bergamus murbe burch bie Greigebigfeit bes Antonius ber Bibliothet in Rhafotis einverleibt.

27 (S. 207.) Bacerot, Histoire critique de l'École d'Alexandrie 1846 T. I. p. V und 103. Dag bas Inftitut von Afrandria, wie alle addemischen Georgationen, neten dem Borterflichen, wos aus dem Jummammenten ber Kaiffe und der Anscheffung materieller halfebit, and einschaften und beberrichend wirter, wurde sown im Affrethune mannischtig bergut. De noch de ein sie glängende Geab der trautige die driftlich tebelogischer Geretrigfeiten wurde, descher Bestimmt geinen Seber Bestimmt aum hobenverfeite von Affrende zu mit einen Kathen gemeine der Anschen gemeine der Anschen der Angelein der Geretrichten und eine Westerner der Machanisch Letternun, Recherches pour servir a l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grees et des Romains 1823 n. 251.

20 (2. 207.) Fried, Orfchichte ber Philosophie 28, 11. S. nub beffen Lebrbud der Naturicher 26, 1. S. 42. Bergil, auch die Bertrachtungen über den Einflug, welchen Plate auf die Begründung der Erfahrungsboffenschaften durch Anwere bung der Muchamitt ausgesüb kapt, im Brand bis Gefchichter Griechtich-Mömischen Philosophie 26, 11. Abit, 1. S. 276.

29 (3. 208.) Ueder bie phpfifchen und geognoftischen Meinungen bes Eratofthenes f. Strado lib. I p. 49-56, lib. II p. 108.

11 (C. 200.) Mit schritt bie lehtere Benenung bie richtigere, da Errabo lib. XVI p. 739 einen "Selezuse vom Selezusa unter mehreren scher dernemerthen Mannern als einen sternlundigen Chalbare" aufführt. hier ihr mahrschritich Selezusa am Ligstis gemeint , eine blühende "handelschalt. Somberden ist offertlich, daß beristle Strado einen Selezusa als genauen Beddachter der

Ebbe und Fluth ebenfalls einen Babplonier (lib. I p. 6) und fpater wieder (lib. III p. 174), vielleicht aus Nachlaffigfeit, einen Erpthraer uennt. (Bergl. Stobaus, Ecl. phys. p. 440.)

23 (S. 209.) 3 beler, Sanbbuch ber Chronologie 28b. I. S. 212 und 329.

an (S. 209.) Desambre, Histoire de l'Astronomie ancienne T. I. p. 200.

14 (S. 210.) Bod of hat in seinem Philosa o S. 118 unterluct, ob die Pothagerers (son früh and ägeptischen Quellen die Prässession unter der Benenungs: Benegung des Fissersbimmels gefamt daden. Lettronne (Observations sur les représentations zodiacales qui nous restent de l'Antiquité 1824 p. 62) und Ideit (Handbuch der Ebrouol. Bd. I. S. 192) vindictien aber diest Entbedung ausschiefisch dem Sipparch.

85 (G. 211.) 3beler über Euborus G. 23.

34 (G. 211.) Der von Le Berrier entbedte Planet.

57 (S. 212.) Bergl, oben Kosmos Bb. II. S. 141, 146, 149 und 170.

38 (G. 213.) Bilhelm v. humboldt über bie Rawis Sprache Bb. I. S. XXXVII.

20 C. 214.) Der Zickenindalt ber eimischen Reichs unter Bunguf ist nach ber imparenjung, melde heren in seiner Geschächte ber Staaten bes Alterthum 8 S. 403—470 aunitmmt, wom Prefisse Verghaus, hom Berfasse bes vortreilisen Physitalischen Atlasses, auch mehr als 1000000 geogravisischen Quadrameilen brechnet worden: öbngesche //, mehr als die 30d1 (10000000 gangame miels), die Gibbon in der History of the decline of the Roman Empire Vol. 1. chapt. f p. 39, aber freitlig schief als überaus generichtet, angelein.

60 (G. 215.) Beget. de re mil. III, 6.

44 (S. 215.) Act. II v. 371, in der vielberufenen Weissang, welche icon feit Columbus dem Sohne auf die Entdedung von Amerika gedeute wurde.

42 (S. 216.) Euvier, Hist. des Sciences naturelles T. I. p. 312-328.

4 (S. 216.) Liber Ptholemei de opticis sive aspectibus, bas feltene Manuscript ber foniglichen Parifer

Wildisch No. 7310, welche ich bei Gelegatheit der Aufliadung einer betalweitigem Seifel über bei Ertalsfehrerbung im Gertuse Empiricus (adversus Astrologos ibt. V p. 338 fabr.) untersiads des Den Bartier Manuferiet 1811, auf ver Deckamber und Benturt, agerben, zeben in der Genetiet 1811, auf ver Gelember und Benturt, agerben, zeben in der Gelegation der Gertus der Gertus der Gertus der Seifen der Gertus der Gertus

- "( G. 217.) Letronue benefit auf der Begebenheit bet fanatischeftischem Worbed ber Tochter bet Zene von Alteraben, daß des sie bestrittene Zeitalter bet Diophantus doch nicht nach bem Jahre 309 fallen kann (Sur l'origine grecque des Zodiaques prétendus égyptiens 1837 p. 360.
- " (2. 219.) Diefe Bohthat ber Gefittung (ber Auregung zu mensschieden Geführen) berüch Bertreitung einer Serzade sin zu mensschieden Geführen berüch Bertreitung einem Ergene sin dem Bebe Italiens von Plinius schie bei bereichnet: omnium terrarun alumna academ et parenn, numine Deöm eleeta, quae sparas congregaret imperia ritugue molliere, et to populorum discordes serzaque linguas sermonis commercio contraberel, colloquia, et humanistatem hom min sid aret, bervieteque una cunctarum gentium in toto orbe patria steret. (Plin. Hist. nat. III, 5.)
- 46 (3. 220.) Slaproth, Tableaux historiques de l'Asie 1826 p. 65-67.
- "( C. 220.) Zu beifer blenden, blandingigen indogermanissen, gestbissen der erischen Nace des höllichen Mieleng geben die Ulün, Lingling, putis und grossen Putern. Die lehren merken wen der deinschliefen Geriffsellichen ein inkelticher Genatissellichen die infleteller nie inkelticher Monachensam genannt, der seden 200 Jahre vor unsserer Aufricken wieden gewischen betren kauf bei Haungde und dem Gedurczehling Namidan eingemandert mach ein der Auguste und der Auguste und der Geriffsellichen Werben (verg. U. Erert, Geoge, der Geriechen und bestieben werden (verg. U. Erert, Geoge, der Geriechen und

Momer 2h. III. Abh. 2. 1915 S. 275). Die Kenntnis bleier blonden Nacen, weiche in dem öftlichfen Theil von Affen auftreten und den ersten Anfos jur fogenannten großen Bolterwanderung geben, haben wir den Nachforifdungen von Abel-Remufal und Alaprold zu verdanten; fie gebten zu den glängenben gefchörtlichen Einbedungen unteres Beitaltera.

" (Ξ. 221.) Letronne in ben Observations critiques et archéologiques sur les représentations rodiacales de l'Antiquité 1824 p. 99, mie auté in fétuer neutern Goriff sur l'origine greeque des Zodiaques prétendus égyptiens 1837 p. 27.

"(S. 221.) Der gründliche Goledroefe sicht Barahamibira in bas fünste, Brahmagupta an bas Ende bet bes sechigen Jahrbunberts, und Arpabbatta ziemisch unbestimmt zwischen 200 und 400 unserer Zeitrechnung. (Bergl. Holl him an nüber ben griecht chen Urfpruna bes indischen Deiertreisch 2814 2: 23.)

6. 222.) Ueber bie Gründe, weiche nach bem Zeugnis unferes Tertes bee Strado ben so überaus fpaten Beginn ber Ausarbeitung bemeisen, f. Grodfurb's bentiche Ueberfebung Th. I. (1831) G. XVII.

51 (S. 222.) Strabe lib. I p. 14, lib. ll p. 118, lib. XVI p. 781, lib. XVII p. 798 und 815.

52 (G. 223.) Rergi, Die beiben Stellen bee Strabo lib. I p. 65 und lib. II p. 118 (Sumboibt, Examen critique de l'hist, de la Géographie T. l. p. 152-154). 3n ber mich: tigen neuen Mudgabe bes Strabo von Guftav Kramer (1844) Th. I. p. 100 wird far "Rreid von Thina Rreis von Athen geiefen, ale mare Thind erft im Pfenbo-Arrian, im Periplus maris Rubri gengnut worben." Diefen Periplus fest Dobwell unter Dr. Murelius und Lucius Berus, mabrent berfeibe nach Letronne erft unter Ceptimius Geverus und Caracalla verfaßt murbe. Obgleich funf Stellen bes Strabo nach allen Sanbichriften Thinac baben, fo enticheiben boch lib. II p. 79, 86, 87 und vor allen 82, mo felbit Eratofthenes genannt ift, fur ben Parallelfreis von Athen und Rhobus. Man vermechfelte beibe, ba bie alten Geographen bie Salbinfel pon Attica an weit gegen Guben porftredten. Much mußte es auffallend icheinen, mare bie gewöhnliche Ledart Grow windoc bie richtigere, bag nach einem fo menig befannten Orte ber Ginen (Ifin) ein eigener Paralleifreis, bas Diaphragma bed Dicaardus, bengunt worben fei. fest Cosmas Indicopleufted fein Tginiba (Thind) ebenfalls in Berbindung mit ber Bebirgetette, welche Berfien und bie romani: fcen Lanber, wie bie gange bewohnte Welt in zwei Theile theilt; er fügt fogar bie Bemertung bingu ( und biefe Borte find febr mert: murbia); nach bem Glauben ber inbifden Bhilofopben ober Brachmanen. Bergl. Cosmas in Montfaucon, Collect. nova Patrum T. H. p. 137 und meine Asie centrale T. I. p. XXIII, 120-129 und 194-203, T. II. p. 413. Der Pfeudo: Arrian, Mgathemerod nach ben gelehrten Untersuchungen von Brofeffor Trans, und Coomas ichreiben bestimmt ber Metropolis ber Sinen eine febr nordliche Breite, obngefahr im Parallel von Rhodos und Athen, ju: mabrend Ptolemans, burch Schiffernachrichten (Geogr. I, 17) verführt, nur ein Ebing 3 Grabe fublich vom Mequator fennt. 3ch vermuthe, bag Thing blog im allgemeinen ein finefifches Emporium, einen Safen im Lande Efin, bezeichnet und bag baber ein Thind (Tginiba) nordlich und ein anderes fublich vom Mequator babe genannt merben fonnen.

<sup>54 (</sup>S. 224.) Strade lib. XVII p. 810.

<sup>55 (</sup>S. 225.) Carl Ritter's Aften Th. V. S. 560.

<sup>56 (</sup>S. 225.) S. die auffallenbften Beispiele falicher Orientirungen von Bergfetten bei Griechen und Romern gufammengeftellt

in der Einleitung ju meiner Asie centrale T. I. p. XXVII —XL. Uter die Ungewißeit der unwertiden Andamente vom Potelmafe Ortseitimungen finden fich de befriedigenüben speciellen Untersuchungen in einer Abhandlung von U fert im rheintiden Museum für Philologie Jahrg. VI. 1838 C. 314—324.

57 (G. 225.) Beifpiele von Bend: und Candfritwortern, bie und in ber Geographie bee Ptolemans erbalten finb, f. in Laffen, Diss. de Taprobane insula p. 6, 9 und 17; in Burnouf's Comment. sur le Yacna T. I. p. XCIII - CXX unb CLXXXI -CLXXXV; in meinem Examen crit, de l'hist, de la Géogr. T. I. p. 45-49. In feltenen Rallen giebt Ptolemans ben Gand: fritnamen und beffen Bebeutung jugleich, wie fur bie Infel Java als eine Gerfteninfel, Tagabiov, o opuaire zoudig vicos, Ptol. VII. 2 (Bilbelm v. Sumbolbt über bie Rami: Gprache Bb. I. S. 60-63). Doch bente wird nach Bufchmann in ben banptfadlichften inbifden Epracen (bem Sinbuftani, Bengali und Repal, in ber mahrattifchen, gugeratifchen und eingalefifchen Sprache) wie im Berfifchen und Malavifchen bie zweizeilige Berfte, Hordeum distichon, yava, dschav ober dschau, im Oriffa yaa genannt (vergl, bie in bifchen Bibelaberfegungen in ber Stelle 3oh. VI, 9 und 13, und Mindlie, Materia medica of Hindoostan, Mabras 1813, p. 217).

58 (S. 226.) S. mein Examen crit. de l'hist. de la Géographie T. II. p. 147-188.

50 (G. 226.) Strabo lib. XI p. 506.

<sup>∞</sup> (⑤. 227.) Menanber de legationibus Barbarorum ad Romanos et Romanorum ad gentes, e rec. Bekkeri et Niebuhr. 1829, p. 300, 619, 623 unb 628.

- 4 (E. 227.) Profem. lib. IV c. 9, lib. VII c. 3 und 5. Bergl. Letronne im Journal des Savans 1831 p. 476—480 und 545—555; humboldt, Examen crit. T. I. p. 141, 161 und 329, T. II. p. 370—373.
- 4 (E. 228) Delambre, Hist. de l'Astronomie ancienne T. I. p. LIV, T. II. p. 531. Them ermibut nie ber Optif bes Prolemaus, ob er gleich zwei volle Jahrhunderte nach ibm lebte.
- " (2. 228.) Oft if es in der Pohlf der Alten famer guriffelden, od ein Mentlas flogge einer betrosperzufenen Archifelden, od ein Mentlas flogge einer betrosperzufenen Archifelden de Coelo IV, 4) von der Schwere der Leift handelt, maß freilig Jobeter zu laugsem fledtut (Aberoologia veterum Gracorum et Romanorum p. 23), fagt er befrimmt: "ein außer Maffaret Schlauß ist finderer als ein lettert". Der Bertlich min mit verbläteter Luft gemacht worden fein, falls er wirtlich unternommen wurde.
- 6 (G. 228.) Ariftot, de anima II, 7; Biefe, bie Phi: lofophie bes Ariftot. Bb. II. G. 147.
- <sup>66</sup> (S. 228.) Joannis (Philoponi) Grammatici in libr. de generat. unb Alexandri Aphrodis. in Meteorol. Comment. (Venet. 1527) p. 97, b. Wergl. mein Examen crit. T. II. p. 306—312.
  - <sup>cr</sup> (S. 229.) Der ummblide Merclus ließ 142 Elephatten im Circus röben. In den Spielen, melde Pompejus gab, erschienen 600 Ebnen und 406 Pannter. Muguft hatt den Wolfsfelche 3000 reifende Thiere gengfert; und ein girtlider Gatte flagt, baß er den Tocketag einem Guttlim nicht durch ein bintiges Gladiat torengesecht zu Werona seiten finne, "meil widrige Wolfde tein Wistlam grauften Panther im Hafen zurückhalten"! (Plin. Epist. V1, 38.)
  - (S. 230.) Wergl. oben Ann. 53. Doch hat Appulejus, wie Euvier erinnert (Hist. des Sciences naturelles T. I. p. 287), die inochenartigen hafen im zweiten und britten Magen ber Aphifen (Geebafen) zuerit genau beschrieben.
  - 69 (3. 233.) »Est enim animorum ingeniorumque naturale quoddam quasi pabulum consideratio contemplatioque naturae.

Erigimur, elatiores fieri videmur, humana despicimus, cogitantesque supera atque coelestia hacc nostra, ut exigua et minima, contemnimus. « Eic. Acad. II, 41.

<sup>70</sup> (S. 233.) Pifin. XXXVII, 13 (ed. Siflig T. V. 1836 p. 230). Alle frühren Ausgaben enbigten bei den Werten Hispaniam, quacunque ambitur mari. Der Schuft bei Werts ift 1831 in einem Bamberger Cober von Hrn. Lubwig v. Jan (Professe p. Gedenfinfur) einbett worden.

71 (S. 234.) Claubian. in secundum consulatum Stilichonis v. 150-155.

72 (S. 235.) Rosmos Bb. I. S. 385 und 492, Bb. II. S. 25. (Bergl. auch Bilhelm v. humbolbt über bie Rami=Sprache Bb. I. S. XXXVIII.)

73 (G. 240.) Benn Carl Martell, wie man oft gefagt, burch feinen Gieg bei Toure bas mittlere Europa gegen ben einbrechen= ben Islam gefdust bat, fo tann man nicht mit gleichem Rechte behaupten, bag ber Rudjug ber Mongolen nach ber Schlacht bei Liegnis ben Bubbbismus gebinbert babe bis an bie Elbe und ben Rhein vorzubringen. Die Mongolenschlacht in ber Cbene von Bablitatt bei Liegnis, in welcher Bergog Beinrich ber Fromme belbenmutbig fiel, marb am 9 April 1241 geliefert, vier Sabre nachbem unter Batu, bem Entel Didingischans, bas Rapticat und Rufland ben afiatifchen Sorben bienftbar murben. Die erfte Einführung bes Bubbbismus unter ben Mongolen fallt aber in bas 3ahr 1247, ale fern im Often ju Leang-tichen, in ber dinefifden Proving Schenfi, ber frante mongolifche Pring Goban ben Safpa Panbita, einen tubetanifden Ergpriefter, ju fich berief, um fich von ihm beilen und betehren gu laffen (Rlaproth in einem banbidriftliden Rraamente über bie Berbreitung bes Budbhismus im öftlichen und norblichen Afien). Dagu baben bie Mongolen fich nie mit ber Befehrung ber über: munbenen Bolter beidaftigt.

74 (G. 240.) Rosmos Bb. I. G. 308 unb 471.

73 (G. 242.) Daher ber Contrast gwischen ben tyrannischen Raspiegelin bes Motenefftl, gebnten Chalifen aus bem Saufe ber Mbaffiben, gegen Juden und Christen (Joseph von Sammer über bie Länderverwaltung unter bem Chalifate 1835

S. 27, 28 und 117) und ber milben Telerang unter weiferen herrichern in Spanien (Conbe, Hist. de la domina cion de los Arabes en Espada T. I. 1820 p. 67). Euch fi gu erinnern, daß Omar nad ber Einnahme von Jerufalem jeden Ritud bed deftilichen Oberteblenfted erlandte um bir bem Patriarche einen ben Geriffen gantigen Bertrag abschieß (Fundaruben bes Drients 98). V. 6. 68).

14 (S. 242) "Ein farter Breig ber Sobrier mar, ber Sagenach, lange ver Worgham unter bem Ramen Joftham (Qachthan) in das fabliche Mrabten hinabsgenandert und hatte bort blütenbe Briebt gegränbet." (Ewald, Gefdichte bed Bolled Jfracl Bb. I. E. 337 und 450.)

77 (S. 242.) Der Baum, melder ben arabifden, feit ber uralteften Beit berühmten Beibrauch von Sabbramaut giebt (auf ber Infel Socotora fehlt berfelbe gang), ift noch von feinem Botaniter, felbit nicht von bem mubfam forfcenben Chrenberg, aufgefunden und beftimmt worben. In Oftinbien findet fich ein abnliches Product, vorzüglich in Bunbelfhund, mit welchem von Bomban aus ein betrachtlicher Sandel nad China getrieben mirb. Dlefer inbifde Beibrauch wird nach Colebroofe (Asiatic Researches Vol. IX. p. 377) von einer burd Rordurgh befannt geworbenen Pffange, Boswellia thurifera ober serrata, aus ber Familie ber Burferaceen von Kunth, gewonnen. Da megen ber alteften Sandeleverbindungen swiften ben Ruften von Gud : Mra: bien und bes meftlichen Inbiene (Gilbemeifter, Scriptorum Arabum loci de rebus Indicis p. 35) man in 3meifel sieben tonnte, ob der Albaros des Theophraftus (bas thus der Romer) urfprunglich der arabifden Salbinfel jugebort habe, fo ift gaf: fen's Bemertung febr wichtig (indifde Alterthumstunde Bb. I. G. 286), bag ber Beibrauch im Amara:Rofca felbit "yawana, javanifd, b. b. arabifd, genannt", bemnach ale ein ans Arablen nach Indien gebrachtes Erzeugniß aufgeführt wird. » Turuschka' pindaka' sihlo (brei Benennungen bed Beibrauche) vawanoa, beift es im Amara : Kofca (Amarakocha publ. par A. Loiseleur Deslongchamps. P. I. 1839 p. 156), Much Diodcoribes unterfcheibet ben grabifden von bem inbifden Beibr rauch. Carl Ritter in feiner vortrefflichen Monographie ber Beihrauch: Arten (Aften Bb. VIII. Abth. 1. G. 356-372)

bemerft febr richtig, biefelbe Bfigngengrt (Boswellia thurifera) fonne wegen ber Mebnlichfeit bes Klima's mohl ihre Berbreitungefphare von Indien burch bas fubliche Perfien nach Arabien ausbebnen. Der ameritanifche Beibrauch (Olibanum americanum unferer Mharmacopoen) fommt von Icica gujanensis Unbl. und Icica tacamahaca, bie wir, Bonpland und ich, baufig in ben großen Gras: ebenen (Llanos) von Calabogo in Gubamerita gefunden baben. Icica ift wie Boswellia aus ber Familie ber Burferaceen. Die Rothtanne (Pinus abies Linn.) erzeugt ben gemeinen Beibrauch unferer Rirchen. - Die Pflange, welche bie Mprrhe tragt und welche Bruce glaubte gefeben ju baben (Mindlie, Materia medica of Hindoostan, Mabras 1813, p. 29), ift bei el:Gifan in Arabien von Chrenberg entbedt und nach ben von ihm gefammel: ten Gremplaren burch Deed von Cfenbed unter bem Damen Balsamodendron myrrha befdrieben worben. Man bielt lange falfch: lich Balsamodendron Kotal Runth., eine Amyris von Forefal, für ben Bann ber achten Mprrbe.

- 75 (S. 243.) Belifted, Travels in Arabia 1838 Vol. I. p. 272-289.
- 79 (S. 243.) Jomard, Études géogr. et hist. sur l'Arabie 1839 p. 14 und 32.
  - 50 (S. 243.) Kosmos Bb. II. S. 167.
  - 81 (G. 244.) Befaias 60, 6.
- so (S. 245.) Em al td, Grich, bed Bolled Jirael Bb. 1.

  300 mid 439; Bunfen, Megpyten Auch III. S. 10 und 32.
  Maf uratte Biltermaberungs gegen Weften bruten bie Gagen von Verfern und Mebern im nebbliden Afrika. Sie find an bie vieligsftaltete Mythe von Hertelde und bem phöniclischen Metkarth geftuhrft worben. (Bergl. Salluft, bellum Jugurth. cap. 18, aus punichen Schriften bes hiempla gefchöft; Plin. V, &). Etrabo neunt die Mauruffer (Wewohner von Mauretanien) gar "mit herented gefommene Inder".
  - 83 (S. 245.) Diob. Stc. lib. II cap. 2 und 3.
- " (S. 245.) Ctesiae Cnidii Operum reliquiae ed. Baehr: Fragmenta assyriaca p. 421, und Carl Müller in Dindorfe Ausgabe des Herodot (Par. 1844) p. 13—15.

- 55 (2. 246.) Sibbon, Hist, of the decline and fall of the Roman empire Vol. IX. chapt: 50 p. 200 (Leips. 1829).
  - 86 (G. 246.) Sumboldt, Asie centr. T. II. p. 128.
- 67 (3. 247.) Jourdain, Recherches critiques sur l'âge des traductions d'Aristote 1819 p. 81 unb 87.
- <sup>11</sup> (6. 256) Ueder bie Kenntniffe, weiche bie Araber aus ber Arqueimitretlebre ber Inder geichoft haben, f. bie wichtigen Untersfündungen vom Wilfon im Oriental Magazine of Caleutta 1823 gebt. und Mitra und Worg und vom Worfe in seinem Essay on the Antiquity of Ulindon Medicine (1837, p. 56 59, 64 66, 73 und 92. Bergl. ein Verzeichniß pharmaceutischer arabitische Schriften, die aus bem Indischen übersehr sich und eine Erne find, im Ainslie
- 59 (S. 251.) Gibbon Vol. IX. chapt. 51 p. 392; heeren, Geich, bee Etubiume ber claffifden Litteratur 2b. I. 1797 S. 44 und 72; Saco, Abb-Mllatif p. 240; Parthey, bae Mteranbrintich Mufeum 1838 S. 106.
- " (3. 252.) Beinrid Ritter, Gefdicte ber drift: liden Philosophie Ib. III. 1844 G. 669-676.
- 81 (S. 253.) Reinaub in brei neueren Schriften, melde be: weifen, wie viel neben ben dinefifden Quellen noch aus ben arabifden und perfifden ju fcopfen ift: Fragments arabes et persaus inédits relatifs à l'Inde, antérieurement au XI siècle de l'ère chrétienne, 1845 p. XX - XXXIII; Relation des Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine dans le IXº siècle de notre ère, 1845 T. I. p. XLVI; Mémoire géographique et historique sur l'Inde d'après les écrivains Arabes, Persans et Chinois, antérieurement au milieu du onzième siècle de l'ère chrétienne, 1846 p. 6. smeite Schrift bes gelehrten Orientaliffen Berrn Reinaub ift eine nene Bearbeitung ber vom Abbe Menaubot fo unvollftanbig berausgegebenen Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs Mahométans (1718). Die arabifde Sanbidrift enthalt nur Ginen Reifebericht, ben bes Raufmanne Coleiman, welcher fic auf bem perfifden Meerbufen

im Jahr 851 einschiffte. Diesem Berichte ift angehängt, mas Abugeob-haffen aus Spraf im Farsifiau, welcher nie nach Indien ober China gereift war, von anderen unterrichteten Kausseuten erfahren batte.

<sup>92</sup> (S. 253.) Reinaud et Favé du feu grégeois 1845 p. 200.

<sup>31</sup> (S. 254.) Utert über Mariumé Epriné und Ptolemäuß, bie Geographen, im Mheinitiden Mufeum für Philologie 1839 S. 329—332; Gildemeißer de rebus Indieis Pars I. 1838 p. 120; Humboldt, Asie centrale T. II. p. 191.

" (E. 254.) Die Oriental Geography von Ebnigautal, meide Gir William Oufcles im Ighei 1900 u Leondon heraufgegeben bet, ift die des Abu-Jahafel-ligkahri und, wie Frühre rwiefen (Ibn Toslan p. 187. XXI und p. 256-263), ein halted Jahrdundert aller als Buiganfal. Die Gerten, weide das Buch der Allimate vom Jahr 200 bezleiten und von denen die Piblichtef un Gothe dein Gebnig Anniberfil beste, find mit febr nightich dei meinen Arbeiten über des elspisies Wece und den Araldese gewoschen (Asie esentale T. II. p. 192-196). Wir bestigen vom Jhachri selt furzem eine Aufsgabe und eine beutiche Uederfreibung (Liber elimatum. Ad similitudinem codicis Gothani delienandum cur. J. H. Moeller. Godb. 1830. Das Buch der Länder. And bem Arab. überf, von A. D. Merdte

<sup>30</sup> (E. 254.) Wergl. Joaquim José da Costa de Macedo, Memoria em que se pretende provar que os Arabes não conhecerão as Canarias antes dos Portuguezes (Lisbos 1844) p. 86-99, 205-227 mit y jumbelyt, Examer crit. de l'hist. de la Géographie T. II. p. 137-141.

S (S. 254.) Leopold von Lede bur über bie in ben Baltifden Landern gefundenen Brugniffe eines Sandels-Bertehre mit dem Orient gur Beit der Arabifden Beltherrfchaft (1840 G. 8 und 75.

or (S. 254.) Die Langenbestimmungen, welche Abul: haffan Ali aus Maroffo, Aftronom des isten Jahrhunderes, feinem Werte über die aftronomifden Juftrumente der Araber einverleibt bat, find alle nach bem erften Meribian von Arin gerechnet. herr Gebillot ber Cobn richtete querft bie Mufmertfamteit ber Geographen auf Diefen Meridian. Es bat berfelbe ebenfalls ein Gegenstand meiner forafaltigen Unterfndungen merben muffen, ba Chriftoph Columbus, wie immer, von ber Imago Mundi bes Cardinale d'Milly geleitet, in feinen Phantafien uber die Ungleichartigfeit ber Erdaeftalt in ber oftlichen und weftlichen Semisphare einer Isla de Arin ermabut: centro de el liemispherio del qual habla Toloméo y quès debaxo la linea equinoxial entre el Sino Arabico y aquel de Persia. (Bergl. 3. 3. Gebillot, Traité des Instruments astronomiques des Arabes, publ. par L. Am. Sédillot, T. I. 1834 p. 312-318, T. II. 1835 Préface mit Sumbolbt, Examen crit. de l'hist. de la Géogr. T. III. p. 64 und Asje centrale T. III. p. 593-596, wo die Angaben fteben, welche ich in ber Mappa Mundi bes Mlliacus von 1410, in ben Alphonfinifden Tafeln von 1483 und in Madrianano's Itinerarium Portugallensium von 1508 aufgefunden habe. Conberbar ift es, bag Cbrifi nichts von Abobbet Arin (Cancadora, eigentlich Ranfber) ju miffen icheint. Sedillot ber Cobn (Memoire sur les systèmes geographiques des Grecs et des Arabes 1842 p. 20-25) fest ben Meridian von Arin in die Gruppe ber Atoren, mabrend ber gelehrte Commentator des Abulfeba, herr Reinaub (Memoire sur l'Inde antérieurement au XI siècle de l'ère chrétienne, d'après les écrivains Arabes et Persans p. 20 -24), annimmt, "daß Arin aus Bermechelung mit azyn, ozein und Dbjein, bem Ramen eines alten Gulturfibes (nach Burnouf Ubifiganani) in Malva, Offen bes Ptolemane, entftanden ift. Dies Diene liege im Meridian von ganta, und in fpaterer Beit fei Urin fur eine Infel an ber Rufte Bangnebar gebalten worden, vielleicht Edduvor bes Ptolemand." Bergl. auch Mm. Ges billet, Mem. sur les Instr. astron. des Arabes 1811 p. 75.

" (C. 234.) Der Spatif MI. Mannun ließ viele fofhater griedifet Indhefter in Eenflantinveel, Armenien, Sorien und Acappten auffaufen und unmittelbar aus bem Griedischen in des Arabische übertragen, da früher bie arabischen Uberrschungen fing auf griefee lieberschungen gründeren (Jourdain, Recherches critiques sur l'age et sur l'origine des traductions latines d'Aristote 1819 p. 85, 88 und 226), Durch MI=Mamun's Bemubungen murbe baber manches gerettet. mas ohne bie Araber gang fur und verloren gegangen mare. Einen abnlichen Dienft baben, wie Reumann in Munden gnerft gezeigt, armenifche Ueberfegungen geleiftet. Leiber lagt eine Rotig bes Beidicteidreibere Beugi aus Bagbab, bie ber berühmte Beograph Leo Mfricanus in einer Schrift de viris inter Arabes illustribus und erhalten bat, vermuthen, bag ju Bagbab felbft mande griechische Originale, Die man fur unbranchbar bielt, verbrannt worben find; aber bie Stelle begiebt fich wohl nicht auf wichtige icon überfeste Sanbidriften. Gie ift mehrfacher Erflarung fabig, wie Bernharby (Grunbrif ber Griech. Litteratur Ib. I. G. 489) gegen Beeren's Gefdicte ber claffifden Litteratur (2b. I. G. 135) gezeigt bat. - Die grabifden Ueberfegungen haben allerbinge oft gu ben lateinifden bee Ariftoteles gebient (s. B. ber 8 Bucher ber Phofit und ber Beidichte ber Thiere), boch ift ber größere und beffere Theil ber lateinifden Uebertragungen numittelbar and bem Griedifden ge: macht (Jourbain, Rech. crit. sur l'age des traductions d'Aristote p. 230-236). Diefe zwiefache Quelle erfennt man auch in bem bentwurdigen Briefe angegeben, mit welchem Raifer Friedrich II von Sobenftaufen im Jahr 1232 feinen Univerfitaten, befonbere ber ju Bologna, Ueberfemungen bes Ariftoteles fanbte und anempfabl. Diefer Brief enthalt ben Musbrud erhabener Ges finnungen; er beweift, bag es nicht bie Liebe gur naturgeicichte allein war, welche Friedrich II ben Werth ber Philosopheme, »compilationes varias quae ab Aristotele aliisque philosophis sub graecis arabicisque vocabulis antiquitus editac sunt«, fcdasen lehrte. "Bir haben von frubefter Jugend an ber Biffenichaft nach: geftrebt, wenn gleich bie Gorgen ber Regierung und von ihr abgezogen haben; wir verweubeten unfere Beit mit freudigem Ernfte jum Lefen trefflicher Berte, bamit bie Geele fich aufhelle und traftige burch Erwerbungen, obue welche bas Leben bes Menichen ber Megel und ber Freiheit eutbehrt (ut animae clarius vigeat instrumentum in acquisitione scientiae, sine qua mortalium vita non regitur liberaliter). Libros ipsos tamquam praemium amici Caesaris gratulanter accipite, et ipsos antiquis philosophorum operibus, qui vocis vestrae ministerio reviviscunt, aggregantes

- " (E. 235.) Bon ber Heberfehung ber Mriftsteilichen Heine der Berteil animaliem werd, Michael Gestus und von einer äbnlichen Arbeit bes Musierung (haubschrift ber Musier Bibliot thef Ro. 6493) handeln Jourdain, Traductions d'Aristote p. 138-138, und Enharlber, Adnot. ad Aristotelis de Animatibus hist. lib. IX cap. 15.
- (5, 253.) Ueber 3m: Butbar f. Sprengel, Gefch. ber Arzusethund Et. H. (A223) E. 469 mid Ropten the Antiquity of Hindoo Medicine p. 28. Eine deutsche Ueberichung bes 3 bn: But it baffen wir (feit 1840) metre dem Eltel: Große Zusammenstellung über die Aräfte der befannten einfachen heil: und Rubrungsmittet. Auch mutach über ihr den feit bet anten den feit und Rubrungsmittet. Auch mutach über, von 3. n. Southerimer. 2 Auch.
- '(E. 255.) Kopir p. 35-65. Enfruta, Sobn beé Mérsamitra, nirb nad Million für einen Seitgensche des Ruma ausgegeben. Ben feinem Werfe beben mir eine Gaussfriidungsbe (The
  Sufruta, or system of medicine, taught by Dhan wantari, and composed by his disciple Sufrata. Ed. by Sri
  Madhusddans Gupta. Vol. I. H. Calcutta 1835, 1836)
  und eine latefnische Iederichung: Sufruta. Äyruredas. Id
  est Medicinae systema, a venerabili D'hanvantare demonstratum, a Susruta discipulo compositum. Nunc pr. ex
  Sanskrita in Latinum sermonem verüt Franc. Hessler. Erlanges 1844, 1847, 2 Sänbt.
- 3 (S. 256.) "Deiudar (dcodar) aus bem Gefchlechte bes abhel (juniperus); auch indifche Tanne, weiche eine eigene Miich, syr deiudar (ftuffigen Terpentin), giebt"; fagt Avicenna.
  - 3 (G. 256,) Spanifche Juden aus Cordova brachten die Lehren 3. v. Sumbolbt. Reimes. II. 29

des Avicenna nach Montpellier und trugen am meisten zur Stiftung dieser berühmten medicinlichen Schule bei, die, nach arabischen Wusptern gebildet, schon in das 12te Jahrhundert fällt. (Euvier, Hist. des Sciences naturelles T. I. p. 387.)

\* (€, 236) Hebre bie Øsettensalagen in bem Beläß von Rijafab, netden übburrabnam 2bn-Woamijte erbaute, f. History of the Mohammed Al-Makkari in Spain, extracted from Ahmed Ibn Mohammed Al-Makkari by Pascual de Gayangos Vol. 1. 840 p. 290-211. »En su Hueta planide el Rey Abdurrahman una palma que era entonecs (755) unica, y de ella procediéron todas las que hay en España. La vista del arbol acrecentaba mas que templaba su melancolla. « (Unitouic Gente, Ilist. de la dominación de los Arabes en España T. I. p. 169.)

b (C. 237). Die Bereitung der Salpeterfaure und bes Knigswassert von Dieber (eigentlich Eben Mußah Ofchafer) ift über 500 Jahre ülter als Albert der Geoße und Kapmund Lullus, ja saß 700 Jahre ülter als der Ersurter Wönd Bastlins Balentinus. Doch wurde lange biesen deren bereicht gehoch machaeb Entredung iener zestendens aus fallenden. Säuren nusesserten.

6 (C. 237) Utere be Boeferift bed Staged jur Weingebrung von Amplum und Suder und jur Desiliation bed Mitcheld (F. Soefer, Hist. de la Chimie T. I. p. 235. Menn and Merantor von Appendijad (Joannis Philoponi Grammatici in libr. de generatione et interitu Comm. Venet. 1527 p. 97) eigentlich und ir Desiliation bed Seenafferd umfahablich befereitst, for einmet et des fichen brann, had woll Melin Phillitt werden finne. Diefe Redungtung ift um se mersberöheger, als Artificteles die betrige Meitung worträgt, burch nafärliche Werbungtung feige aus dem Weich um siehes Busfer auf (Meteorol. II, 3 p. 338 Setfert), mie and dem Salpasfer bed Merers.

 Dradere, einer äpptifeen Aunf, die man bei Pilnin is lin. XXXV e.p. 11 no. 150 auf bed ventlichgte beideriefen inhebet. Der Rumer Gemie für Seelbefunft beglednet wertlich ägsprische Aunf, Kunft des Johnson oder Seels den 16 no. 16 no

- \* (©. 257.) Reinaud et Favé du feu grégois, des feux de guerre et des origines de la poudre à canon, in ibrer Histoire de l'Artillerie T. I. 1845 pag. 80-97, 201 und 211; Piebert, Traite d'Artillerie 1836 p. 25; Bectmann, Technologie ©. 342.
- \* (G. 258.) Laplace, Précis de l'hist. de l'Astronomie 1821 p. 60 und Mm, Cebillot, Memoire snr les Instrum, astr. des Arabes 1841 p. 44. Mud Thomas Donna (Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts 1807 Vol. l. p. 191) zweifelt nicht baran, bag Cbn-Junis am Cube bes gebnten Jahrhunderts bas Penbel gur Beitbestimmung angewandt bat; aber bie Berbinbung bes Benbels mit Rabermert ichreibt er erft bem Canctorius (1612, alfo 44 3abre vor Sungens) gu. Bon ber überaus funftlichen Uhr, Die unter ben Befchenten fic befand, melde Sarun MI: Rafcib ober vielmehr ber Chalif Abballab ans Verfien bem Raifer Carl bem Großen zwei Jahrhunderte fruber (807) nach Machen fcidte, fagt Eginbard bestimmt, baß fie burd BBaffer bemeat wurde (Horologium ex aurichaleo arte mechanica mirifice compositum, in quo duodecim horarum eursus ad clepsidram vertebatur); Einhardi Annales in Ders Monumenta Germaniae historica, Seriptorum T. 1, 1826 p. 195. Bergl, 5. Mutius de Germanorum origine, gestis etc. Chronic. lib. VIII p. 57, in Pistorii Germanicorum scriptorum T. II. Francof. 1584; Bougnet, Recueil des Historiens des Gaules T. V. p. 333 und 354. Die Stunden

wurden angegeben burch bas tonenbe Berabfallen fleiner Rugeln, wie burd bas hervortreten von fleinen Reitern aus eben fo vielen fic öffneuden Thuren. Die Mrt, wie bas Baffer in folchen Uhren wirfte, mag mobl bei Chalbaern, die "bie Beit mogen" (burch bas Bewicht ber Aluffigfeit bestimmten), bei Griechen und Indern in ben Rlepfpdren febr verichieben gemefen fein; benn bes Rtefibins bobranlifdes Uhrwert (unter Btolemaus Evergetes II), welches bas gange Jahr bindurd ju Merandria bie burgerlichen Stunden augab, fommt nad 3 beler (Sandbud ber Chronologie 1825 Bb. I. S. 231) nie unter ber gemeinen Benennung xladidog por. Dach Bitruve Befchreibung (lib. IX cap. 4) mar es eine wirfliche aftro: nomifche Ubr, ein horologium ex aqua, eine febr aufammengefeste machina hydraulica, burd gezähnte Raber (versatilis tympani denticuli aequales alius alium impellentes) wirfend. Es ift alfo nicht unmabrideinlich, bag bie Mraber, mit bem befannt, mas unter ber romifden Beltherricaft fic von verbefferten mechanifden Borrichtungen verbreitet batte, eine bobraulifde Ubr mit Raber: merf (tympana quae nonnulli rotas appellant, Graeci autem meoirooya, Bitrnv. X, 4) gn Stande gebracht baben. Doch außert noch Leibnis (Annales Imperii occidentis Brunsvicenses ed. Pert T. I. 1843 p. 247) feine Bermunberung über Die Conftruction ber Uhr bes Garun MI-Rafchib. (91bb: 916 latif, trad, par Silvestre de Sacy p. 578.) - Biel mertmurbiger ift aber bas Runftwert gemefen, meldes ber Gultan von Megupten 1232 bem Raifer Friedrich II fdidte. Es mar ein großes Belt, in bem Conne und Mond, burd fünftliche Borrichtungen bewegt, auf: und untergingen und in richtigen Smifchenraumen Die Stunden bes Tage und ber Racht zeigten. In ben Annalcs Godefridi monachi S. Pantaleonis apud Coloniam Agrippinam beift es; tentorium, in quo imagines Solis et Lunae artificialiter motae cursum suum certis et debitis spaciis peragrant et horas diei et noctis infallibiliter indicant (Freberi rerum germanicarum scriptores T. I. Argentor. 1717 p. 398). Der Mond Gobefribus, ober mer fonft in ber vielleicht von meh: reren Berfaffern berrubrenben und für bas Rlofter St. Pantaleon in Coln eingerichteten Chronit (f. Bobmer, Fontes rerum germanicarum Bb. II. 1845 C. XXXIV-XXXVII) biefe Sabre behandelt bat, lebte gur Beit bes großen Raifere Friedriche II felbft.

Der Saifer ließ das Kunftwert, besten Werth auf 20000 Mart amegechen murbe, in Benusium bei anderen Schäfen bemahren (Friede. B. Au um er, Gesch. der Hoben der Angelen bei bei die Geschen benahren mitchen der Geschen der G

- 10 (26. 209.) Uledre bie inbifeen Tafein, medde Allphaşari und Allfore mi in Arabifee überfelt baben, f. Chasfref, Recherches sur l'Astronomie indienne in den Comptes rendus des séances de l'Acad. des Sciences T. XXIII. 1846 p. 846—850. Die Eubliturien der Einus far die Begen, meide man gewöhnlich dem Albategnius im Majang des gehaten Jadebunderts midereits, gebört urfprünglich auch den Jadern, Einustafrich finden fisch dem ihren Suryas-Siidchanta.
- "(C. 260.) Meinaub, Fragments arabes relatifa a l'Inde p. All - AVII, 96 - 198 und befomere 133 - 160. Abbrunt's eigentisker Name war Blutcheben. Er war gehrig aus Borun im Indus-Lobale, war ein Frennb des Weisenns und lette mit ihm in der arabifen Madernie, die sich im Geargm gebilder batte. Sein Musfentbalt im Indien wie die Messiung sein erre Gesekster von Judien (Tark ibi. 1-lind), aus wedern Kienaub die mertwärbigten Bruchftäde befannt gemacht, fallen in die Jahrer 1000-1003 daber 1001-1003.
- <sup>10</sup> (26, 200.) Schiller, Matériaux pour servir à l'histoire comparée des seienees mathématiques chez les Grees et les Orientaux T. I. p. 30-38; berfelte in ben Comptes rendus de l'Acad des Seienees T. II. 1836 p. 202. T. XVII. 1813 p. 163-173, T. XX. 1815 p. 1308. Oggen bief Wrimung bekauptet ýper Biler, baj bief dône Carbefung bec Zube ben Mubii-Myfel fettenegneg Größer, baj biefen nicht ble variation, fombern nur ben zweiten Übeli ber évection gefannt babej; l'ournal des Savants 1843 p. 513-323.

609—626, 719—737; 1845 p. 146—166, инд Comptes rendus T. XX. 1845 p. 1319—1323.

13 (S. 260.) Laplace, Expos. du Système du Monde note V p. 407.

" (\$. 261.) Ueber bie Streumstre von Weraghe f. Delambre, Histoire de 1/4stronomie du moyen âge p. 198—203 und Um. Sébilist, Mém. sur les Instrarabes 1841 p. 201—205, wo der Romanum mit cirkleinuber Offinnum jederleien wite; über das Eigenthämitliche de Strencatalogs von Ulugh Beig f. 3. 3. Sébilist, Traité des Instruments astronomiques des Arabes 1843 p. 4.

<sup>10</sup> (©. 262.) Colebroofe, Algebra with Arithmetic and Mensuration, from the Sanscit of Brab megupta and Bhas cara, fonb. 1817; Chafles, Aperyn historique sur l'origine et le développement des méthodes en Géométrie 1837 p. 416—262; Petfelmann, Merfandeltert fittifden Gefoidte des Migabra Th. 1. ©. 30—61, 233—276, 302—306.

"(S. 282). Algebra of Modam med ben Musa, edited and translated by F. Rosen, 1831 p. VIII, 72 und 196—190. And nach Edina verbreiteten sich gegen des 3che 720 die matiem matissen Kenntussischen Kenntussischen Kenntussischen Kenntussischen Eräber ausgeschelt waters; Reinaub, Relation des Voyages faits par les Arabes dans l'Inde et à la Chine T. I. p. CIX, T. II. p. 36.

17 (S. 262.) Chasles, Histoire de l'Algèbre in den Comptes rendus T. XIII. 1841 p. 497 - 524, 601 - 626; vergl. auch Libri eben baselbst p. 559 - 563.

<sup>11</sup> (©. 263.) Shaftef, Aperçu historique des méthodes en Géométrie 1837 p. 464.—472; berfehe in ben Comptes rendus de l'Acad. des Sciences T. VIII. 1839 p. 78, T. IX. 1839 p. 449, T. XVI. 1843 p. 156—173 unb 218—246, T. XVII. 1843. p. 143—154.

19 (S. 263.) Sumboldt über bie bei verschiedenen Bölfern üblichen Spiteme von Babigeichen und über ben Ursprung ded Stellenwerthee in den indischen Bablen, im Erelle's Journal für bie reine und angemändte Mathematif 20, IV. (1829) G. 205-231; vergl. auch mein Examen crit, de l'hist, de la Géographie T. IV, p. 275. "In ber einfachen Bergablung ber verschiedenen Methoden, welche Bolter, benen bie inbifde Bofitione : Arithmetit unbefannt war, angewandt haben, um bie multipla ber Fundamental: Gruppen auszubruden, tiegt, glaube ich, bie Erffarung von ber allmaligen Entftebung bes inbifden Spfteme. Wenn man bie Babl 3568 perpendicular ober borisontal burd Sulfe pon Indicatoren audbrudt, welche ben pericbiebenen Abtheilungen bes Abacus entipreden (alfo M C X I), fo erfennt man leicht, baf bie Grup: pengeiden (M. C . . . ) meggetaffen werben tonnen. indifden Bablen find aber nichts anderes ale jene Indicatoren; fie find Multiplicatoren ber verfcbie: benen Gruppen. Un biefe alleinige Bezeichnung burch Inbicatoren erinnert auch ber alt:afiatifde Gnanpan (bie Rechenma: foine, welche bie Mongolen in Ruftand eingeführt baben) mit auf einander folgenden Reihen von Schnuren ber Taufenbe, Sunberte, Bebner und Ginbeiten. Diefe Schnure murben bei bem eben angeführten numerifden Beifpiele 3. 5. 6 und 8 Rugeln barbieten. 3m Guanpan ift fein Gruppenzeichen fictbar; bie Gruppenzeiden find bie Stellen felbit, und biefe Stellen (Schnure) werben mit Giubeiten (3, 5, 6 und 8), ale Multiplicatoren ober Indicatoren, angefüllt. Muf beiben Wegen, bem ber figura: tiven (idreibenben) und bem ber palvablen (betaftenben) Arithmetit, gelaugt man bemnach jur Pofition; jum Stellenwerth, jum einfachen Bebrauch von neun Bablen. Ift Die Schnur leer, fo bleibt Die Stelle im Schreiben offen; fehlt eine Gruppe (ein Glieb ber Progreffion), fo wird grapbifc bie Leere burd bie Sierogipphen ber Leere (sunya, sifron, tzuphra) ausgefüllt. In ber Dethobe bes Eutocius finbe ich bei ber Gruppe ber Mpriaben bie erfte Gpur bes fur ben Drient fo mich: tigen Erponeutial: ober vielmehr Indicatione: Spiteme unter ben Griechen. Ma, MB, M7 bezeichnen 10000, 20000, 30000. 2846 bier bei ben Mpriaden allein angewandt wird, gebt bei ben Chi= nefen und ben Japanefen, die ihre Cultur von ben Chinefen erft 200 Jahre vor unferer Beitrednung erhielten, burd alle multipla ber Gruppen binburd. Im Gobar, ber grabifden Staubidrift. welche von meinem verewigten Freunde und Lehrer Gilveftre be

Saco in einem Manufcript aus ber Bibliothet ber alten Mbtei St. Germain bes Pres entbedt worben ift, find bie Gruppen: geichen Puntte, alfo Rullen; benn in Indien, Gubet und Berfien find Rullen und Puntte identifd. Man fcreibt im Gobar 3. ftatt 30; 4 .. ftatt 400; 6 .. ftatt 6000. Die inbifden Sablen und bie Renntnig bee Stellenwerthe muß neuer fein ale bie Eren= nung ber Inber und ber Arier, benn bas Rendvolt bebiente fich ber unbehüflichen Deblwi : Bablen. Fur eine fucceffive Bervoll: tommnung ber Sablenbezeichnung in Indien icheinen mir befonbere bie Zamul-Biffern gu fprechen, weiche burch neun Beichen ber Ginbeiten und burch befonbere Gruppengeichen fur 10, 100 und 1000 alle Werthe mittelft linte jugefügter Muitiplicatoren anebruden. Rur eine folde allmatige Bervolltommnung fprechen auch bie fon: berbaren doeduoi todenoi in einem vom Drof. Branbis in ber Bas rifer Bibliothet aufgefundenen und mir gutigft gur Befanutmadung mitgetheilten Scholion bes Monches Reophotos. Die neun Biffern bes Deophotos find, außer ber 4, gang ben jegigen perfifcen abu= tich; aber biefe nenn Ginbeiten werben 10fac, 100fac, 1000fac baburd erhobt, bag man ein ober zwei ober brei Mullzeichen barüber fdreibt; gleichfam wie 2 fur amangig, 24 fur vier und gwangig, alfo burch Jurtapofition; 5 fur funfbunbert, 36 fur breibunbert uub feche. Denten mir une ftatt ber Rull blog Bunfte. fo baben wir bie arabifche Staubichrift, Gobar. Go wie nach ber oftmatigen Meugerung meines Brubers, Bilbelms von Sum: bolbt, bas Canefrit febr unbestimmt burd bie Benennungen inbifde und alt inbifde Sprace bezeichnet wirb, ba es auf ber inbifden Salbinfel mebrere febr alte, vom Sandfrit gar nicht abstammenbe Sprachen giebt, fo ift auch ber Musbrud: inbifche, alt-indifche Biffern im allgemeinen febr unbestimmt; und eine folde Unbeftimmtbeit besieht fich fomobi auf bie Geftaltung ber Babigeichen ale auf ben Beift ber Methoben, ber fich aus: fpricht balb burch bloge Beifugung (Jurtapofition), balb burch Coefficienten und Indicatoren, bald burch eigentlichen Stellenwerth. Geibft bie Erifteng eines Mullgeidens ift, wie bas Schotion bes Meophptos beweift, in inbifden Siffern noch tein nothwendiges Bebingnig bes einfachen Stellenwerthes. Die tamul:fprechenben Inber baben von ihrem Alphabet icheinbar abweichenbe Bablgeichen, von benen bie 2 und bie 8 eine fcmache

Mebnlichfeit mit ben Devanggari-Biffern von 2 und 5 baben (Rob. Anberfon, Rudiments of Tamul grammar 1821 p. 135); und bod beweift eine genane Bergleidung, bag bie tamulifden Biffern von ber alphabetifchen Tamulfdrift abgeleitet find. Doch periciebener von ben Devanagari Biffern find nach Caren bie einaglefifden. In biefen nun und in ben tamulifden finbet man feinen Stellenwerth und fein Rullgeichen, fonbern Sieroglopben für bie Gruppen von Bebnern, Sunderten und Taufenben. Singalefen operiren wie ble Romer burch Jurtapolition, Die Jamulen burd Coefficienten. Das mirflide Rullzeiden ale etwas feblendes wendet Ptolemaus fowohl im Almageft als in feiner Geo: graphie in ber abmarte fteigenben Ccala fur feblenbe Grabe und Minuten an. Das Rullreiden ift bemnach im Decibent meit alter ale ber Ginbruch ber Araber." ( S, meine oben ange: führte und in Erelle's mathematifdem Sournale abgebrudte Mb= bandlung G. 215, 219, 223 und 227.)

20 (C. 265.) Bilb, v. humbolbt über bie Kamis Sprache Bb. I. C. CCLXII. Bergl. auch bie treffliche Schilber rung ber Araber in Berber's Ibeen gur Gefc. ber Menfchett Buch XIX, 4 und 5.

21 (S. 267.) Bergl. Sumboldt, Examen crit. de l'hist. de la Géographie T. I. p. VIII und XIX.

26. 269.) Gefeben murben Ebelie von Amerika, aber nicht betretten, sown is Jabre von Left fürsteffen, ab ber Salfischt, bie Biere heritalte nom Gerhaland gegen Süben im Jahr 1968 unternahm. Diefer sab juneft bas Lund in der "niel Nantuder, einem Grab städlich von Boston, dann in Neu-Schottland, und juteft in Neuffundland, bas fahre Litta Schlittund, uie aber Binkand gung at bei Berte Litta Schlittund, uie aber Binkand füg der greßen Laurentius-Etremes trennt, bieß dei dem Normannen, die am Johand und Gerfraltund zu gefrecht murch, Nurf-laubei-Buffen. G. Caroli Christiani Rafin Antiquitates Americana 1845 p. 4, 421, 422 und 463.

<sup>21</sup> (2. 298). Gunnbjern murde nach den von ihm benanntentebent, im Jabre 876 ober 877 verfchagen; er bat zuerft die Officialen, im Jabre 876 ober 877 verfchagen; er bat zuerft die Officiale von Grofland gefchen, obne bort zu landen. (Rafn, Antiquit. Amer., p. 14, 39 um 304).

- 24 (S. 270.) Rosmos Bb. II. S. 163.
- 26. 270.) Diefe amerikanischen Jahres-Emperaturen ber öpflichen Rüfe unter ben Pareldier won 42.25 zu må 47.15 eine flicken führe und 20.25 mit der Jeremen in Carepa ben Breiten von Bertinn und Paris, alfo Orten, bie 8° vis 10° növblicher liegen. Daştu if auf ber Wegfthijte von Morbamerika die Wähanden ber Jahres-Emperatur von niederen zu beiteren Verieten 16 fanell, daß in dem Mreiten-litterfichte von Bosfen und Philadelphis, versicher 28 unterfichiete von Hoffen wird der Verlick 1.1° Vereich in ber Jahres-Kemperatur eine Wärmesdushum von ifal 2° vest auch eine Versichen Ven ischen in dem Gorffen der foldermen Linien von Europa die Abnahme der Jahres-Amperatur nach meinen Unterfichengen (Alse centries et Illi. p. 287) für derlichen Möhand fannt einen balten Grad aufmacht.
  - 26 (S. 271.) S. Carmen Faeröicum, in quo Vinlandiae mentio fit (Rafn, Antiquit. Amer. p. 320 und 332).
- "(c. 271.) Der Muenfrin war auf bem bichften Puutte ber Intel Kingittorfeat gefett,, and bem Eamstage vor bem Giegeftage", b. i. vor bem 21 April, einem beibnissen Aumtfelle ber atten Seanbinauter, das de ib er Annahme bei Schrittenthums in ein driftlicher Agfe bersaheit wurde; Wafin, Antiquit. Amer. p. 347-335. Urder die Inselfen an den Mittenselben, werde Bernpillen, Wöhnlie und Alaproth gefuhrert, f. mein Examen crit. T. II. p. 97-101; dech dalten Benpillffen und Graah nach aberen Konngischen des übelge Agren Ben der Benpillffen und Graah nach aberen Konngischen abs übelge Womment bet Womm'r blands eine die der Die Jahlfte und Segetit, We. 60° 31' und 60° 0./ gefuhren Kunngischeft und die Agren von Gebalden beit Uternavie, Ber. 20° 50°) bestimmt für dem Ilten und 12ten Aberhundert angehörig.
- "is. 271.) Wafn, Antiquit. Amer. p. 20, 274 und 415-4181 (Bilbelmi über 361aub, hvitramannaland, Grönland und Binland S. 117-112), ... Nach einer fehr alten Saga wurde auch 1194 bie niedlichte Offichte von Grönland mitter ber Benennung Soalbard in einer Gegend beituch, bie kem Eercelop-Sande entfpricht: nach bem Puntle, wo mein Freund ber damalige Cautian Gabine feine Verbol-Levedoctungen gemedt und wo ich (73' 16) ein sehr einer Bereitungen gemedt und wo ich (73' 16) ein sehr einer Bereitungen einer Georgebirger bestehe; Rafn, Antiquit. Amer. p. 303 und Aperçu de l'ancience Georgabie des régions arctiques de l'Amerique 1847 p. 6.

29 (S. 272.) Bilbelmi a. a. D. G. 226; Rafn, Antiquit. Amer. p. 264 und 453. Die Dieberlaffungen auf ber Wentufte von Gronland, welche fic bis jur Mitte bes 14ten Sabrbunderte eines febr blubenden Buftandes erfreuten, fanden allmalig ihren Untergang burch bie verberbliche Ginmirfung von Saubelemonopolen: burd bie Ginfalle ber Edquimanr (Cfralinger); burd ben ichmargen Tod, welcher nach Seder befonbere mabrend ber 3abre 1347 bis 1351 ben Rorben entvollerte; auch burch ben Anfall einer feinbe lichen Flotte, beren Ausgangepuntt unbefannt geblieben ift. Beutiges Tages glaubt man nicht mehr an bie meteorologifche Mothe von einer ploblichen Beranbernug bes Rlima's, von ber Bilbung eines Eisbammes, welcher bie gangliche Trennung ber in Gronland angefiedelten Colonien von ihrem Mutterlande auf einmal foll jur Folge gehabt baben. Da biefe Colonien fich nur in ber gemastaten Gegend ber Beftfufte von Gronland befunden baben, fo tann ein Bifchof von Ctalbolt nicht im 3ahr 1540 auf ber Dutufte jeufeite ber Gismaner "Coafer gefeben baben, welche ihre Beerden weideten". Die Anhaufung ber Gismaffen an ber Island gegenüberliegenden oftlichen Rufte bangt von ber Beftgitung bes Laubes, ber Rachbaridaft einer ber Richtung ber Rufte parallelen, mit Gletidern verfebenen Bergfette und ber Richtung bes Meeresftromes ab. Diefer Buftaub ber Dinge foreibt fic nicht von bem Schluffe bes 14ten Jahrhunderte ober bem Anfang bes ihten ber. Er ift, wie Gir John Barrom febr richtig entwidelt bat, vielen gufälligen Berauberungen, befonbers in ben 3abren 1815-1817, ausgesett gemefen, (G. Barrom, Voyages of discovery within the Arctic Regions 1846 p. 2-6.) - Dabit Micolaus V bat noch 1448 einen gronlaudifden Bifcof ernaunt.

<sup>30</sup> (S. 272.) Haupeuellen find bie gefaidellichen Ergäblungen won Erit kem fer bet ben, Zberinn aufleifen um denrer Eber-braubefen: mabricheinlich im Gefalende felhe umb ichon im Iten Jahre bunbert niedergefarieben, jum Theil von Medommlingen in Wintaland geberner Anfleber; Nafn, Autiquit. Amer. p. VII, NIV and NVI. Die Gorglett, mit weiger bie Gefoliechstafeln gebalten find, mar fo garb, daß man bede Edberfinn Auffelen. Delfin Sohn Ennere Thorbambien in America geboren mar, von 1007 big un 1611 beraberführt bat.

<sup>11</sup> (S. 273.) Svitramannaiand, das Land der weißen Männer. Bergl. bie Urfunden in Rafn, Antiquit. Amer. p. 203-206, 211, 446-451 und Wilheimi über Island, Svitramannaiand u. f. w. S. 75-81.

33 (G. 274.) Letronne, Recherches géogr. et crit. sur le livre de Mensura Orbis Terrae, composé en Irlande par Dicuil 1814 p. 129-146. Bergl. mein Examen crit. de l'hist, de la Géogr. T. II. p. 87-91.

33 (G. 274.) Bad icon feit Ralegh's Beiten über rein ceitifc fprechenbe Gingeborene von Birginien gefabeit worden ift, wie man bort ben galifden Gruß hao, bui, iach ju boren geglaubt; wie Omen Chapelain 1669 fich aus ben Sanben ber Tuscaroras, weiche ibn fcalpiren wollten, rettete, "weil er fie in feiner galifden Dut: terfprache anrebete": habe ich in einer Beilage gu bem neunten Buche meiner Reife gufammengetragen (Relation historique T. III. 1825 p. 159). Diefe Endcaroren in Rord : Carolina finb aber, wie man jest bestimmt nach Sprachuntersuchungen weiß, ein Broquefen: Stamm; f. Albert Bailatin on Indian tribes in ber Archaeología Americana Vol. II. (1836) p. 23 unb 57. Gine beträchtliche Samming von Euscarora : Bortern giebt Catlin, einer ber vortrefflichften Sittenbeobachter, welche je unter ben ameritanifden Gingeborenen geiebt. Er ift aber boch geneigt Die weifliche, oft biauaugige Nation ber Tuscaroren fur ein Difch: polf pon alten Baifden und ameritanifden Ureinwohnern gu baiten. S. feine Letters and Notes on the manners, customs, and condition of the North American Indians 1841 Vol. I. p. 207, Vol. II. p. 259 und 262-265; eine anbere Camm: lung von Euscarora : Bortern finbet fich in ben banbidriftlichen Spracharbeiten meines Brubere auf ber tonial, Bibliothet gu Berlin. »Comme la structure des idiomes américains paraît singulièrement bizarre aux différens peuples qui parlent les langues modernes de l'Europe occidentale et se laissent facilement tromper par de fortuites analogies de quelques sons, les théologiens ont crn généralement y voir de l'hébreu, les colons espagnols du basque, les colons anglais ou français du gallois, de l'irlandais ou du bas-breton. - - - J'ai rencontré un jour, sur les côtes du Pérou, un officier de la marine espagnole et un baleinier angiais, dont l'nn prétendait avoir entendu parler

basque à Tahiti, et l'autre gale-irlandais aux îles Sandwich.« humbelbt, Voyage aux Régions équinoxiales, Relat. hist. T. III. 1825 p. 160. Wenn aber auch bieber fein Bufam: menhang ber Sprachen ermiefen worben ift, fo will ich boch auf feine Beife in Abrebe ftellen, bag bie Basten und bie Bolfer cel: tifden Urfprunge von Irland und Bales, Die frub an ben entlegenften Ruften mit Rifchfang beidaftigt maren, im norblichen Theile bed atlantifden Meered beftanbige Rebenbubler ber Gcan: binavier gemefen, ja bag auf ben Farber : Infeln und Island bie Irlander ben Scandinaviern juvorgefommen find. Es ift febr gu munichen, bag in unferen Tagen, wo eine gefunde Rritif gwar ftrenge geubt mirb, aber feinen verschmabenben Charafter annimmt, bie alten Untersuchungen von Powel und Richard Saflupt (Voyages and Navigations Vol. III. p. 4) in England und Brland felbit wieber aufgenommen werben mogen. 3ft es gegrundet, bag Maboc's Brrfahrt 15 Jahre vor ber Entbedung burd Columbus in bem Gebichte bes malfchen Gaugere Merebitho verberrlicht wurde? 3d theile nicht ben wegwerfenben Ginn, mit welchem nur ju oft Bolteuberlieferungen verbuntelt werben; ich lebe vielmehr ber feften Hebergeugung, bag mit mehr Emfigfeit und mehr Ausbauer viele ber geichichtlichen Brobleme, welche fich auf Die Geefahrten im frubeften Mittelalter, auf ble auffallende Uebereinstimmung in religiofen Meberlieferungen, Beiteintheilung und Werfen ber Runft in Amerita und bem öftlichen Affen, auf bie Banberungen ber mericanifchen Rolfer, auf iene alten Mittelpuntte aufbammeruber Civilifation in Astian, Quivira und ber oberen Luifiana, fo wie in ben Sochebenen von Cundinamarca und Beru begieben, eines Taged burd Entbedungen von Thatfachen werben aufgehellt merben, bie und bisber ganglich unbefannt geblieben finb. G. mein Examen crit, de l'hist, de la Géogr, du Nouveau Continent T. II. p. 142-149.

" (G. 276.) Während biefer Umfand best mangeluben Glief im februar 1471 ad ein Wentels angeführt umte, ba ble Jaffel Thie des Columbus nicht Island fein feune, bat finn Magnufen aus alten Urfunden aufgefunden, joh bis zum Marg 1477 bas niedlich Johan feinem Schner hatte und boh im Sedraus feisfelm Jahres bie fübliche Kähfe frei von Els war; Examen crit. T. I. p. 105, T. V. p. 213. Sedr mertwürdig ift, das Columbus in bemisten Tratado de las cinco ronas habitables einer schülderen Just Frisanda erwöhrt ein Wame, her in ben, meift für schelcheit gehaltenen Weifen der Geberüber Beni (1588—1404) eine grofe Wolfe spiett, aber auf den Gerten von Andrea Siano (1436) wie auf der des Faw Maure (1437—1470) febt, (Wergl. Examen crit. T. I. p. 114—126). Columbus faun die Reifen der Frachliken in der Spann beken, das für vereitnische Amelicken in der Spann beken, das die Benard beken, die für vereitnische Amelicken in, 52 gaber end dem Tede der gefen Untwick, für zureit berausgab. Woher femmt bes Momirals Vefanntsche für urte berausgab. Woher femmt des Momirals Vefanntsche für zureit berausgab.

25 (G. 277.) G. bie Bemeife, Die ich aus ficheren Documenten gefammelt habe, fur Columbus im Examen crit. T. IV. p. 233, 250 und 261, für Befpucci T. V. p. 182-185. Columbus mar bergeftalt mit ber 3bee erfullt, bag Enba Theil bes Continents von Mffen, ja bas fubliche Rhatai (bie Proving Mango) fei, baff er am 12 Junius 1494 bie gange Manufchaft feines Befdmabers (etwa 80 Matrofen) fdmoren ließ, "fie feien bavon überzeugt, man fonne von Cuba nach Spanien gu Lande geben (que esta tierra de Cuba fuese la tierra firme al comicnzo de las Indias y fin á quien en estas partes quisiere venir de España por tierra)": wer von benen, "welche es jest befchworen, einft bas Gegentheil gu behaupten magte, murbe ben Meineib mit 100 Sieben und bem Mudreifen ber Bunge gu bufen haben." (G. Informacion del escribano publico Fernando Perez de Luna in Ravarrete, Viages y descubrimientos de los Españoles T. II. p. 143-149.) Mis Columbus auf ber erften Erpedition fich ber Infel Cuba nabert, glaubt er fich gegenüber ben dinefifden Saubeleplaten Baitun und Quinfap (v es cierto, dice el Almirante, questa es la tierra firme y que estoy, dice él, ante Zayto y Guinsay). "Er will bie Briefe ber catholifden Monarden an ben großen Mongolen: Chan (Gran Can) in Rhatai abgeben, und wenn er fo ben ihm gegebenen Auftrag erfullt, fogleich nach Spanien (aber gur Gee) gurudtebren. Gpater fenbet er einen getauften Juben, Luis be Torres, and Land, weil biefer Bebraifch, Chalbaifch und etwas Arabifch verfteht", mas in ben affatifchen San= beloftabten gebrauchliche Sprachen finb. (S. bas Reifejournal bes Columbus von 1492 in Ravarrete, Viages y descubrim.

<sup>34</sup> (S. 278.) Da Asia de João de Barros e de Diogo de Couto Dec. I. liv. III cap. 11 (Parte I. Lisboa 1778 p. 250).

"(€, 290.) Jeurbain, Rech. crii. sur les traductions d'Aristote p. 230, 234 unb 421 - 423; £ctrenne, des opinions cosmographiques des Pères de l'Église, rapprochées des doctrines philosophiques de la Grèce, in ber Revue des deux Mondes 1834 T. I. p. 634.

au (C. 281). Friedrich von Naumer über die Philosphie des deriziednten Jabrdunderts, in feinem Hift. Tafchenden 1840 S. 468. Ueber die Krigung zum Patonismus im Mittealiere und den Annef der Schulen f. Heintig Mitter, Gefch. der derigt. Philosophie Th. II. S. 159, Th. III. S. 134—160 und 381—417.

"G. 282.) Ceufin, Cours de l'hist, de la Philosophie T. I. 1829 p. 360 und 389—436; Fragmens de Philosophie Cartésienne p. 8—12 und 403. Wergl, autó bie neu geiftriede Edrift von Chriften Bartholmöß: Jordano Bruno 1847 T. I. p. 308, T. II. p. 409—11. II. p. 409.

40 (S. 283.) Jourdain sur les trad. d'Aristote p. 236; Michael Sache, bie religiofe Poefie ber Juben in Spa: uien 1845 S, 180-200.

"(. 234). Das größer Berdiens in Bearbeitung ber Diergrichiste gebre bem Kalieff artiches il. Man verbauft im mich
tige eigene Verdachungen aber die innere Ernatur der Wegt. (S.
Schneider in Reliqua librorum Friderici II. impentoris
de arte venandi eum avibus T. 1. 1783 in der Wertrebe,
And Ewber neunt den Jodenfaufen den "ersten sichhertleinden
Sosiegan der siedelissfieden Mitteattere". Ueber Überte der
Großen tichtig Ansicht von der Vertekung der Maten auf den
Erbeiter unter versischen Arriten und den Verfelendentle

ber Jahresgelten f. bessen Liber cosmographicus de natura locorum, Argent. 1518, fol. 14, b und 23, a (Examen crit. T. I. p. 54—38). Bei eigenen Brebachungen geigt sie aber dop eieber in Albertus Magund off die Untritif seines Beitalters. Er glaubt ju wissen, bas sie die gegan auf guttum Boden in Weiten remandelt; daß aus einem abgebelten Wuchenmalbe durch glauluss erwaubelt; daß aus einem abgebelten Wuchenmalbe durch glauluss ein Viertungen ein Briedung der Beiten gegen der der Beiten bei Beiten bei geber auf feben. (Bergl. aus Ernst mit der bie Botanit bes 31sten Jahrhunderts in der Linnaca Bb. X. 1836 G. 719).

" (C. 283). Go olef Stellen bes Opus majus fprecen für bie Artung, oder Roger Bacon bem griediffen Allerthum gleit, bag man, wie fcon Jourdain (p. 429) bemertt bat, ben in einem Briefen an ben Pable Elemend IV geäußerten Wuntie, "bie Buder bed Affloteles uverbenen, um bie Rerbeitungs ber Irribumer unter ben Schüleru zu verfündern", uur auf Die solchen lateinischen Uber Bertangen aus bem Arabischen fann.

" (E. 253) Scientia experimentalis a vuigo studentium penitus ignorata; duo tamen sunt modi cognoscendi, scilicte per argumentum et experientiam (der ikeelle Weg und der bet Erperiments). Sine experientia nihil sufficienter sciri potest. Argumentum concludici, sed non certificat, negue removet dubitationem, ut quiescat animus in intuitu veritatis, nisi eam invenitat via experientiate. (Opps majus Pars Vi cap. 1) 3de alle Getlera, de fich auf die phyfifeien Kenntniffe und Erfinungsoerschiede des Woger Wasen beziehen, jusammengstragen im Examen ertit de l'hist. de la Géogr. T. II. p. 285—299. Bergl. and Whenell, the Philosophy of the inductive Sciences Vol. II. p. 283—299.

" (S. 283). S. Kosmos W. II. S. 222. 3ch finde die Drift bet Polecamist cittir im Opus maj 110 ccd. 2626, denut 1.733 p. 70, 288 und 614. Daß die aus Albagen gefadopfte Kenutuiß von der vergetigernden Araf von Austrigumente den Azon von virtlich verentalisch aber Britilen (Augunglafter) zu confruitren, wird mit Kred zefatignet (Wil Id. Gefadiete der Optit Ld. 1. S. 22—196); die Erfändung soll schon 1229 befanut zwerke field webe bem Alerentiture Tablius dezu Araf der Britisch und der 1337 in der Kritefe Santa Waris Waggeiere zu Alerente Legateur wurde. Dem Woger Zucen, der bas geiere zu Alerente Legateur wurde. Dem Woger Zucen, der bas Opus majus 1267 vollendete, von Juftrumenten spricht, durch welche fleine Buchftaben groß erscheinen, utiles senibus habentibus oculos debiles, so demeisen seine Wester und die thatschick irrigen Wertrachtungen, die er höuguschigt, daß er nicht seihh ausgeschiert weden fann, was ihm als ernsam singliches duutelt vor dere Geest schwebet.

aº (S. 286.) © mein Examen crit. T. I. p. 61, 64-70, 96-108; T. 11. p. 319: sil existe aussi de Pierre d'Ailly, que Don Fernando Colon nomme toujours Pedro de Helico, cinq mémoires de Concordantia astronomiae cum theologia. Ils rappellent quelques essais très-modernes de Géologie hébraïsante publiés 400 ans après le Cardinale.

" (E. 257.) Bergi. ben Brief von Columbus (Navarrete, Viages y descubr. T. I. p. 244) mit ber Imago Mundi bes Carbinal b'Millv cap. 8 und Roger Bacon's Opus majus p. 183.

" (G. 289.) heeren, Gefd. ber claffifden Litteratur Bb. 1. G. 284-290.
" (G. 289.) Riaproth, Memoires relatifs à l'Asie

" (S. 289.) Riaproth, Mémoires relatifs à l'Asie T. III. p. 113.

49 (3. 289.) Die florentiner Ausgabe bes homer von 1488; aber bas erfte gebrudte griechische Buch mar bie Grammatit bes Conftantin Lascaris von 1476.

6 (S. 289.) Billemain, Mélanges historiques et littéraires T. H. p. 135.

3' (2. 29.) Das Refultat der Unterludungen bes Biblistefars übmig Bacher zu Werstau (f. bessel me Cefaiete ber betaers übmig Bacher zu Berstau (f. bessel me Cefaiete ber Litteratur 1833 Zh. 1. 5. 12-23). Der Drud ohne demeglichke Ettern gehat und in Ebien nicht über den Altmag bes gehrten Jahrbunders nusseren Jahrbunders unteren gehaten hie der gerein Sudiern Daber werden. Daber den gehaten der Genstein wurden mas Allerner is der erfreit Daber und der gehaten der die flicke Deutschlichen Jahren bei Berdiegen Befultate der nichtigen Wantpulatie leien kinnen. Nach dem neuefren Meinlate der nichtigen Arfeilungen von Abatia leien kinnen. Nach dem neuefren Meinlate der nichtigen Arfeilungen von Ermistefa Julien batte der in Glim selbe fiel Glimifimit zwischen hier der den felbe erd Bertieber, demegliche Exper von "Gebannten Zhoe angewaht. Das ist die Erfindung de Pil-schape, die aber ohne Munredung blich der ohne Munredung blich einer den.

<sup>20</sup> (S. 290.) S. bie Benefit in meinem Kramen erit. I. I., p. 316—320. Zeifelt Bertber (1435) und Shistin von Busber (1555) fauben noch gwidsen Lana (Alsow), Caffa und bem Erbil (ber Wedga) Minnen und bentife redende gedichtener (Rammiffe, delle Navigationi et Vinggi Vol. II. p. 92,50 und Vg.,0.). Meger Bacon neunt Kubruquis immer nur frater Willielmus, quem dominus Rer Franciae misit ad Tratros.

58 (S. 290.) Das große und berrliche Wert bes Marco Bolo (Il Milione di Messer Marco Polo), wie wir es itt ber correcten Musgabe bes Grafen Balbelli befigen, wird falfdlich eine Reife genannt; es ift größtentheils ein befdreibenbes, man mochte fagen ftatiftifches Bert: in welchem fomer gu unterfcheiben ift, mas ber Reifenbe felbit gefeben, mas er von Unberen erfahren ober aus toppgraphifden Befdreibungen, an benen bie dinefifde Litteratur fo reich ift und bie ihm burch feinen perfifchen Dolmet= icher juganglich werben fonnten, gefcopft babe. Die auffallenbe Mebnlichfeit bes Reifeberichts von Siuan:thfang, bem bubbhiftifchen Dilger bes fiebenten Jahrhnnberte, mit bem, mas Marco Polo von bem Damir:Sochlanbe 1277 erfahren, batte frub meine gange Mufmertfamteit auf fich geleuft. Der ber afiatifden Sprachfunbe leiber fo frub entrogene Jacquet, ber fich, wie Rlaproth und ich, lange mit bem venetignifden Reifenben beidaftigt batte, ichrieb mir fury por feinem Tobe: Je suis frappé comme Vous de la forme de rédaction littéraire du Milione. Le fond appartient sans doute à l'observation directe et personnelle du voyageur, mais il a probablement employé des documents qui lui ont été communiqués soit officiellement, soit en particulier. Bien des choses paraissent avoir été empruntées à des livres chinois et mongols, bien que ces influences sur la composition du Milione soient difficiles à reconnaître dans les traductions successives sur lesquelles Polo aura fondé ses extraits. Chen fo febr ale bie neueren Reifenden fich unr gu gern mit ihrer Perfon befchaftigen, ift bagegen Marco Polo bemubt feine eigenen Beobachtungen mit ben ibm mitgetheilten officiellen Ungaben, beren er, ale Gouver: neur ber Stadt Dangui, viele haben fonnte, ju vermengen. (S. meine Asie centrale T. II. p. 395.) Die compilirende Methobe bes berühmten Reifenben macht auch begreiflich, bag er im Befangnif in Genna 1295 wie im Angeficht vorliegenber Documente

felnem mitgefangenen Freunde Meffer Ruftigielo aus Pifa fein Bnc dictiren fonnte. (Bergl. Mareden, Travels of Marco Polo p. XXXIII.)

54 (S. 291.) Purchas, Pilgrimes Part III. chapt. 28 und 56 (p. 23 und 34).

\*\* (©. 291.) Navarrete, Coleccion de los Viages y Descubrimientos que hiciéron por mar los Españoles T. I. p. 261; Bachington Irving, History of the life and voyages of Christopher Columbus 1828 Vol. IV. p. 297.

" (2. 292). Examen crit de l'hist de la Géogr. T. I. p. 63 up 213 f. 11. p. 350; Nardôen, Travels of Marco Polo p. LVII, LXX und LXXV. Während bed Ledend bed Columbus erfisien gebruch die erste der Narroberger Uederfedung von 1477 (das pun ho de delen Nitteres dia l'aubtfarer d'March Polo, die erste lateinisse Uederfédung von 1490, die ersten tiefen und berringsteffissen Uederfedungs von 1490, die ersten tiefen und berringsteffissen underfessunger von 1496 und 1592 und 1592.

<sup>30</sup> (E. 203.) Varres Dec. I. iv. III cap. 4 p. 190 fagt ausbrüdlich, bağ: »Bartholomcu Diar, e os de sua companhia per causa dos perigos, e formentas, que em o do brar delle passiram, hie puxeram nome Tormentoso.« Das Verbient ber cripent umfeiff frung schört alle nicht bem Vascobe de Gama, wie man gereöntich anglett. Diat war am Vergebirge im Wat 1487, alfo fait zu berfeiben Beit als Pedro de Covilham und Alonfo de Pappa von Varceloma and ihre Crevitien antraten. Schon im December 1457 brachte Diaty fether Wachtight October 1457 brachte Diaty fether wichtigen Culterfum and Octube 1.

<sup>34</sup> (E. 203.) Qué guatiphárium beé Ganute, ber fié fibhé abáraina Sanuto dictus Torseltus de Veneciús ments, gébrt que bem Bærtf Secreta fidelium Crucis. Marinus petcha adroitement une croisade dans l'iniérét du commerce, voulant détruire la prospérité de l'Égypte et diriger toutes les marchandises de l'Inde par Bugdad, Bassora et Tauris (Tebriz) à Kafla, Tana (Azw), et aux côtes saistiques de la Méditerande. Contemporain et compatriote de Polo, dont il n'a pas connu le Milione, Sanuto s'ébre à de grandes vues de politique commerciale. Cest le Raynal du moyen-âge, moins l'incrédulité d'un abbé philosophé du Runs siècle. (Examen crit, I. J., p. 201 un dit.)

333-348.) Das Borgebirge ber guten hoffnung heißt Capo di Diab auf ber Carte des fra Maure, welche zwiscen 1457 und 1459 gusammengetragen wurde; f. die gelehrte Schrift bes Carbinals Jurla: 11 Mappamondo di Fra Mauro Camaldolese 1806 § 51.

10 (S. 294.) Avron ober avr (aur) ift ein feltnered Bort fur Dorb fatt bes gewöhnlichen schemal; bas grabifde zohron ober zohr, pon welchem Rlaproth irrthumlich bas fpanifche gur und portugiefifche sul (bas mit unferm Gub obne 3meifel ein acht germanifdes Bort ift) abauleiten fucht, past nicht eigentlich zu ber Benennung ber Weltgegenb: es bebeutet nur bie Beit bes boben Mittages; Guben beift dschenub. Ueber bie frube Renntnig ber Chinefen von ber Gubmeifung ber Magnetnabel f. Rlaproth's wichtige Untersuchungen in ber Lettre à M. A. de Humboldt, sur l'invention de la Boussole 1834 p. 41, 45, 50, 66, 79 unb 90, und bie foon 1805 ericbienene Schrift von Mguni aus Digga, Dissertation sur l'origine de la Boussole p. 35 und 65-68. Navarrete in feinem Discurso historico sobre los progresos del Arte de Navegar en España 1802 p. 28 erinnert an eine mertwurdige Stelle in ben fpanifchen Leves de las Partidas (II, tit. IX ley 28) and ber Mitte bed 13ten 3abr= bunberte: "bie Rabel, welche ben Schiffer in ber finfteren Racht leitet und ihm bei gutem wie bei bofem Better geigt, wohin er fic richten foll, ift bie Bermittlerinn (medianera) gwifden bem Magnetfteine (la piedra) und bem Norbsterne . . . . " G. bie Stelle in: Las siete Partidas del sabio Rev Don Alonso el IX (nach gewöhnlicher Bablung el X), Mabrib 1829 T. I. p. 473.

60 (S. 295.) Jordano Bruno par Christian Barthol-

mèss 1847 T. 11. p. 181-187.

61 (S. 295.) »Tenian los mareantes instrumento, carta, compas y aguja.« Salajar, Discurso sobre los progresos de la Hydrografía en España 1809 p. 7.

6 (G. 295.) Rosmos Bb. 11. G. 203.

41 (S. 296.) Ueber Eufa (Nicolaus von Euf, eigentlich von Gues an ber Mofet) f. oben Aostmos Bb. II. S. 140 und Eler men 6 Mhandbung über Gierbano Bruno und Micolaus be Cufa S. 97, wo ein wichtiges, erft vor brei Jabren aufgefunbenes Bruchftut von Eufa's eigener Hand, eine breifach Bewegung ber Erbe betreffend, mitgetheilt wird. Wergl, auch Ebastes, Aperçu sur l'origine des méthodes en Géométrie 1837 p. 529.)

"(E. 296.) Mavarrett, Disertacion histórica sobre la parte que tuviéron los Españoles en las guerras de Ultramar ó de las Cruzadas 1816 p. 100 unb Examen erit. T. I. p. 271-277. Dem Rébert bes Ökçismontauns, Okceş von Weurba, wite tur, pödigis Berefejtrung her Zevokadtung burd ben Okrauch bes Bicistofs jugefeirten. Legteres murbe aber tängt von ben Urabern angewaht, mie ble im 13ten Jabrbunbert abgrägis Zejetrebung ber aftenomifgen Jahrtunente von Wöhlspafin Miltebet; Zebillot, Traité des instruments astronomiques das Arabes 1835 p. 379, 1841 p. 379, 1814 p.

4 (S. 296.) Es ift in allen Schriften über Die Schifffabrte: tunde, die ich unterfuct, die irrige Meinung verbreitet, ale fei bas Log gur Meffung bes jurudgejegten Beges nicht fruber angewandt worden ale feit bem Enbe bes 16ten ober im Anfang bes 17ten Jahrhunderte. In ber Encyclopaedia britannica (7th edit, pen 1842) Vol. XIII. p. 416 beißt es noch: »the author of the device for measuring the ship's way is not known and no mention of it occurs till the year 1607 in an East India vovage published by Purchas.« Diefes Jahr ift auch in allen fruberen und fpateren Borterbuchern (Gebler Bb. VI. 1831 G. 450) als außerfte Grente angeführt worben. Dur Davarrete in ber Disertacion sobre los progresos del Arte de Navegar 1802 fest ben Bebraud ber Loglinie auf englifden Schiffen in bas 3abr 1577 (Duflot be Dofras, Notice biographique sur Mendoza et Navarrete 1845 p. 64); fpåter, an einem anderen Orte (Coleccion de los Viages de los Espanoles T. IV. 1837 p. 97), behauptet er: "gu Dagellan's Beiten fei bie Schnelligfeit bes Schiffes nur a ojo (nach bem Mugenmaafe) gefcatt worben, bis erft im 16ten Jahrhunderte bie corredera (bas Loa) erfunden murbe". Die Deffung ber "gefegelten Diftang" burd Musmerfen ber Loglinie ift, wenn auch bas Mittel an fic unvolltommen genannt werben muß, boch von fo großer Bichtigfeit für bie Kenntnig ber Schnelligfeit und Richtung oceanifder Stro: mungen geworben, bag ich fie ju einem Gegenstanbe forgfaltiger Unterfuchungen babe machen muffen. 3d theile bier bie Sauptresultate mit, bie in bem noch nicht ericbienenen 6ten

Banbe meines Examen critique de Phistoire de la Géogr. et des progrès de l'Astronomic nautique enthalten finb. Die Romer hatten jur Beit ber Republit auf ihren Schiffen Begmeffer, bie in 4 Rus boben, mit Schaufeln verfebeuen Rabern an bem außern Schiffsborbe bestanben, gang wie bei unferen Dampf= fdiffen und wie bei ber Borrichtung jur Bewegung von Kabrgengent, welche Bladco be Garan 1543 ju Barcelong bem Raifer Carl V angeboten batte (Arago, Annuaire dn Bur. des Long. 1829 p. 152). Der altromifde Beameffer (ratio a majoribus tradita, qua in via rheda sedentes vel mari navigantes scire possumus quot millia numero itineris fecerimus) ift umftanblich von Bitruvius (lib. X cap. 14), beffen Augusteifches Beitalter freilich neuerlichft von E. Schulb und Dfann febr ericuttert worben ift, beidrieben. Durch brei in einanber greifenbe gezähnte Raber und bas ' Serabfallen fleiner runber Steinchen aus einem Rabgebaufe (loculamentum), bas nur ein einziges Loch bat, marb bie Babl ber Umgange ber außeren. Raber, bie in bad Meer tauchten, und bie Babl ber gurudgelegten Meilen in einer Tagereife angegeben. Db biefe Bobometer im mittellanbifden Meere viel gebraucht morben finb, "ba fie Rugen und auch Bergnugen" gemabren tonnten, fagt Bitruvius nicht. In ber Lebendbeidreibung bes Raifere Bertinar von Buliud Capitolinus wird bes vertauften nachlaffes bes Raifers Commobus ermabnt (cap. 8; in Hist. Augustae Script. ed. Lugd. Bat. 1671 T. I. p. 554), in meldem fich ein Reisemagen, mit einer abnlichen Sobometer: Einrichtung verfeben, befand. Die Raber gaben jugleich "bas Daas bes gurudgelegten Beges und bie Dauer ber Reife", in Stunden, an. Ginen viel vollfommeneren, ebenfalle ju BBaffer und au Lande gebrauchten Begmeffer bat Bero von Alerandrien, ber Schuler bes Rtefibius, in feiner, griechifd noch unebirten Schrift über bie Dioptren befdrieben (f. Benturi, Comment. sopra la Storia dell'Ottica, Bologna 1814 T. I. p. 134-139). In ber Litteratur bes gangen Mittelalters finbet fich mobl nichts über ben Begenftanb, ben mir bier bebanbeln, bis man gut ber Epoche ber vielen furs nach einanber verfaßten ober in Drud erfcbienenen Lebrbucher ber Rantit von Antonio Digafetta (Trattato di Navigazione, mabriceintich vor 1530), Francifco Falero (1535, Bruber bes Aftronomen Rup Falero, ber ben Dagellan auf feiner Reife um bie Beit begleiten follte und ein Regimiento para observar la longitud en la mar bin: terlief), Debro be Debing aus Gevilla (Arte de navegar 1545), Martin Cortes aus Bujalaros (Breve Compendio de la esfera y de la arte de navegar 1551) unb Anbres Ger: cia de Cespedes (Regimiento de Navegacion y Hidrografia 1606) gelangt. Mus faft allen biefen, jum Theil iest febr feltenen Berten, wie aus ber Suma de Geografia, melde Martin Fernandes be Encifo 1519 beraudgab, erfennt man beutlichft, bag bie "gefegelte Diftaus" auf fpanifden und portugie: fifden Schiffen nicht burd irgent unmittelbare Deffung, fondern nur burd Chabung nach bem Mugenmaafe und nach gewiffen nu: merifc feftgefesten Grundfagen gu bestimmen gelehrt wird. Der bing fagt (Libro III cap. 11 und 12); "nm ben Eure bes Schiffes in der gange bes burchlaufenen Raumes gu fennen, muß ber Bilot nach Stunden (b. b. burch bie Canbubr, ampolleta, geleitet) in feinem Regifter aufzeichnen, wie viel bas Schiff gurudgelegt: er muß beshalb miffen, bag bas meifte, mas er in einer Stunde fortichreitet, vier Meilen find, bei fdmaderem Binbe brei, auch nur zwei . . . . " Cespebes (Regimiento p. 99 und 156) nennt bies Berfabren wie Debina echar punto por fantasia, fantasia bangt allerbinge, wenn man großen 3rrthum vermeiben will, wie Encifo richtig bemertt, von ber Renntnif ab, melde ber Pilot von ber Qualitat feines Schiffes bat; aber im gangen wirb jeber, ber lange auf bem Meere mar, bod meift mit Bermunbe: rung bemerft baben, wie übereinftimmend bie blofe Schabung ber Beidmindiafeit bes Schiffes, bei nicht febr bobem Bellenfolage, mit bem frater erhaltenen Refultate bes ausgeworfenen Load ift. Einige fpanifde Piloten nennen bie alte, freilich gewagte Dethobe blofer Chabung (cuenta de estima), gemiß febr ungerecht far: castisto, la corredera de los Holandeses, corredera de los In bem Schiffsjournale bes Chriftoph Columbus mirb oft bes Streites gebacht mit Alonfo Pingon uber bie gange bes jurudgelegten Beges feit ber Abfahrt von Dalos. Die ger brauchten Sandubren, ampolletas, liefen in einer halben Stunde ab, fo bag ber Beitraum von Tag und Racht au 48 ampolletas gerechnet murbe. Es beift in jenem wichtigen Schiffdjournale bes Columbus (1. B. ben 22 Januar 1493); andaba 8 millas por hora

hasta pasadas 5 ampolletas, y 3 antes que comenzase la guardia, que eran 8 ampolletas (Raparrete T. I. p. 143). Das Log, la corredera, wirb nie genannt. Goll man anneh: men, Columbus babe es gefannt, benntt und ale ein icon febr gewöhnliches Mittel nicht zu neunen notbig erachtet, wie Marco Polo nicht bes Thees und ber dinefifden Mauer ermabnt bat? Eine folde Munabme iceint mir icon besbald febr unmabricein: lich, weil in ben Borfclagen, welche ber Pilot Don Jayme Ferrer 1495 einreicht, um bie Lage ber pabftlichen Demarcationelinie genau gu ergrunden, es auf bie Bestimmung ber "gefegelten Diftang" autommt, und boch nur bas übereinftimmenbe Urtheil (juicio) von 20 febr erfabrenen Ceeleuten angernfen mirb (que apunten en su carta de 6 en 6 horas el camino que la nao fará segun su juicio). Satte bad Log angemandt merben follen, fo murbe Rerrer gewiß porgefdrieben baben, wie oft es ausgeworfen werben follte. Die erfte Unwendung bes Loggens finbe ich in einer Stelle von Digafetta's Reifejournal ber Dagels lanifden Beltumfeglung, bas lange in ber Ambrofignifchen Biblio: thef in Mailand unter ben Sanbidriften vergraben lag. Es beißt barin im Januar 1521, ale Dagellan icon in Die Gubfee gelangt war: secondo la misura che facevamo del viaggio colla catena a poppa, noi percorrevamo da 60 in 70 leghe al giorno (Ameretti, Primo Viaggio interno al Globo terracqueo, ossia Navigazione fatta dal Cavaliere Antonio Pigafetta sulla squadra del Cap. Magaglianes, 1800, p. 46). Bas fann biefe Borrichtung ber Rette am Sin= tertheil bes Schiffes (catena a poppa), "beren mir uns auf ber gangen Reife beblenten, um ben Beg gu meffen", anbere gemefen fein als eine unferem Log abuliche Ginrichtung? Der aufgemidelten in Anoten getheilten Loglinie, bes Logbrettes ober Logfdiffes und bes Salb:Minuten: ober Logglafes gefchieht feine besondere Ermabnung; aber biefes Stillichweigen fann nicht verwundern, wenn von einer langft befannten Gache gerebet wirb. Much in bem Theile bes Trattato di Navigazione bes Cavaliere Digafetta, ben Amoretti im Auszuge geliefert bat (frei: lich nur von 10 Seiten), mirb bie catena della poppa uicht wieber aenannt.

<sup>66 (</sup>S. 297.) Barros Dec. I. liv. IV p. 320.

er (G. 299.) Examen erit. T. I. p. 3-6 unb 290.

(S. 299.) Bergt. Opus Epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis 1670 ep. CXXX unb CLII, »Prae laetitia prosiliisse te, vixque à lachrymis prae gaudio temperasse, quando literas adspexisti meas, quibus de Antipodum Orbe, latenti hactenus, te certiorem feci, mi suavissime Pomponi, insinuasti. Ex tuis ipse literis colligo, quid senseris. autem, tantique rem fecisti, quanti virum summa doctrina insignitum decuit, quis namque cibus sublimibus praestari potest ingeniis isto suavior? quod condimentum gratius? à me facio conjecturam. Beari sentio spiritus meos, quando accitos alloquor prudentes aliquos ex his qui ab ea redeunt provincia (Hispaniola insula).« Der Ansbrud Christophorus quidam Colonus erinnert, ich fage nicht an bas ju oft und mit Unrecht eitirte nescio quis Plutarchus bes Mulus Gellius (Noct. Atticae XI. 16), aber mohl an bas quodam Cornelio scribente in bent Ant: mortefdreiben bes Ronigs Theoborich an ben Rurften ber Meftper, melder aus ber Germ. cap. 45 bes Tacitus über ben mabren Uriprung bes Bernfteine belehrt merben follte.

6 (S. 300.) Opus Epistol. No. CCCCXXXVII und DLXII. Much ber begeifferte Bunbermann Sieronomus Carbanus, Bhantaftifer und bod icarffinniger Mathematifer angleich, macht in feinen phofif den Droblemen barauf aufmertiam, mas bie Erbfunde ben Thatfachen verbante, ju beren Beobachtung ein einziger Mann geleitet habe! Cardani Opera ed. Lugdun, 1663 T. II. Probl. p. 630 unb 659: at nunc quibus te laudibus afferam. Christophore Columbi, non familiae tantum, non Genuensis urbis, non Italiae Provinciae, non Europae partis orbis solum sed humani generis decus. Wenn ich bie Probleme bes Carbanus mit benen aus ber fpaten Soule bes Stagiriten verglichen babe, fo ift bei ber Bermorrenbeit und Schwäche ber phofifchen Erflarungen, welche in beiben Cammlungen faft gleichmäßig berricht, mir bod augenichein: lid und für bie Epode einer fo ploblid ermeiterten Erbfunbe darafter riftifch geworben, bag bei Carbanus ber großere Theil ber Probleme fic auf bie vergleichenbe Meteorologie begiebt. 3ch erinnere an bie Betrachtungen über bas warme Jufelflima von England im Contraft mit bem Binter in Mailand; über bie Abbangigfeit bes Sagele von electrifden Erplofionen; über bie Urfac und Richtung ber Werersfriednungen; iher das Macinum der atmosphärticken Marme und Kalite, das erst nach jedem der beiben Glittiten einer tritti; über die Höhre der Generezion unter den Tepen; über die Zemperatur, melde durch die Matmosfradjung der Sonne und aller Serren gugleich beibigs wirt; über die größen glichfafte des sich einer der Spimmels u. f. w. "Kälte ist dies Awwelendet der Waftene Licht und Waftene sind nur dem Namen nach verscheden, und in sich ungertremtlich." Card an i Opp. T. l. de vita propria p. 40; T. II. Probl. p. 624, 630—632, 653 und 713; T. III. de subtilitäte p. 417.

70 (S. 300.) S. mein Examen crit. T. I. p. 210-249. Rach ber hanbfdriftlicen Historia general de las Indias lib. I. cap. 12 mar »la carta de marear, que Maestro Paulo Físico (To6: canelli) envió à Colon«, in ben Sanben von Bartholomé belas Cafas, ald er fein Bert fdrieb. Das Schiffsjournal bes Columbus, von bem mir einen Musaug befigen (Maparrete T. I. p. 13), ftimmt nicht gang mit ber Ergablung überein, welche ich in ber Sanbichrift bes Lafad finbe, beren gutige Mittbeilung ich herrn Ternaur-Compans verbante. Das Schiffsjournal fagt: »Iba hablando el Almirante (martes 25 de Setiembre 1492) con Martin Alonso Pinzon, capitan de la otra carabela Pinta, sobre una carta que le habia enviado tres días bacia á la carabela, donde segun parece tenia pintadas el Almirante ciertas islas por aquella mar .... Dagegen fteht in ber Sanbichrift bes Las Cafas lib. I. cap. 12: »La carta de marear que embió (Toscanelli al Almirante) vo que esta bistoria escrivo la tengo en mi poder. Creo que todo su viage sobre esta carta fundó«; lib. I. cap. 38: »asi fué que el martes 25 de Setiembre llegase Martin Alonso Pinzon con su caravela Pinta á bablar con Christobal Colon sobre una carta de marear que Christobal Colon le avia embiado... Esta carta es la que le embió Paulo Fisico el Florentin, la qual vo tengo en mi noder con otras cosas del Almirante y escrituras de su misma mano que traxéron á mi poder. En ella le pinto muchas islas ... « Goll man annehmen, ber Abmiral babe in bie Carte bes Todcanelli bie gu ermartenben Infeln bineingezeichnet, ober foll tenia pintadas bloß fagen : "ber Abmiral batte eine Carte, auf ber gemalt maren . . . "?

71 (S. 302.) Ravarrete, Documentos No. 69, in T.

III. ber Vinges y deseubr. p. 565-371; Examen erit. T. 1. p. 234-249 und 252, T. III. p. 158-165 und 224. Uleber ben befrittenen erften Kandungspuntt in Bestülden f. T. III. p. 186-222. Die se berühmt gewerdene, im Jahr 1832 während ber Cholera-Chibemte von Waldener und mit ertannte Weltfarte des Juan be ia Sola, die 6 Jahre vor dem debe 6 Gelumdud entworfen ift, bat ein neues Licht über dies Erteiffrase verbreitet.

72 (S. 302.) Heber bas naturbefdreibenbe, oft bichterifche Lalent bes Columbus f. oben Rosmos Bb. 11. S. 55-57.

73 (S. 304.) S. bie Resultate meiner Untersuchung in ber Relation historique du Voyage aux Régions équinoxiales du Nonveau Continent T. II. p. 702 unb im Examen crit. de l'hist. de la Géographie T. I. p. 309.

74 (S. 304.) Bibble, Memoir of Sebastian Cabot 1831 p. 52-61; Examen crit. T. IV. p. 231.

" (S. 304.) S. die wichige Handbreiff des Andres Vernalde, Cardolico Editorio de lon Reyes Octobolicos cap. 123). Diefe Gefchlote begreift die Jahre 1488 die 1353. Bernaldey datte 1496 den Columbus, als er vom der yweiten Melfe yrtafelm, in iefen Jane aufgenommen. 3ch dabe durch die befondere Guite des Herrn Ternaut-Compans, dem die Gefchieft der Conquisifa wiese michtigs Auffläumgen verdant, yn Paris im Dec. bes Jahres 1838 biefe hanbichrift, welche im Beste meines berühmten Freundes, bes historigraphen Don Juan Baurifta Muso3, gewesen ist, frei benufen tonnen. (Bergl. Kern. Colon, Vida del Almiranto cap. 56.)

77 (S. 305.) Examen crit. T. III. p. 244-248.

- 78 (G. 305.) Das Cap Sorn murbe auf ber Erpebition bes Comenbabor Barcia be Loapfa, welche, ber bes Magellan folgenb, nach ben Moluffen bestimmt war, im Februar 1526 von Francisco be Soces entbedt. Inbef Loapfa burch bie Magellanifche Strafe fegelte, hatte fich Soces mit feiner Caravele Can Ledmes von ber Flotille getrennt und mar bis 55° füblicher Breite verfchlagen worden. »Dijéron los del buque que les parecia que era alli acabamiento de tierra«; Mavarrete, Viages de los Españoles T. V. p. 28 und 404-488. Fleurien behauptet, Socee habe nur bas Cabo del buen Successo weftlich von ber Staaten : Jufel gefeben. Gegen bas Ende bes 16ten Jahrhunderte mar bereite wieder eine fo fonder: bare Ungewißbeit über bie Bestaltung bes Landes verbreitet, baß ber Ganger ber Araucana glauben fonnte (Canto I oct. 9). bie Magellanifche Meerenge habe fich burch ein Erbbeben und burch Sebung bes Geebobens gefchloffen: wogegen Acofta (Historia natural v moral de las Indias lib. III cap. 10) bas Feuerland für ben Anfang feines großen fublichen Polarlandes bielt. (Bergl. auch Rosmos 28b. II. G. 62 und 124.)
- 10. (3.06.) Ob die Jihmen: Spprofré, nach weicher das site-strikaufied Bespektirg Parfum fid na die oft-affaitife Lendungs von Chind anschlieft, auf Martund Dreins, oder auf Hyparch, oder auf bei den Abplonier Sciencio, oder nich viellender auf fen Abplonier Sciencio, oder nich viellender auf fen Aritheteft auf der Coelo (11, 16) jurdageführt werden soll: dat ich umpfandlich am einer anderen Griffe erbierer (Examen crit. T. I. p. 164, 161 um 329, T. II. p. 370—373).
- "(6.307.) Auslo Codeanelli war als Afronom so ansgerichnet, baf Bebaim's Lebrer Okziomontanus ibm 1463 fein gegen den Carbinal Viceland de Eule gerichtetes Wert de Quadratura Circuli prejapere. Er confirmitre den größen Genomon in der Riche Santa Waria Vovelle zu Fleren, woh Ande 1462 in einem After vom 65 Jahren, ohne die Frende gebadt zu daden ich einem After vom 65 Jahren, ohne die Frende gebadt zu daden die Entdedung ded Borgefriege der guten, Hoffmung durch Silay und die des frende gebadt zu beden die Controllen der Getalten der getelen.

11 (G. 308.) Da ber Alte Continent von bem meftlichen Enbe ber iberifden Salbinfel bis gur Rufte von China faft 1300 Meribian: Untericied gabit, fo bletben ohngefahr 230° fur ben Raum übrig, ben Columbus murbe gu burdidiffen gehabt baben, wenn er wollte bis Cathai (China), meniger, menn er nur wollte bis Birangi (Rapan) gelangen. Der hier von mir bezeichnete Meribiau:Unterfchied von 230° grundet fich auf die Lage bes portugiefifchen Borgebirges St. Bincent (long. 11° 20' weitlich von Baris) und bes weit vortreten: ben dinefifden Ufere bei bem ebemale fo berühmten, von Columbus und Todcanelli oft genannten Safen Quinfap (Breite 30° 28', Lange 1170 47' bitlich von Paris). Spuonome fur Quinfap in ber Proving Efchetiang find Ranfu, Sangtideufn, Ringfgu. Der affatifche öftliche Belthanbel mar im 13ten Sabrbunbert getheilt amifchen Quinfap und Baitun (Bingbai ober Tfeuthung), welches ber Infel Formofa (bamale Tungfan) gegenüber unter 25° 5' norblicher Breite lag (f. Klaproth, Tableaux hist, de l'Asie p. 227). Der Abftand bes Borgebirges St. Bincent von Sipangi (Dipbon) ift 22 gangengrabe geringer wie von Quinfap, alfo ftatt 230° 53' obngefahr nur 2090. Auffallend ift es, bag bie alteften Mugaben, bie bed Cratofthenes und Strabo (lib. I p. 64), bem oben gegebenen Refultate von 129° für ben Meribian : Unterfcbieb ber oinovnern burd aufällige Compenfationen bis auf 100 nabe fommen. Strabo fagt gerade an ber Stelle, mo er ber moglichen Erifteng von zwei großen bewohnbaren Zeftlanbern in ber norblichen Erbbalfte gebenft, bağ unfere oizovufen im Parallel von Thing (Mtben, f. oben Sod mod Bb. II. G. 223) mehr ale 1/2 bee gangen Erbumtreifes ausmacht. Marinus Eprius, durch die Daner ber Schifffahrt von Mood hormos nach Indien, burd die irrig angenommene Richtung ber größeren Are bes cafpifchen Meeres von Beften nach Dften und bie Ueber: ichabung ber Lange bes Landmeges gu ben Gerern verleitet, gab bem Miten Continent ftatt 129° volle 225°. Die dinefifde Rufte murbe baburch bis ju ben Candmid : Infeln vorgerudt. Columbus giebt bied Refultat naturlich bem bes Ptolemaus vor, nach meldem Quinfap nur in ben öftlichen Theil bes Urdipels ber Carolinen fallen murbe. Ptolemaus fest namlich im Mimageft (II, 1) bie Rufte ber Sinae auf 180°, in ber Geographie (lib. I cap. 12) auf 17701/4. Da Columbus die Schifffahrt von 3berien gu ben Ginen auf 120°, Todcanelli gar nur auf 52° aufchlagt, fo fonnte beiben,

wenn fie bie gange bes Mittelmeers ju ohngefahr 40° icabten, bad fo gewagt icheinende Unternehmen allerbinge ein brevissimo camino beigen, Auch Martin Bebaim fest auf feinem Beltapfel. bem berühmten Globus, welchen er 1492 vollendete und welcher noch im Behaim'ichen Saufe ju Murnberg aufbewahrt wirb, bie Rufte von China (ben Ebron bes Konigs von Dango, Cam: balu und Catban) nur 100° weftlich von ben Azoren, b. i., ba Bebaim 4 Jahre in Raval lebte und mabriceinlich von biefem Dunfte ben Abftand rechnet, wieber nur 1190 40' weftlich vom Bor: gebirge St. Bincent. Columbus wird mahricheinlich Behaim in Liffabon gefannt haben, mo beibe von 1480 bis 1484 fich aufhielten. (S. mein Examen crit. de l'hist. de la Géographie T. II. n. 357-369.) Die vielen gang unrichtigen Sablen, welche man in allen Schriften über bie Entbedung von Amerita und bie bamals vermuthete Musbehnung bes öftlichen Mfiens finbet, haben mich veranlagt bie Deinungen bes Mittelaltere genaner mit benen bes claffifden Alterthums zu vergleichen.

12 (G. 308.) Bon weißen Menfchen ift in einem Canot querft befchifft ber öftlichfte Theil bes ftillen Deeres, als Monfo Martin be Don Benito, ber ben Meerhorigont mit Badco Ruffes be Balboa am 25 Gept. 1513 auf ber fleinen Bergfette von Quarequa gefeben, einige Tage barauf am 3fthmus gu bem Golfo de San Miguel berabftieg, che Balboa bie abenteuerliche Cere: monie ber Befibnabme ausführte. Schon fieben Monate fruber, im Januar 1513, melbete Balboa feinem Sofe, bag bas fubliche Meer, von welchem er bie Gingeborenen reben borte, febr leicht gu beichiffen mare: »mar muy mansa y que nunca anda brava como la mar de nuestra banda« (de las Antillas). Der name Oceano Pacifico murbe inbeg, wie Pigafetta ergablt, ber Mar del Sur (bes Balboa) erft von Magellan gegeben. Schon ebe Magellan's Erpe: bition in Stanbe fam (10 Auguft 1519), hatte bie fpanifche Regie: rung, ber es nicht an forgfamer Thatigfeit fehlte, im november 1514, gleichzeitig bem Pebrarias Davila, Gouverneur ber Proving Caftilla bel Dro (ber nordweftlichften von Gubamerita), und bem großen Seemann Juan Diag be Golis geheime Befehle ertheilt: bem erfteren, 4 Caravelen im Golfo de San Miguel bauen gu laffen, "um Entbedungen in ber nenentbedten Gubfee ju machen"; bem sweiten, von ber öftlichen Rufte Amerita's aus eine Deffnung, 61 (G. 308.) G. über bie gengraphifche Lage ber smei Unglud: licen Infeln (Can Pablo lat. 1601/4 Gub, long. 13503/4 meftlich von Paris; 3sla be Tiburones lat. 1003/4 Cub, long. 1459 bas Examen crit. T. L. p. 286 und Ravarrete T. IV. p. LIX. 52, 218 und 267. - Bu fo ruhmvollen Wappenausichmudungen, ale wir im Terte fur bie nachtommen bes Cebaftian be Clcano ermabnt baben (ber Weltfugel mit ber Infdrift: Primus circumdedisti me), gab die große Beit ber Entbedungen im Raume mehr: face Beraniaffung. Das Bappen, welches bem Columbus, "um feine Berfon bei ber nachmelt zu verberrlichen, para sublimarlow, icon ben 20 Mai 1493 gegeben wird, enthalt bie erfte Carte von Amerita, eine Infelreibe, die einem Golf vorliegt, (Dviebo, Hist. general de las Indias, ed. de 1547, lib. II cap. 7 fol. 10, a; Mavarrete T. II. p. 37; Exam. crit. T. IV. p. 236.) Raifer Carl V gab bem Diego be Orbas, ber fich rubmte ben Bulfan von Drigaba erftiegen ju baben, bas Bilb biefes Regelberges, bem Befdictefdreiber Oviebo, melder 34 3abre (von 1513-1547) ununterbrochen im tropifden Amerita lebte, Die vier fconen Sterne bes fubliden Kreuges ju Bappenidilbern (Oviebo lib. II cap. 11 fol. 16, b).

<sup>11</sup> (Θ. 309.) Θ. mein Essai politique sur le royaume de la Nouvelle-Espagne T. H. (1827) p. 239 unb φreécett, History of the Conquest of Mexico (New 90°11'843) Vol. HL p. 271 unb 336.

16. 3.11.) Geetans extbectre eine der Sandvick-Infeln 1542. Urber die Schiffchet bed Oon Jorge de Menezes (1326) und bed Abaro de Sandvera (1328) nach den Ilhas de Papuss f. Varrod da Asia Dec. IV. III. 1 сар. 16 und Navarrete T. V. p. 128. Die im britischen Winfeum allemahrte und von dem gelebrten Datrompte untersuchte Spotrographie von 3ch. Ros (1542) enthalt Umrife von Den Soland, wie auch die Cartenfammlung von Jean Balard aus Dieppe (1552), deren erfte Kenntuif wir herrn Coquebert Monbret verbanfen.

"( ... 311.) Nach bem Tode von Mendaß übernahm in der Südter (eine durch perfinition Munt und große olifedgaften aufs gegeichnete Frau Dofia Jigdela Baretos den Befehl ber Erpedition, welche erft 1506 endigte (Essai pol. sur la Nouv. Esp. T. IV. pp. 111). — Quitros südter ist einen Schiffen is Catfalium des Seconsfers im großen ein, und sein Besselle wurde medrich derfolgt (Navarrete T. I. p. LIII). Die gange Operation war, wie ich an einem anderem Orte durch das Zeugnis des Alterador von Ahprevöligse erwiesen, sown im britten Jahfundert nach unstere Zeitrechung bekannt, wenn auch wohl nicht aus Echsfien benutzt.

87 (S. 312.) S. bas vortreffliche Werf von Profesfor Meinide in Prenglau; das Festland Australien, eine geogr. Monographie, 1837 Tb. 1. S. 2-10.

\*\* (S. 314.) Diefer König harb jur Seit bed mericanliden Soniges Gravacatt, weider von 1464 bis 1477 regierte. Ein Abetamming bed Neghonacovett, eines Dichter Königs, war ber getehrt einbeimische Geschächesfedreiber Fernande de Alles Artikler vochtt, besign handfartlitide Etvonit ber Edigineraum ih 1803 im Päälafe bed Diefenigs von Werter gefehr und bie herr Precent fo gliedlich bennit fall (Conquest of Mexico Vol. 1, p. 61, 173 und 206, Vol. III. p. 112). Der agtetliche Name bed Geschächtsforferter Fernande be üben bedeutet Amilien. Gelich, herr Ternant-Compand dar 1810 eine franglische überreitung bed Mamuscripte in Paris brucken läffen. — Die Nachricht über bie langen Elephantenhauer, weiche Eddammies fammler, finder fich in Stramufer, bi. p. 109 und im Erpnanten, 43 p. 33.

w (S. 314.) Clavigere, Storia antica del Messico (Cefena 1790) T. II. p. 183. Cé ift nach den übereinstimmenden. Gerganifen von Jernan Estrés in tienen Beriefet an Anifer Cart V. von Bernal Diaz, Gomara, Doiedo und Jernandez feinem flowifet unterworfen, des jutz Gelt der Terderung von Wostergungen Grüffen in feinem Thelle von Europa Menagerien und befanische Gatten (Camminagen lebender Thiere und Phangen) entstadben watere, die man mit denen von Hanteper, Chapolieper, Istapalagen

und Tegeuco batte vergleichen tonnen, (Predcott Vol. I. p. 178, Vol. Il. p. 66 und 117-121, Vol. III. p. 42.) - Heber bie im Tert erwähnte frubefte Beachtung ber foffilen Anochen in ben ameri: tanifchen Biganten : Felbern f. Garcilafo lib. IX cap. 9, Acofta lib. IV cap. 30 und hernandes (ed. von 1556) T. l. cap. 32 p. 105.

30 (S. 317.) Observations de Christophe Colomb sur le passage de la Polaire par le méridien in meiner Relation hist. T. I. p. 506 und im Examen crit. T. III. p. 17-20, 44-51 und 56-61. (Bergl, auch Ravarrete im Reifejournal bes Columbue vom 16-30 Gept. 1492 p. 9. 15 und 254.)

\*1 (S. 318.) Ueber bie fonberbaren Berfchiebenheiten ber Bula de concesion á los Reves Catholicos de las Indias descubiertas y que se descubrieren vom 3 Mai 1493 und ber Bula de Alexandro VI sobre la particion del Oceano vom 4 Mai 1498 (erlautert in ber Bula de extension vom 25 Gept. 1493) f. Examen crit. T. III. p. 52-54. Gehr verschieden von biefer Demarcationelinie ist die in der Capitulacion de la particion del Mar Oceano entre los Reves Catholicos y Don Juan Rey de Portugal pom 7 Junius 1494 bestimmte Scheibungelinie, 370 leguas (gu 171/, auf einen Mequatorialgrad) weftlich von ben capverbifden Infeln. (Bergl. Ravarrete, Coleccion de los Viages y descubr. de los Esp. T. II. p. 28-35, 116-143 und 404, T. IV. p. 55 und 252.) Die lestgenannte, welche ju bem Bertauf ber Molutten (de el Maluco) an Bortugal 1529 fur bie Gumme von 350,000 Golb: bucaten geführt bat, ftanb in feiner Begiebung mit magnetifden und meteorologifden Bhantafien. Die pabftlichen Demarcatione. linien perdienen aber barum bier eine genquere Anführung, weil fie, wie im Terte ermabnt ift, einen großen Ginfing auf die Beftrebnngen nach Bervolltommnung ber nautifchen Uftronomie und befonders ber Langenmethoben ausgeubt haben. Recht mert: murbig ift es auch, bag bie Capitulacion vom 7 Jun. 1494 icon bas erfte Beifpiel von ber feften Bezeichnung eines Meribians burch in Relfen eingegrabene Marten ober errichtete Thurme giebt. Es wird befohlen: »que se haga alguna señal ó torre« úberall, mo ber Grengmeridian von Dol ju Dol in der öftlichen ober weftlichen Salbtugel eine Infel ober einen Continent burchichneibet. In ben Continenten foll die raya, von Diftang ju Diftang, burch eine Reibe 31

folder Beiden ober Ehurme fenntlich gemacht werben; mas allerbings fein fleines Unternehmen gewesen ware!

12 (G. 319.) Gebr bemertenemerth fcheint mir gu fein, bag ber frübefte claffifde Coriftfteller über ben Erbmagnetismus, Billiam Bilbert, bei welchem man nicht die geringfte Renntniß ber dinefifchen Litteratur vermutben fann, bod ben Seecompaß fur eine dinefifde Erfindung balt, bie Marco Polo nach Europa gebracht babe: Illa quidem pyxide nihil unquam humanis excogitatum artibus humano generi profuisse magis, constat. Scientia nauticae pyxidulae traducta videtur in Italiam per Paulum Venetum, qui circa annum MCCLX anud Chinas artem pyxidis didieit.« (Guilielmi Gilberti Colcestrensis, Medici Londinensis, de Magnete Physiologia nova, Lond, 1600 p. 4.) Die Cinfuhrung burch Marco Dolo, beffen Reifen in bie Sabre 1271-1295 fallen, ber alfo nach Italien gurudfehrte, ale Supot be Provine in feinem Gebichte bee Seecompaffes, wie Jacques be Bitro und Dante, ale eines langft befannten Inftrumented gebacht hatten, ift burch nichte begrundet. Che Marco Dolo abreifte, icon in ber Mitte bee 13ten Jahr= bunberte, bebienten fich Catalanen und Basten bes Seecompaffed. (S. Raymundus Lullus in ber Abhandlung de contemplatione, hie 1272 gefchrieben ift.)

38 (S. 321.) Dad Reugnif über ben fterbenben Gebaftian Cabot f. in ber mit vieler biftorifder Rritit abgefaßten Schrift von Bibble, Memoir of Seb. Cabot p. 222. "Man fennt", fagt Bibble, "mit Genquiafeit meber bad Tobediabr noch ben Regrabnifiort bed großen Seefabrere, ber Großbritannien faft einen Continent gefdentt unb ohne ben (wie ohne Gir Malter Ralegh) vielleicht bie englifche Gprache nicht von vielen Millionen ber Bewohner Amerifa's gefprocen murbe." - Ueber bie Materialien, nach benen bie Bariatione: Carte bee Monfo be Sta. Erug conftruirt mar, wie über bie Bariatione: Compaffe, beren Borrichtung icon jugleid erlaubte Connenboben ju nehmen, f. Mararrete, Noticia biografica del Cosmografo Alonso de Santa Cruz p. 3-8. Der erfte Bariatione: Compag mar fcon vor 1525 von einem funftreichen Apothefer aus Gevilla, Relipe Buillen, ju Stande gebracht. Das Beftreben bie Richtung ber magnetifden Declinationd : Eurven genauer tennen ju lernen mar fo groß, baß 1585 Juan Jayme mit Francifco Ball bloß beehalb von Manila nach Mcapulco fcbiffte, um ein von ibm erfunbenes Declinatione : Inftrument in ber Gubfee gu prufen. G. mein Essal polit. sur la Nouv. Esp. T. IV. p. 110.

34 (S. 321.) Acofta, Hist. natural de las Indias lib. 1 cap. 17. Diefe vier magnetiffen Linien obne Moweichung haben Sallen burch die Streitigleiten zwifcen Henry Bond und Beedborrow duf die Beberie von vier magnetifden Polen geführt.

8 (S. 321.) Silbert, de Magnete Physiología nova lib. V cap. 8 pag. 200.

"(C. 322.) In ber gemäßigten und falten Bone ist bief krimmung ber Jostbermen gwicken ben meiltichen Küften won Erropa und ben öftlichen Küften von Vorbamertle allerdings allgemetl., aber im Jonneren ber Teropen- Jone lanfe bei Jostbermen bem Meenator fast parallet; und in ben rassen bei die Jostbermen ber Werten ber berichter fieht, blieben unbeachtet die Untersfässeh bes Seer und Landflinds sie der Oft und Wosspillen, zu finfüß ber Breite und ber abst. die die Afrika megmeden. Wergal, ble mertwärdisch Betrachtungen über die Klimate, melde in ber Vida del Almirante cap. 66 jusammengsselft find.) Die frühe Wähnung bes Geulmubu von der Krimmung ber Jostbermen im attantischen Decen war wohl begründer, wenn man sie aus bie ausspertreptische gemäßigten und katte) gone beschaften.

or (S. 322.) Eine Beobachtung von Columbus (Vida del Almirante cap. 55, Examen crit. T. IV. p. 253, Kosmos Bb. I. S. 479).

"(S. 322.) Der Admital, fast Fernande Solon (Vida del Alm. cap. 88), sheited bem Mingan und ber Debtigktiet ber Bullet, nelde die Modern der Berge bedeten, die vielen erfrischende, die Verle abliebliem Regenstiffe up. deme er aufgefeit war, so lange er länge der Küfte von Jamaica hinsegtie. Er bemert der die Verlemene der die Sojo war auf Wadelre, auf den auf die Walfermenge den de sojo war auf Wadelre, auf den die Bediene und apstischen jake die Godien verbeiteren, die Kregen die ich Edmin abgedonen des meder Godienten verbreiteren, blie Kregen desschied bei der die Verlegen die fich bei der die Verlegen die fich bei der die verlegen die fich viel seiteren geweben sie, wiede Godienten verbreiteren, die Kregen die ficht viel seiteren geweben sie, wiede Godienten verbreiteren, die Kregen die ficht viel seiteren geweben find." Diese Warnung ist der und ein dates gehörden.

\*\* (S. 323.) Rosmos Bb. I. S. 355 und 482, Examen crit. T. IV. p. 294, Asie centrale T. III. p. 235. Die

Infdrift von Abulis, faft anberthalb taufend Jahre alter als Unghiera, fpricht von "abpffinischem Schnee, in ben man bis an bie Anie verfinft".

we (S. 324). Zeonardo ba Binti faşt onn birfem Bêrfabrun febr febru questo è il methodo da osservarain nella ricerca de fenomeni della natura. S. Benturti, Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci 1797 p. 31; Munertti, Memorrie storiche sò la vita di Lionardo da Vinci, Milano 1804 p. 143 (in feinre Musgade de Tratato della Pittura, T. XXXIII. der Classici Italiani). Bêrwell, Philos. of the inductive Sciences 1840 Vol. II. p. 388-370; Bremfer, Life of Newton p. 332. Die meiften physikalificher Merichen de Meinfall ben 11498.

1 (S. 325.) Bie groß bie Mufmertfamteit auf Daturericheis nungen von fruber Beit an bei ben Seeleuten gewefen ift, ertennt man auch in ben alteften fpanifden Berichten. Diego be Lepe 1. 28. fant 1499 (wie eln Beuguiß in bem fifcalifchen Proceffe gegen ble Erben von Chriftoph Columbus es und lehrt) mittelft eines mit Rlappen : Bentilen verfebenen Gefaßes, welches fic erft am Meeresboben öffnete, bag weit von ber Munbung bes Drinoco eine 6 Raben bide Schicht fußen BBaffere bas Galamaffer bebedt (Mavarrete, Viages y descubrim. T. III. p. 549). Colum: bus icopfte im Guben ber Infel Cuba mildweißes Geemaffer ("weiß, ale mare Debl bineingestreut"), um es in glafchen mit nach Spanien ju nehmen (Vida del Almirante p. 56). 3ch mar ber Langenbestimmungen wegen an benfelben Buntten, und es bat mich Bunber genommen, baf bem alten erfahrenen Mbmiral bie auf Untiefen fo gewohnliche trube, mildweiße Rarbe bes Gee= maffere eine neue, unerwartete Erfcheinung habe fein tonnen. -Bas ben Golfftrom felbft betrifft, ber als ein wichtiges tosmifches Phanomen au betrachten ift, fo maren bie Birtungen beffelben fcon lange vor ber Entbedung von Amerita auf ben agorifchen und canarifden Infeln burd Aufdwemmung von Bambuerobr, Plnus : Stammen und fonberbar geftalteten Leichnamen aus ben Antillen, ja felbft burch bie unwillführliche Landung von fremben Menfchen in Canote, "bie nie untergeben tonnen", vielfach beob: achtet worben. Man fcrieb biefelben aber bamale allein ber Starte von Beftfturmen ju (Vida del Almirante cap. 8: Berrera Dec. I. lib. I cap. 2, lib. IX cap. 121: ohne nach bie von der Michtung der Minie quan unabönige Benegung der Wasser, die, gleichsam rückvirtende Insterio des pelagischen Stromes assen Often und Südorien, d. d. den Minister der Michtung der Auftrage in d

- <sup>2</sup> (S. 327.) Examen crit. T. III. p. 26 unb 66-99; Stofmof 28b, I. S. 328 unb 330.
- " (S. 327.) Alonfo de Ercilla hat in ber Araucana bie Stelle bes Garcilafo nachgeahmt: Climas passe, mude constelaciones; f. Kosmos Bb. II. S. 121 Anm. 62.
- 4 (S. 328.) Petr. Mart. Ocean. Dec. 1. lib. IX p. 96; Examen crit. T. IV. p. 221 und 317.
- <sup>5</sup> (S. 328.) Mcofta, Hist. natural de las Indias lib. I cap. 2; Migaub, Account of Harriot's astron. papers 1833 p. 37.
- \* (E. 329.) Pjagfefta, Primo Viaggio intorne al Globo terracqueo, pubbl. Ac. Amoretti 1809. p. 46; 38a mufit Vol. I. p. 335, c; Vetr. Watr. Ocean. Dec. III. ibi. I. p. 217. (2006 for Wegelenstein, bi Maphiera Dec. III. ibi. X. p. 204 uni Dec. III. ibi. X. p. 2022 anfibrt, muß bie Erdie ber Oceanica bed Unghtera, welche von ben Wagetlantifern Boitet na banbett, pwifden 1514 und 1516 gifderirben worden fein.) Mabrea Gerfalt (Namufit Vol. I. p. 177) beideribt and in chem Striefe an Glutiane be? Webelt bir freisfermigt rannslatzeifed Bener ur pwifden Vubeculus major und mior arbiblett, fielden mit g Hydrae; Examen crit. T. V. p. 231 238. libere Vetrud Erbebet von Gemben um Soumtann, ben Gedlich bed Wattbematifer Plancius f, ciann bilbertifern Mufifa von Diberé in Genum ander? d 3 gabrud für 1806. 248.
- 7 (S. 330.) Bergleiche die Untersuchungen von Delambre und Ende mit 3 beler, Urfprung ber Sternnamen S. XLIX,

263 und 277; auch mein Examen crit. T. IV. p. 319-324, T. V. p. 17-19, 30 und 230-234.

. (6. 331.) Plin. II, 70; 3 beler, Sternnamen 6. 260 und 295.

" (G. 332.) 3ch habe an einem anderen Orte bie 3meifel, welche mebrere berühmte Commentatoren bes Dante in neueren Beiten über bie quattro stelle geaußert, ju lofen gefucht. Um bas Problem in feinem gangen Umfang gu faffen, muß bie Stelle lo mi volsi . . . . (Purgat. I v. 22-24) mit ben anberen Stellen: Purg. I v. 37. VIII v. 83-93, XXIX v. 121, XXX v. 97, XXXI v. 106 und Inf. XXVI v. 117 und 127 verglichen werden. Der Mailander Aftronom De Cefaris hielt Die brei facelle (Di che'l polo di quà tutto quanto arde und welche untergeben, wenn bie vier Sterne bee Rreuges aufgeben) fur Canopue, Achernar und Komahaut. 36 habe verfuct Die Comierigfeiten burch Die nachfol= genden Betrachtungen ju lofen: »Le mysticisme philosophique et religieux qui pénètre et vivifie l'immense composition du Dante, assigne à tous les objets, à côté de leur existence réelle ou matérielle, une existence idéale. C'est comme deux mondes, dont l'un est le reslet de l'autre. Le groupe des quatre étoiles représente, dans l'ordre moral, les vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance; elles méritent pour cela le nom de »saintes lumières, tuci sante«. Les trois étoiles »qui éclairent le pole«, représentent les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Les premiers de ces êtres nous révèlent eux-mêmes leur double nature; ils chantent; »Ici nous sommes des nymphes, dans le ciel nous sommes des étoiles; Noi sem qui Ninfe, e nel ciel semo stelle.« Dans la Terre de la vérité, le Paradis terrestre, sept nymphes se trouvent réunies: In cerchio le facevan di se claustro le sette Ninfe. C'est la réunion des vertus cardinales et théologales. Sous ces formes mystiques, les objets réels du firmament, éloignés les uns des autres, d'après les lois éternelles de la Mécanique céleste, se reconnaissent à peine. Le monde idéal est une libre création de l'ame, le produit de l'inspiration poétique.« (Examen crit. T. IV. p. 324-332.)

10 (S. 332.) Acofta lib. I cap. 5. Bergl. meine Relation historique T. I. p. 209. Da bie Sterne a und γ bes fublichen

Rreuged faft einerlei Geradauffteigung baben, fo ericeint bas Rreus fenfrecht, wenn es durch den Meridian geht; aber die Gingeborenen vergeffen nur gu oft, bag diefe Simmeldubr jeben Tag um 3' 56" por: eilt. - Mile Berechnungen über bas Gichtbarfein füblider Sterne in nordlichen Breiten verbante ich ben freundichaftlichen Mittheilnngen bes Berrn Dr. Galle, der guerft ben Planeten von Le Berrier am Simmel aufgefunden. "Die Unfiderbeit ber Berechnung, nach welcher ber Stern a bes fubliden Kreuses, mit Rudficht auf Refraction. fur 52° 25' nordlicher Breite um bas 3abr 2900 por ber drift: liden Beitrednung anfing unfichtbar ju merben, fann vielleicht mebr ale 100 Sabre betragen, und murbe fic auch bei ftrengfter Berechnungeform nicht gang beseitigen laffen, ba bie eigene Bewegung ber Rirfterne fur fo lange Beitraume mobl nicht gleich: formig ift. Die eigene Bewegung von a Crucis beträgt etwa 1/, Secunde jabrlid, meift im Ginne ber Rectafcenfion, Bon ber burd Bernachlaffigung berfelben erzengten Unficherheit fteht gu erwarten, bag fie die obige Beitgrenge nicht überfteige."

" (S. 334.) Barrod da Asia Dec. I. liv. IV cap. 2 (1778) p. 282.

12 (S. 334.) Navarrete, Coleccion de los Viages y Descubrimientos que hiciéron por mar los Españoles T. IV. p. XXXII (in der Noticia biografica de Fernando de Magallanes).

13 (3. 335.) Barros Dec. III. Parie 2. 1777 p. 650 und 658-662.

" (G. 335.) Die Sönigium (érciti en Columbist: "Nototros mismos, y no otro alguno, habemos vito algo del libro que nos dejistes (cin Occificiornal, in bem der mifitantice Cermann alle numerificen Singaben von Occidiornal de Difiançim weg-schaffin hatti; quanto mas en esto platicamos y remos, concemos cuan gran cosa ha seido este negocio vuestro y que habeis sabido en ello mas que nunca se pensó que pudiera saber ninguno de los nacidos. Nos parece que seria bien que lleissaces con vou nu huen Estrolog, y nos pareccia que seria bueno para esto Fray Antonio de Marchena, porque es buen Estrologo y siempre nos pareció que se conformaha con vuestro parecere. Uber

biefen Marchena, ber ibentifch ift mit Fran Juan Beres, bem Guar= bian bes Rloftere be la Rabiba, in welchem Columbus in feiner Armuth 1484 bie Monche "fur fein Rind um Brobt und BBaffer aufprach", f. Navarrete T. II. p. 110, T. III. p. 597 und 603 (Mufiog, Hist. del Nuevo Mundo lib. IV f. 24). - Die aftronomifden Ephemeriben nennt Columbus eine vision profetica in einem Briefe an Die Christianissimos Monarcas aus Samaica vom 7 Jul. 1503 (Ravarrete T. I. p. 306). - Der portugie: fifche Aftronom Rup Falero, aus Enbilla geburtig, von Carl V 1519 angleich mit Magellan aum Caballero de la Orden de Santiago ernaunt, fpielte eine wichtige Rolle in ben Buruftungen gu Magel= lan's Beltumfeglung. Er batte eine eigene Abbanblung über die Langenbestimmungen fur Magellan angefertigt, von welcher ber große Befdichteichreiber Barros einige Capitel banbidriftlich befaß (Examen crit. T. I. p. 276 und 302, T. IV. p. 315); mahr= fcbeinlich biefelbe, welche 1535 in Gevilla bei Johann Eromberger gebrudt worden ift. Navarrete (Obra postuma sobre la Hist, de la Nautica y de las ciencias matematicas 1846 p. 147) hat bas Buch felbft in Spanien nicht auffinden tonnen. Ueber bie vier Langenmethoben, bie Ralero burch Gingebung feines Demonio familiar befaß, f. herrera Dec. II. lib. II cap. 19 und Mavarrete T. V. p. LXXVII. Spater machte ber Cosmo: graph Alonfo be Canta Erus, berfelbe, welcher (wie ber Apotheler aus Cevilla Felipe Guillen 1525) bie Lange burch bie Bariation ber Dagnetnabel ju beftimmen verfucte, unausführbare Bor= folage, ju bemfelben 3med burd Uebertragung ber Beit gu gelangen; aber feine Chronometer maren Gand: und Bafferubren, Rabermerte burd Gewichte bewegt, ja felbit "in Del getrantte Dochte", Die in febr gleicher Beitbaner abbraunten! - Digafetta (Transunto del Trattato di Navigazione p. 219) empfieblt Monbhohen im Meribian. Bon ben Lunar : Langenmethoben fagt Amerigo Befpucci febr naiv und mahr; ber Bortheil, welchen fie gemabren, entfpringe aus bem corso più leggier de la luna (Ca: novat, Viaggi p. 57).

16 (S. 338.) Die ameritanische Menschenrace, eine und dieselbe von 65° nördlicher bis 55° siddlicher Breite, ging vom Jagote leden nicht durch die Stuffe des hirtenleben gum Aderban über. Dieser Umftand ist um so merstwürdiger, als der Bison, von welchem ungeheure Beerben umberfcmarmen, ber Babmung fabig ift und viel Mild giebt. Benig beachtet ift ble Radricht, bie man in Gomara (Historia gen, de las Indias cap. 214) tieft und nach ber im Rorbmeften von Merico unter 40° Breite noch im 16ten Jahrhunderte ein Boltoftamm lebte, beffen größter Reich: thum in heerben gegabmter Bifond (bueyes con una giba) beftanb. Bon blefen Thieren erbielten bie Gingeborenen Stoff jur Beflei: bung, Speife und Trant, mabriceinlich Blut (Bredcott, Conquest of Mexico Vol. III. p. 416); benn bie Abneigung gegen Dild, ober weulgstene ber Richtgebrauch berfelben, icheint, por ber Antunft ber Europäer, allen Gingeborenen bes Reuen Continente mit ben Bewohnern von China und Cocinchina gemein gemefen au fein. Allerdings agb es von je ber in bem gebirgigen Theile von Quito, Peru und Chili Beerben gabmer Lamas. Diefe Beerben maren aber ber Reichtbum von Boitern, welche angefiebelt fich mit ber Eultur bes Bobens befchaftigten; in ben Corbilleren von Subamerita fanb man teine Birtenvolter, fein Birtenleben. Bas find die "gegahmten Sirfce" bei ber Punta be G. Selena, beren ich Ermabnung finde in Berrerg Dec. II. lib. X cap. 6 (T. 1. p. 471, ed. Amberes 1728)? Diefe Siriche follen Mild und Rafe gegeben haben; ciervos que dan leche y queso y se crian en casa! Aus welcher Quelle ift Diefe Rotis gefcopft? Gie tann aus teiner Bermechfelung mit ben gemeib: und borniofen Lamas ber falten Bergregion entftanben fein, von benen Barcitafo (Comment. reales P. I. lib. V cap. 2, p. 133) bebauptet, baf fie in Beru, befonbere auf ber Sochebene bes Collao, jum Pflugen gebraucht murben. (Bergl. auch Debro be Cieca be Leon, Chronica del Peru, Sevilla 1553, cap. 110 p. 264.) Diefe Unwenbung fceint wohl nur eine feltene Mudnahme, eine Localfitte gemefen su fein. Denn im allgemeinen mar ber ameritanifde Deufdene ftamm burd Mangel von Sausthieren darafterifirt, mas auf bad Ramilienleben tief einwirfte.

<sup>14</sup> (S. 338.) Ueder die Hoffnung, weiche Lutber bei ber Andeiburung feines großen freisnungen Wertes jurcht vorzugsweife auf die zugend Deutschlands feste, f. die merkwärdigen Ausgenale unt einem Beiefe vom Monat Juniud 1368 (Neanber de Vicello v. 71.

17 (S. 339.) 3ch habe an einem anberen Orte gezeigt, wie

Die Renntnig ber Epoche, in welcher Befpucci jum toniglichen Dber-Biloten ernannt murbe, allein icon bie, querft von bem Mitro: nomen Schoner in Rurnberg 1533 erfonnene Antlage wiberlegt, bas Bespucci die Borte Terra di Amerigo liftig in die von ibm umgeanberten Ruftentarten eingefdrieben babe. Die bobe Achtung, melde ber fpanifde Sof ben bobrograpbifden und aftronomifden Renntniffen bes Umerigo Befpucci fcentte, leuchtet beutlich berpor aus ben Borfdriften (Real titulo con extensas facultades), bie ibm gegeben murben, ale man ibn am 22 Mars 1508 sum Piloto mayor ernannte (Mavarrete T. III. p. 297-302). Er wird an bie Spite eines mabren Deposito hydrografico geftellt und foll fur bie Casa de Contratacion in Gevilla, ben Centralpuntt aller oceanischen Unternehmungen, eine allgemeine Ruftenbefdreibung und ein Dofitione : Bergeichnif (Padron general) anfertigen, in bem jabrlich alles neu Entbedte nachgutragen mare. Aber icon 1507 ift ber Dame Americi terra von einem Danne, beffen Erifteng bem Befpucci gewiß unbefannt geblieben mar, von bem Geographen Balbfeemuller (Martinus Splacomplus) aus Freiburg im Breisgau, bem Borfteber einer Druderei gu St. Die in Lothringen, in einer fleinen Weltheidreibung, Cosmographiae Introductio, insuper quatuor Americi Vespucii Navigationes (impr. in oppido S. Deodati 1507), für ben Reuen Continent porgeichlagen morben. Ringmann, Drofeffor ber Cosmographie in Bafel (befannter unter bem Ramen Philefius), Splacomplus und ber Dater Gregorius Reifd, Berausgeber ber Margarita philosophica, maren genane Freunde. In ber letten Schrift findet fic eine Abbandlung bes Splaco: molus uber Architectur und Perfpective von 1509 (Examen crit. T. IV. p. 112). Laurentius Phrifius in Mes, ein Freund bes Splacomplus und wie biefer von bem mit Befpucci in Briefmedfel ftebenben Bergog Renatus von Lothringen befcutt, nenut ben Splacomplus einen Berftorbenen in ber Strasburger And: gabe bes Ptolemaus von 1522. Die in biefer Musgabe enthaltene von Splacomplus gezeichnete Carte bes Reuen Continents bietet jum erften Dale in ben Musgaben ber Geographie bes Ptolemaus ben Ramen America bar. Dach meinen Unter: fudungen mar inbes icon zwei Sabre fruber eine Beltfarte von Detrus Apianus ericienen, welche einmal bes Camers Musgabe

bes Solinus, ein zweites Dal ber Babianifchen Ausgabe bes Mela beigefügt ift und, wie neuere dinefifche Carten, ben Ifthmus pon Banama burchtrochen barftellt (Examen crit. T. IV. p. 99-124, T. V. p. 168-176). Gehr mit Unrecht hat man ebemale die jest in Beimar befindliche Carte aus ber Chner'fchen Bibliothet ju Rurnberg von 1527 und bie bavon verfchiebene, von Guffefelb geftochene bes Diego Ribero von 1529 fur bie alteften Carten bed Renen Continente gebalten (a. a. D. T. II. p. 184, T. III. p. 191). Befpucci batte mit Juan be la Cofa, beffen, volle feche Sabre vor bed Columbus Tobe, 1500 im Puerto be Canta Maria gezeichnete Carte ich querft befannt gemacht babe, in ber Erpebition von Mlonfo be Sojeba 1499 bie Ruften von Cubame: rita befucht, ein Sabr nach Chriftoph Columbus britter Reife. Befpucci batte gar teinen 3med haben tonnen eine Reife vom Jahre 1497 an fingiren, ba er fomobl ale Columbus bis an ihren Tob feft überzeugt gemefen find nur Theile bes öftlichen Afiens berührt au baben. (Bergl. ben Brief bes Columbus an ben Pabft Mleran: ber VI vom Februar 1502 und einen anderen an bie Roniginn Ifabella vom Juliud 1503 in Ravarrete T. I. p. 304, T. II. p. 280, wie Befpucci's Brief an Dier Fraucefco be' Mebici in Ranbini. Vita e Lettere di Amerigo Vespucci p. 66 und 83.) Debro be Lebesma, Pilot bed Columbus auf ber britten Reife, fagt noch 1513 in bem Proceffe gegen bie Erben, bag man Darla fur einen Theil pon Mfien balte, la tierra firme que dicese que es de Asiaa; navarrete T. III. p. 539. Die oft gebrauchten Beriphrafen Mondo nuovo, alter Orbis, Colonus novi orbis repertor fteben bamit nicht in Biberfpruch, ba fie nur auf nie vorher gefebeue Begenben beuten und eben fo von Strabo, Mela, Tertullian, Ifibor von Cevilla und Cabamofto gebraucht merben (Examen crit. T. I. p. 118, T. V. p. 182-184). Doch mehr ale 20 Jahre nach bem Tobe von Befpucci, ber 1512 erfolgte, ja bis ju ben Berlaumbungen von Schoner im Opusculum geographicum 1533 und von Gervet in ber Lvoner Mudgabe ber Geographie bed Ptolemaud von 1535 findet man feine Rlage gegen ben forentiner Geefabrer. Chriftoph Columbus nennt ibn ein Jahr vor feinem Tobe einen Mann "von bem unbefcoltenften Charafter (mucho hombre de bien), alles Bertrauene murbig, immer geneigt ibm nuglich ju fein" (Carta à mi muy caro

fijo D. Diego in Mavarrete T. I. p. 351). Eben fo moble wollend fur Befpucci find Kernando Colon, welcher bas Leben feines Batere erft gegen 1535, vier Sabre por feinem Tobe, in Gevilla abfaßte und mit Juan Befpucci, bem Reffen bes Umerigo, 1524 ber aftronomifden Junta gu Babajog und ben Berbanblungen über ben Benit ber Moluffen beimobnte; Detrud Marter be Ungbiera, ber perfonliche Freund bes Abmirals, beffen Briefmechfel bis 1525 reicht; Oviedo, ber alles auffnct, mas ben Ruf bes Colum: bus vermindern fann; Ramufio und ber große Befdichtefdreiber Buicciarbini. Wenn Amerigo abfichtlich bie Beitepochen feiner Reifen batte verfalfchen wollen, fo murbe er fie mit einander in Uebereinstimmung gebracht haben, nicht bie erfte Reife 5 Monate nach bem Antritt ber zweiten geendigt haben. Die Bablens vermirrungen in ben vielen Ueberfegungen felner Reifen find nicht ibm jugufdreiben, ba er feinen blefer Berichte felbft beransaegeben. Golde Sablenvermechfelungen maren übrigene in ben Drudfdriften bes 16ten Sabrbunberte febr gewöhnlich. Dviebo hatte ale Ebel= fnabe ber Koniginn ber Undieng beigewohnt, in welcher Ferdinand und Ifabella 1493 ben Abmiral nach feiner erften Entbedungereife in Barcelong pomphaft empfingen. Er bat breimal bruden laffen, bağ ble Anbieng im Jahr 1496 ftatt fand, ja fogar bag Umerita 1491 entbedt murbe. Gomara lagt baffelbe, nicht mit Biffern, fondern mit Borten bruden und fest bie Entbedung bet Eierra firme von Umerita in 1497, alfo genau in bas fur ben Ruf bes America Befpucci fo perbananisvolle Jabr (Examen crit. T. V. p. 196 - 202). Aur bas gang foulblofe Benehmen bee Rlorens tinere, ber nie bem Reuen Continente felnen Ramen beigulegen verfuct bat, aber burd feine Rubmredigfeit in ben Berichten an ben Gonfaloniere Diero Coberini, an Dierfrancesco be' Mebici und an Bergog Renatus II von Lothringen bas Unglud gehabt bat Die Aufmertfamteit ber Rachwelt mehr auf fich gu gieben, ale er es verbiente, fpricht am meiften ber Proces, welchen ber Fifcal in ben Jahren 1508 bis 1527 gegen bie Erben von Chriftoph Colum: bus führte, um ihnen bie Privilegien und Rechte gu entzieben. die bem Abmiral bereite 1492 von ber Krone verlieben maren. Amerigo trat in Staatebienft ale Piloto mayor in bemfelben Sabr ale ber Procef begann. Er lebte noch vier Jahre lang in Sevilla mabrend ber Fuhrung bes Proceffes, in welchem entichieben werben

follte, welche Theile bes Renen Continents von Columbus querft berührt worben maren. Die elenbeften Gerüchte fanben Bebor und bienten bem Rifcal gur Unflage. Dan fucte Beugen in Santo Domingo und allen fpanifchen Safen, in Moguer, Palos und Gevilla, gleichfam unter ben Angen von Amerigo Befpucci und feines Reffen Juan. Der Mundus Novus, gebrudt bei Johann Otmar an Mugsburg 1504, bie Raccolta di Vicenza (Mondo Novo e paesi novamente retrovati da Alberico Vespuzio Fiorentino) von Aleffanbro Borgi 1507, gewöhnlich bem Fra: cangle bi Montalbobbo angefdrleben, bie Quatuor Navigationes von Martin Balbfeemuller (Splacomplus) maren icon ericienen; feit 1520 gab es Beltfarten, auf benen ber Rame America, welchen Splacomplus 1507 porgefdlagen und Joachim Babianus 1512 in einem Briefe aus Bien an Rubolph Mgrlcola belobt hatte, eingefdrieben mar; und bod murbe ber Mann, welchem in Deutid: land, in Franfreich und Italien weit verbreitete Schriften eine Reife nach ber Elerra firme von Paria im Jahre 1497 gufdrieben, von bem Rifcal in bem bereits 1508 begonnenen und 19 Sabre lang fortgeführten Proceffe weber perfonlich citirt, noch ale Bor: ganger und Biberfacher bes Columbus genannt? Barum murbe nicht nach bem Tobe bes Umerlag Befpucci (22 Rebr. 1512 in Gevilla) feln Reffe Juan Befpucci, wie es mit Martin Alonfo und Bi: cente Danes Dingon, mit Inan be la Cofa und Monfo be Sojeba gefcab, berufen worden feln, um ju bezeugen, bağ bie Rufte von Paria, bie nicht als "feftes Land von Mfien", fonbern megen ber naben und einträglichen Perleufifcheret einen fo großen Werth batte, bereite vor Columbus, b. b. vor bem 1 Muguft 1498, von Amerigo berührt worben fei? Diefe Mlotbenubung bes wichtlaften Bengniffes bleibt unerflarbar, wenn Amerigo Befpucct fich je gerühmt batte eine Entbedunge: reife 1497 gemacht ju baben, wenn man bamale auf bie verworrenen Beitangaben und Drudfebler ber Quatuor Navigationes Irgend einen ernften Berth gelegt batte. Das große noch unge: brudte Bert eines Freundes bes Columbus, Fran Bartholomé be las Cafas (bie Historia general de las Indias), ift, wie wir febr bestimmt miffen, in ben einzelnen Thellen gu febr verichiebenen Epochen gefdrieben. Es murbe erft 15 Jahre nach bem Tobe bed Amerigo, 1527, begonnen und 1559 vollenbet, fieben 3abre por bem, im 92ten Lebendiabr erfolgten Tobe bes grelfen

Berfaffere. Lob und bitterer Tabei find barin munberbar gemifct. Dan fieht ben haß und ben Berbacht bes Betruges gunehmen, je mehr ber Ruf bes forentinifden Seefabrere fic verbreitet. In ber Borrebe (Prologo), die querit geidrieben morben ift, beift es: "Mmerigo ergabit, mas er in zwei Reifen nach unferen Indien unternommen; bod ideint er mande Umftanbe veridwiegen gu haben, fei es geftiffentlich (a saviendas) ober weit er fie nicht beachtete. Deshalb haben ibm Ginige angefdrieben, mas Unberen gebort, benen es nicht entrogen merben follte." Eben fo gemäßigt ift noch bas Urtheit Lib. I cap. 140: "Sier muß ich bes Unrechts ermabnen, weiches Amerigo icheint bem Momiral gethan gu baben ober vielleicht Die, weiche feine Quatuor Navigationes bruden liegen (6 los que imprimieron). Es mirb ibm allein, ohne Unbere gu uennen, die Entbedung bes Reftjandes jugefdrieben. Unf Carten foll er ben Ramen Mmerica gefest und fo gegen ben Mbmirgi funbiich gefehit haben. Da Amerigo fprachgemandt mar und gierlich gu idreiben mußte (era latino v eloquente), fo bat er fich für ben Muführer ber Erpedition bes Sojeba in bem Briefe an ben Ronig Renatus ausgegeben. Er mar jeboch nur einer ber Steuerleute, wenn gieich erfahren im Geemefen und geiehrt in ber Cosmographie (hombre entendido en las eosas de la mar y docto en Cosmographia) . . . . In ber Beit ift perbreitet morben, er fei ber Erfte gemefen am feften Lande. Sat er dies mit Mbfict verbreitet, fo ift es große Bod: beit; und mar auch feine mirtiide Abfict ba, fo fiebt es boch banach aus (clara pareze la falsedad: y si fué de industria hecha, maldad grande fué; y ya que no lo fuese, al menos parezelo) . . . . . Amerigo foll im Sabr 7 (1497) abgereift fein: eine Mngabe, bie freitich nur ein Schreibverfeben gu fein icheint, nicht eine bod: willige (pareze aver avido verro de pendola y no mațicia), weti er nach 18 Monaten will gurudgefommen fein. Die fremben Schrift: fteiter nennen bad gand America. Es follte Coiumba beigen." Diefe Stelle zeigt beutlich, bag Cafas bis babin ben Mmerigo feibft nicht befchulbigt ben Ramen America in Umlauf gebracht gu haben. Er faat: an tomado los escriptores extrangeros de nombrar la nuestra Tierra firme America, como si Americo solo y no otro con él y antes que todos la oviera descubierto. 3n Lib. I cap. 164-169 und Lib. II cap. 2 bricht aber ber gange Sag auf ein: mal aus. Es wird nichte mehr einem biogen Berfeben in ber

Bablenangabe ber Jahre ober ber Borliebe ber Fremben fur Mmes rigo quaefdrieben; alled ift abfichtevoller Betrug, beffen Amerigo felbft fic foulbig gemacht (de industria lo hizo .... persistió en el engaño . . . de falsedad està claramente convencido'. Bartholomé be lad Cafas bemubt fich noch an beiben Stellen bem Amerigo fpeciell nadunmeifen, baf er in feinen Berichten bie Reibefolge ber Greigniffe ber zwei erften Reifen verfalfot, mandes ber erften Reife angetheilt babe, mas auf ber ameiten gescheben, und umgefebrt. Muf: fallend genug ift mir, bag ber Unflager nicht gefühlt ju haben icheint, wie febr bas Gewicht feiner Anflage baburd vermindert mirb, bag er pon ber entgegengefesten Meinung und von ber Gieicaultigfeit beffen fpricht, ber bas lebhaftefte Intereffe hatte ben Amerigo Befpucci ausuareifen, wenn er ibn fur foulbig und feinem Bater feindlich gehalten batte. "3ch muß mich wundern", fagt lad Cafas (cap. 164), "bas hernando Colon, ein Dann von großer Ginfict, ber, wie ich es bestimmt weiß, die Reifeberichte bes Amerigo in Sanden batte, gar nicht barin Betrug und Ungerechtiafeit gegen ben Abmiral bemertt bat." - Da ich vor wenigen Monaten von neuem Belegenheit gehabt bas feltene Manufcript von Bartholomé be iad Cafas ju unterfucen, fo babe ich uber einen fo michtigen und bieber fo unpollftanbig bebanbeiten biftorifden Begenftanb in Diefer langen Anmertung badjenige einschalten wollen, mas ich im Sabr 1839 in meinem Examen critique T. V. p. 178-217 noch nicht benutt hatte. Die Ueberzengung, welche ich bamais außerte (p. 217 und 224), ift unericuttert geblieben: »Quand la dénomination d'un grand continent, généralement adoptée et consacrée par l'usage de plusieurs siècles, se présente comme un monument de l'injustice des hommes, il est naturel d'attribuer d'abord la cause de cette injustice à celui qui semblait le plus intéressé à la commettre. L'étude des documens a prouvé qu'aucun fait certain n'appuie cette supposition, et que le nom d'Amérique a pris naissance dans un pays éloigné (en France et en Allemagne), par un concours d'incidens qui paraissent écarter jusqu'au sonpçon d'une influence de la part de Vespuce. C'est là que s'arrête la critique historique. Le champ sans bornes des causes inconnues, on des combinaisons morales possibles, n'est pas du domaine de l'histoire positive. Un homme qui pendant une longue carrière a joui de l'estime des plus

illustres de ses contemporains, s'est élevé, par ses connaissances en astronomie nautique, distinguées pour le temps où il vivait, à un emploi honorable. Le concours de circonstances fortuites lui a donné une célébrité dont le poids, pendant trois siècles, a pesé sur sa mémoire, en fournissant des motifs pour avilir son caractère. Une telle position est bien rare dans l'histoire des infortunes humaines: c'est l'exemple d'une flétrissure morale croissant avec l'illustration du nom. Il valait la peine de scruter ce qui, dans ce mélange de succès et d'adversités, appartient au navigateur même, aux hazards de la rédaction précipitée de ses écrits, ou à de maladroits et dangereux amis.« Copernicus felbit bat zu biefem gefahrbringenben Rubme beigetragen; auch er fcreibt bie Entbedung bes Reuen Belttheils bem Bespucci gu. Indem er über bas »centrum gravitatis und centrum magnitudinis« bee Festlandes biscutirt, fügt er bingu: »magis id erit clarum, si addentur insulae aetate nostra sub Hispaniarum Lusitaniaeque Principibus repertae et praesertim America ab inventore denominata navium praefecto, quem, ob incompertam ejus adhuc magnitudinem, alterum orbem terrarum putant.« (Nicolai Copernici de Revolutionibus orbium coelestium Libri sex 1543 p. 2, a.)

18 (S. 340.) Wergl, mein Examen crit. de l'hist. de la Géographie T. III. p. 454-458 und 225-227.

19 (G. 342.) Bergl, Rosmos Bb. I. G. 86.

30 (S. 343.) "Die Fernebpre, melde Galilei felbst construirte, und beider, beren er fich bebeinte, um die Dupiterefrahanten, die Obselen ber Benaud und die Gemenssederu bestehen, betten finfenmeise 4., 7. und 32malige Linear-Bergesberung, nie eine größere." Mrago im Annuaire du Bureau des Long, pour l'an 1842 p. 328.

21 (C. 344.) Weithal in der, dem großen Anigederger Aftronomen Bessel gewöhneten Bisgraphie des Copernicated 1822 C. 33 nennt, wie Gessend, den Bissel von Ernstand Bucas Washelrodt von Allen. Wach Erlanterungen, die ich gang neuerlich dem gesehrten Gesseldsichkeiter von Prenssen, dem geh. dereich dem gesehrten der Weiter von Prenssen, dem geh. der der der verbante, "wird die Familie der Mutter des Copernicat in Urfunden: Weissel von Verssen, der gesehrte der Vertreten den vertreten Besselver der genante. Die Mutter war undegweistigt deutsfen Stammes, und bad Beidlecht ber BBaifelrobe, uriprunglich von bem Befdlecte berer von Allen, bas feit bem Anfange bes 15ten Sabrbunberte in Thorn blubte, verfchieben, bat, mabriceinlich burch Aboption ober megen naber Bermanbtichafteverhaltniffe, ben Ra= mendgufat von Allen angenommen." Gniabedi und Capusti (Kopernik et ses travaux 1847 p. 26) nennen bie Mutter bes großen Copernicus Barbara BBaffelrobe, welche ber Bater, beffen Ramilie fie aus Bobmen berleiten, 1464 gu Thorn gebeiratbet babe. Den Ramen bes Mitronomen, welchen Gaffenbi ale Tornacus Borussus bezeichnet, foreiben Weftphal und Capubfi Ropernit, Rrivianomoti Ropirnia, In einem Briefe bes ermlanbifden Bifchofe Martin Eromer aus Seileberg vom 21 Nov. 1580 beißt es; »Cum Jo. (Nicolaus) Copernicus vivens ornamento fuerit atque etiam nunc post fata sit, non solum huic Ecclesiae, verum etiam toti Prussiae patriae suae, iniquum esse puto, cum post obitum carere honore sepulchri sive monumenti.«

23 (S. 344.) Go Gaffendi in Nicolai Copernici vita, angebangt feiner Lebenebefdreibung bes Encho (Tychonis Brahei vita) 1655, Hagae-Comitum, p. 320: codem die et horis non multis priusquam animam ellaret. Rur Soubert in feiner Aftronomie Ib. I. G. 115 und Robert Small in bem febr lebrreichen Account of the astron, discoveries of Kepler 1804 p. 92 bebaupten, bag Copernicus .. menige Tage nach bem Griceinen feines Bertes" pericieben fei. Dies ift auch bie Meinung bes Archip: Directore Boigt ju Ronigeberg: weil in einem Briefe, ben ber ermlanbifche Domberr Georg Donner furg nach bem Tobe bes Copernicus an ben Bergog von Preugen fdrieb, gefagt wirb, "ber achtbare und murbige Doctor Nicolaus Ropper: nid habe fein Wert tury por ben Tagen feines letten Abichie: bes von biefem Clend, gleichfam ale einen fußen Schwanengefang, ausgeben laffen." Dach ber gewöhnlichen Annahme (Beftphal, Rifoland Ropernifus 1822 G. 73 und 82) mar bad 2Bert 1507 begonnen und 1530 fcon fo weit vollendet, bag fpaterbin nur wenige Berbefferungen angebracht murben. Durch einen Brief bes Carbinals Schonberg, aus Rom vom Rovember 1536, wird bie Beraus: gabe beeilt. Der Carbinal will burd Theobor von Reben bad Manufcript abidreiben und fich ichiden laffen. Dag bie gange

32

Regrbeitung bee Ruche fich bie in bas quartum novennium vergogert babe, fagt Covernicus felbft in ber Bueignnng an Pabft Pant III. Wenn man nun bebenft, wie viel Beit jum Drud einer 400 Seiten langen Schrift erforberlich mar und bag ber große Dann ichon im Mai 1543 ftarb, fo ift an vermutben, bag bie Queignung nicht im gulest genannten Jahre gefchrieben ift: woraus bann fur ben Unfang ber Bearbeitung fic und (36 Sabre gurudrechnent) nicht ein fpateres, fonbern ein fruberes 3abr als 1507 ergiebt. - Dag bie au Frauenburg bem Coverniens allgemein angefdriebene Bafferleitung nach feinen Entwürfen ausgeführt worben fei, bezweifelt Berr Boigt. Er findet, bag erft 1571 gwifden bem Domcavitel und bem "funftreichen Meifter Balentin Benbel, Rohrmeifter in Bredlau", ein Contract geichloffen murbe, um bas Baffer gu Frauenburg aus bem Dublaraben in Die Bobnnngen ber Domberren gu leiten. Bon einer fruber vorbandenen Bafferleitung ift feine Rebe. Die jeBige ift alfo erft 28 Sabre nach bem Tobe bes Copernicus entitanben.

22 (S. 345.) Delambre, Histoire de l'Astronomie moderne T. I. p. 140.

24 (S. 345.) Neque enim necesse est, eas hypotheses esse veras, imo ne verisimiles quidem, sed sufficit hoc unum, si calculum observationibus congruentem exhibeant: fagt ber Bor: bericht bes Dfiander. "Der Bifchof von Gulm Tibemann Gife. and Dangig gebortig, melder Sabre lang ben Copernicus megen ber Berausgabe feines Bertes bebrangte, erhielt endlich bas Da= nufcript mit bem Auftrage, es gang nach feiner freien Babl gum Drud ju beforbern. Er fchidte baffelbe guerft an ben Rhaticus, Profesfor in Wittenberg, der fury porber lange bei feinem Lebrer in Frauenburg gelebt batte. Rhaticus hielt Rurnberg geeigneter fur die Berausgabe und trug die Beforgung bes Drudes dem bortigen Profeffor Schoner und bem Undreas Dfiander anf." (Gaffenbi, Vita Coperniei p. 319.) Die Lobfprude, melde am Ende bee Borberichte bem Berte bee Copernicus ertheilt merben. hatten auch icon, ohne bas ausbrudliche Bengnig bes Gaffenbi, barauf fubren muffen, bag ber Borbericht von frember Sand fei. Much auf bem Titel ber erften Ausgabe, ber von Rurnberg von 1543, hat Dfiander ben in allem, mas Copernicus felbit geidrieben. forgfältig vermiebenen Ausbrud: motus stellarum novis insuper ac admirabilibus hypothesibus ornati neben bem überaus ungarten Bu: faße: »igitur, studiose lector, cme, lege, fruere« angebracht. Bu ber zweiten, Bafeler Ausgabe von 1566, Die ich febr forgfaltig mit ber erften, Rurnberger verglichen, ift auf bem Titel bes Bude nicht mehr ber "bewundernemurbigen Sprothefen" gebacht; aber Dfiauber's Praefatiuncula de hypothesibus hujus operis, wie Baffenbi ben eingeschobenen Borbericht nennt, ift beibehalten. Das übrigene Dfignber, obne fic au nennen, felbft bat barauf binmeifen wollen. Die Praefatiuncula fei pon frember Sant, erbellt auch baraus, daß er Die Dedication an Paul III als Praefatio authoris bezeichnet. Die erfte Musgabe bat nur 196 Blatter, Die zweite 213 megen ber angefügten Narralio prima bes Aftronomen Georg Joachim Rhaticus, eines ergablenben an Gooner gerichteten Briefes, ber, wie ich im Terte bemerft, bereits 1541 burd ben Mathematiter Gaffarus in Bafel jum Drud beforbert, ber gelehrten Belt bie erfte genauere Renntnif bes coper: nicanifden Goftemes gab. Rhaticus batte 1539 feine Profeffur in Bittenberg niebergelegt, um ju Frauenburg felbit bes Coper: nicus Unterricht ju genießen. (Bergl, über biefe Berbaltniffe Gaffendi p. 310 - 319.) Die Erlauterung von bem, mas fic Dffanber aus Aurchtfamfeit angufeten bewogen fanb, giebt Gaf: fendi: »Andraeas porro Osiander fuit, qui non modo operarum inspector (ber Beforger bee Drudee) fuit, sed Pracfatiunculam quoque ad lectorem (tacito licet nomine) de Hypothesibus operis adhibuit. Ejus in ca consilium fuit, ut, tametsi Copernicus Motum Terrae habuisset, non solum pro Hypothesi, sed pro vero etiam placito; ipse tamen ad rem, ob illos, qui beinc offenderentur, leniendam, excusatum eum faceret, quasi talem Motum non pro dogmate, sed pro Hypothesi mera assumpsisset.44

26 (E. 347) Quis enim in hoc pulcherrimo templo lampadem hanc in alio vel meliori loco poneret, quam unde totum simul possiti illuminare? Siquidem non inepte quidam lucernam mundi, alii mentem, alii rectorem vocant. Trimegistus visibilem Deum, Sophodis Electra intuentem omnia. Ita profecto tanquam in solio regali Sol residens circumagentem gubernat Astrorum familiam. Tellus quoque minime fraudatur lunari ministerio, sed ut artistotes de animalibus sit, maximam Luna cum terra sed ut artistotes de animalibus sit, maximam Luna cum terra

cognationem habet. Concipit interea a Sole terra, et impregnatur annuo partu. Invenimus igitur sub bae ordinatione admirandam mundi symmetriam ac certum harmoniae nexum motus et magnitudinis orbium: qualis alio modo reperiri non potest. (Nicol, Copern. de Revol, orbium coelestium lib. I cap. 10 p. 9.b.) In biefer Stelle, melde nicht obne bichterifde Anmuth und Erhabenheit bee Muebrude ift, erfeunt man, wie bei allen Aftronomen bes i7ten Jahrhunderte, Spuren eines langen und iconen Bertebre mit bem clafficen Alterthume. Copernicus batte im Anbenten; Gic, Somn. Seip. c. 4. Blin. II, 4 und Mereur. Trismeg. lib. V (ed. Craeov. 1586) pag. 195 und 201. Die Anfvielung auf bie Clectra bes Cophofles ift buntel, ba Die Conne nie ausbrudlich barin allfebenb genannt wirb, wie fonft in ber 3lige und ber Obpffee, auch in ben Choephoren bes Meidolus (v. 980), Die Copernicus mobl nicht Clectra murbe ges . nannt haben. Rach Bodb's Bermuthung ift bie Anfpielung wohl einem Gebachtniffebler anauschreiben und Rolge einer bunflen Erinnerung an Bere 869 bes Debipus in Rolonos bes Cophofles. Conberbarermeife ift gang neuerlich in einer fouft lebereichen Schrift (Egonofi, Kopernik et ses travaux 1847 p. 102) die Electra bes Tragifere mit electrifden Stromungen verwechfelt worben. Dan lieft ale Ueberfebung ber oben angeführten Stelle des Covernicus: »Si on prend le soleil pour le flambeau de l'Univers, pour son ame, pour son guide, si Trimegiste le nomme un Dieu, si Sophoele le croit une puissance électrique qui anime et contemple l'ensemble de la création . . . . «

3º (G. 348). »Pluribus ergo existentibus centris, de centro quoque mundi non temere quis dubitabit, an videlicet fuerit istud gravitatis terrenae, an aliud. Equidem existimo, gravitatie mon aliud esse, quam appetentiam quandam naturalem partibus inditam a divina providentis-opilicis universorum, ut in unitatem integritatemque suam sese conferant in formam globi coëuntes. Quam affectionem eredibile est etiam Soli, Lunae, caeterisque errantium fulgoribus inesse, ut ejus efficacia in ea qua se repraesentant rotunditate permaneant, quae nihilominus multis modis suos efficient circuitos. Si igitur et terra faciat alios, utpote secundum centrum (mundi), necesse erit cos esse qui similiter extrinseeus in multis apparent, in erit cos esse qui similiter extrinseeus in multis apparent, in

quibus invenimus annuum circuitum. — Ipse denique Sol medium mundi putabitur posidere, quae omnia ratio ordinis, quo illa sibi invicem succedunt, et mundi totius harmonia nos docet, si modo rem ipsam ambobus (ut ajunt) oculis inspiciamus.« Espertn, de Revol. orb. coet. lib. 1 cap. 9 p. 7,b.

27 (S. 348.) Piut, de facie in orbe Lunae pag. 923 C. (Bergl. 3beler, Meteorologia veterum Graecorum et Romanorum 1832 p. 6.) In ber Stelle bes Plutarch wird Angragoras nicht genannt; bag biefer aber biefelbe Theorie .. vom Rall beim Nachlaffen bes Umidmunges" auf alle (fteinerne) Simmeldforper anwendet, lehren Diog. Laert. II, 12 und bie vielen Stellen, welche ich oben (Rosmos Bb. I. S. 139, 397, 401 und 408) gefammelt. Bergl. auch Ariftot. de Coelo II, 1 pag. 284, a 24 Better, und eine mertmurbige Stelle bed Simplicius p. 491.b in ben Schoifen nach ber Mudaabe ber Berliner Atabemie. wo bes "Dichtherabfallens ber himmlifden Rorper" gebacht wird, "wenn ber Umidmung bie Oberhand babe uber bie eigene Rallfraft ober ben Bug nach unten". An biefe 3been, welche übrigens theil: meife bem Empedocies und Democritus wie bem Angragoras gu: geboren, fnupft fic bas von Simplicius (l. c.) angeführte Beifpiel: "bağ bad Baffer in einer Phiote nicht ausgegoffen wird beim Umidmung berfelben, wenn ber Umidmung ichneller ift gis bie Bewegung bed Baffere nach unten, The ini to narm rob idaros popas."

26 (S. 348.) Rosmos Bb. I. S. 139 und 408. (Wergl. Letronne des opinions cosmographiques des Pères de l'Église in ber Revue des deux Mondes 1834 T. I. p. 621.)

26. 348.) S. bie Beneichfteften ju allem, wod sich im Alterthum auf Unjehung, Sowere und Jall ber Köper bezieht, mit größem Attig und mit Schaffun gesammelt in Ib. Jenei Martin, Etudes sur le Timée de Platon 1841 T. II. p. 272—280 und 341.

30 (S. 349.) Joh. Philoponus de creatione mundi lib. I cap. 12.

11 (S. 349.) Er gab fpater bir eichtige Meinung auf (Brem Erier, Martyrs of Science 1846 p. 211); aber baß bem Eritralförper bes Planetenipsfems, der Gonne, eine Kraft inwohne, welche bir Benegungen der Planeten beherriche, baß diefe Gonneratief entweber wie bas Quabeta ber Enferenungen ober in genachen freif entweber wie bas Quabeta ber Enferenungen ober in gerachen.

Berhaltniß abnehme, außert icon Repler in ber 1618 vollendeten Harmonice Mundi.

12 (S. 349.) Rosm os Bb. I. G. 30 und 58.

33 (G. 349.) A. a. D. Bb. II. G. 139 und 209. Die gers ftreuten Stellen, welche fich in bem Berte bes Copernicus auf Die por : bippardifden Spfteme bes Beltbaues begieben, find aufer ber Bueignung folgende: lib. I cap. 5 und 10, lib. V cap. 1 und 3 (ed. princ. 1513 p. 3,b; 7,b; 8,b; 133,b; 141 und 141,b; 179 und 181,b). Ueberall zeigt Copernicus eine Borliebe und febr genaue Befanntichaft mit ben Dothagoreern ober, um vorfichtiger mich audzubruden, mit bem, mas ben alteften unter ihnen guge: fdrieben murbe. Go fenut er g. B., wie ber Gingang ber Bueignung beweift, ben Brief bes Lpfis an ben Sippardus, welcher allerdinge bezeugt, daß die geheimnistiebende italifche Soule, "wie es aufangs auch bes Copernicus Borfas mar", nur Freunden ibre Meinungen mittheilen wollte. Das Beitalter bes Lofie ift ziemlich unficher; er wird bald ein unmittelbarer Schulee bes Onthagoras genaunt, balb und ficherer ein Lebrer bes Cpaminondas (Bodb, Philoland G. 8-15). Der Brief bes Lofie an Sippard, einen alten Dothagoreer, ber bie Bebeimniffe bes Bundes veröffentlicht hatte, ift, wie fo viele abuliche Schriften, in fpaten Beiten gefchmiebet worden. Copernicus bat ibn mabricheinlich aus ber Cammlung bes Albus Manutius, Epistolae diversorum philosophorum (Romae 1494), ober aus einer lateinifden Ueberfebung bed Carbinale Beffarion (Venet. 1516) gefannt. Much in bem Berbot ber Copernicanifden Schrift de Revolutionibus, in bem berühmten Decret ber Congregazione dell' Indice vom 5 Mars 1616, wird bas neue Beltipftem ausbrudlich ale »falsa illa doctrina Pythagorica, Divinae Scripturae omnino adversans« bezeichnet. Die michtige Stelle über Arlftard von Samos, von welcher ich im Text gerebet, fteht im Arenarius pag, 449 ber Parifer Ausgabe bes Archimedes von 1615 von David Rivaltus. Die editio princeps aber ift bie Bafeler von 1544 apud Io. Hervagium. Die Stelle im Arenarine fagt febr bestimmt: "Ariftarch babe bie Aftrouomen miberlegt, welche fich die Erbe unbewegt in der Mitte bes Beltbaues benfen. Die Sonne bezeichne biefe Mitte; fie fei unbeweglich wie Die anberen Sterne, mabrent bie Erbe um bie Sonne freife." In bem

Wert bee Copernicus ift Ariftard gweimal, p. 69,h und 79, ohne alle Begiebung auf fein Softem genannt. - 3beler fragt (28 olf's und Buttmann's Mufeum ber Alterthums : Biffen: icaft 2b. II. 1808 C. 452), ob Copernicus Die Schrift de docta ignorantia bee Nicolaus von Enfa gefannt habe. Die erfte Parifer Ausgabe ber Berte ift allerbinge von 1514, und ber Aus: brudt jam nohis manifestum est terram in veritate moveri batte aus bem Munbe eines platoniffrenben Carbinals auf ben Domberrn von Frauenburg einigen Ginbrud machen follen (Bbewell, Philosophy of the inductive Sciences Vol. II. p. 343); aber ein Brudftud von Gufa's Sant, bas burd Clemens gang neuerlich 1843 in ber Bibliothet bee Sofpitale an Eues aufgefinben worben ift, beweift genugfam, fo wie auch die Schrift de venatione sapientiac cap. 28, bag Eufa fic bie Erbe nicht um ble Conne, foubern mit biefer jugleich, aber langfamer, "um bie immerfort medfelnben Pole ber Belt" bewegt bachte, (Elemene in Giorbano Bruno und Dicol, von Eufa 1847 G. 97-100.)

34 (G. 350.) G. Die grundliche Bebandtung biefes Gegenftan: bes in Martin, Etudes sur Timée T. II. p. 111 (Cosmographie des Égyptiens) und p. 129-133 (antécédents du Système de Copernic). Die Behauptung biefes gelehrten Philologen, nach melder bas urfprungliche Spftem bes Potbagoras felbft von bem bes Philolaus verfchieben ift und bie Erbe unbewegt in bie Mitte gefest baben foll, iceint mir nicht gang überzeugend (T. II. p. 103 und 107). Ueber bie auffallende Bebauptung Gaffenbi's pon bem tuconifden Spfteme bes Apollonius von Derga, beren ich oben im Terte Ermabnung gethan, will ich bler mich bestimmter erflaren. Es beißt in ben Biographien bes Gaffenbl: »Magnam imprimis rationem habuit Copernicus duarum opinionum affinium, quarum unam Martiano Capellac, alteram Apollonio Pergaeo attribuit. - Apollonius Solem delegit, circa quem, ut centrum, non modo Mercurius et Venus, verum etiam Mars, Jupiter, Saturnus suas obirent periodos, dum Sol interim, uti et Luna, circa Terram, ut circa centrum, quod foret Affixarum mundique centrum, moverentur; quae deinceps quoque opinio Tychonis propemodum fuit. Rationem autem magnam barum opinionum Copernicus habuit, quod utraque eximie Mercurii ac Veneris circuitiones repraesentarct, eximicque causam retrogradationum, directionum, stationum in iis apparentium exprimeret et posterior (Pergaei) quoque in tribus Planetis superioribus praestaret.« (Gaffenbi, Tychonis Brahei vita p. 296.) Mein Freund, ber Mitronom Galle, pon bem ich Belebrung gemunicht, finbet, wie ich, nichte, mas Gaffenbi's fo bestimmte Bebauptnug rechtfertigen tonnte. "In ben Stellen", fcreibt er, "bie Gie mir in bes Ptolemaus Almageft (im Gingang von Buch XII) und in bem Berte bes Copernicus lib. V cap. 3 pag. 141,a, cap. 35 pag. 179,a und b. cap. 36 pag. 181,b bezeichnen, ift nur von ber Erflarung ber Rudgange und Stillftanbe ber Planeten bie Rebe, wodurd amar auf bes Apollonius Annahme von ber Umbrebung ber Mlaneten um bie Conne bingemiefen mirb (fo mie auch Coperniens felbft ber Munahme bes Stillftanbes ber Erbe ausbrudlich ermabut); mober aber biefer , mas er von Mpollonine vorausfest, gefcopft babe, ift nicht ju bestimmen. Es wird beshalb nur auf eine fpate Antoritat ein bem toconifden gleiches Spftem bes Apolloning von Berga vermutbet werben tonnen, obgleich ich eine beutliche Darlegung biefes Spftems auch bei Copernicus nicht er: mabnt noch and alteren Stellen citirt gefunden babe. Gollte bloß lib. XII bes Almageft bie Quelle fein, wonach bem Apollonins bie vollftandige tochonische Anficht beigemeffen wirb, fo ift ju glau: ben, bag Gaffenbi in feinen Borausfebungen gu meit gegangen ift und bag es fich bamit eben fo verhalte, wie mit ben Phafen bes Mertur und ber Benus, Die Copernicus (lib. I cap. 10 pag. 7,b und 8,a) gur Sprache gebracht, ohne fie bestimmt auf fein Spftem angewendet ju baben. Mebnlich bat vielleicht Apollonius Die Er: flarung ber Rudgange ber Blaueten unter ber Unnahme einer Umbrebung um bie Conne mathematifc behandelt, ohne etwas bestimmtes und allgemeines über bie Babrbeit biefer Unnabme Der Untericied bes pou Gaffenbi beidriebenen binguguffigen. apollonifden Spftems von bem bed Tocho murbe übrigens nur ber fein, bag biefer auch noch bie Ungleichbeiten in ben Bemegungen ertlart. Die Bemerfung von Robert Small, bag bie 3bee, welche bem tochonifden Gufteme jum Grunde liegt, feinesmeges fremd bem Beifte bes Copernicus gemefen fei, fonbern ibm viel: mehr ale ein Durchgangepuntt fur fein eigenes Spftem gebient babe, icheint mir mobibegrunbet."

16 (S. 351.) Soubert, Aftronomie Eh. I. S. 124.

Eine überaus gelungene und vollfändige tabellarisch lebersscheit aller aftenomische Anschaumagen des Melthauck von den frühen Zeiten der Menlichdeit bis zu Newton's Gravitations-Softem (Inductive Table of Astronomy) har Whowel iggeben in der Philosophy of the inductive Sciences Vol. II. p. 2882.

37 (G. 351.) Replet, Harmonices Mundi libri quinque 1619 p. 189. "Um 8 Dars 1618 tam Repler nach vielen vergeb: lichen Berinden auf ben Gebanten bie Quabrate ber Umlaufe: geiten ber Planeten mit ben Burfeln ber mittleren Entfernungen an vergleichen, allein er verrechnete fich und verwarf biefen Bebanten wieber. Um 15 Dat 1618 tam er auf ben Gebanten gu: rud und rechnete richtig. Das britte Repler'iche Befes mar nun entbedt." Diefe Entbedung und bie bamit verwandten fallen gerade in die ungludliche Epoche, in welcher ber, von fruber Rind: beit an ben barteften Schlagen bes Schidfals ausgefeste Dann baran arbeitet feine 70jabrige Mntter, Die ber Giftmifchung, Ebranen: lofigfeit und Bauberei angeflagt ift, in einem 6 Jahre bauernben Berenproceffe von ber Kolter und bem Scheiterbaufen gu retten. Der Berbacht marb baburch verftartt, bag ihr eigener Cobu, ber bodartige Binngieger Chriftoph Repler, Die Mutter auflagte und bag biefe bei einer Tante erzogen mar, melde ju Beil als here verbrannt murbe. G. eine überaus intereffante, im Mudlande wenig befannt geworbene und nach nen aufgefundenen Maunicripen abzeißste Gerift bed Freiheren von Bereitschmert: Johann Kepplert's Eeben und Wirten 183 C. 12, 97—147 und 196. Nach berfeidem Schrift ward Kepler, ber sich in deutschen Beiesen mimer Aeppler unterzeichnet, nicht ben 21 Dec. 1971 in ber Neichschwe Welt, wie man gewöhnich aunimmt, sondern den 27 Dec. 1971 in dem würtemderzisschen Derfe Wassplatz gederen. Bom Ceperchaeß ist ein unsprüss, der ein 19 Jan. 1472, oder am 19 Febr. 1473, mie Wöstlim will, oder (nach Eynsti) den 12 Februard bosselben Isteren ist, Des Schumbus Gedurcsjabe schwarfte lange um 19 Jaher. Ramussis seit ein 1430, Bernaldez, der Fremd des Entederes, im 1436, ber berühnte Geichsiessischen Wüssig in des Jahr 1446.

" (S. 332.) Pint. de plac Philos. II, 18; Ariftet. Meteorol. XI, 8, de Coelo II, 8. Uebr die Sphärentherie im algemeinen und insbesondere über die rüdwirfenden Sphären des Arifteteles f. Ibeler's Borlefung über Eudorus 1828 S. 40-60.

30 (C. 303). Eine bestere Einsicht in bie freie Benegung ber Aberer, in bie fundshaussicht er einmal gegebenen Michtung ber Erbachse von ber rotatorischen und fertigertienden Bewegung ber Erbachse in ihrer Bahn abt abs urspringische Spitem bed Geperninkaf auch von ber Annahme einer D eelinat ison die Benegung voer spenannten britten Bewegung ber Erbe (de Revolut. orb., coel. lib. I. app. 11, triplex motus telluris) befreit. Der Paralleismus der Erbachse erbait sich im sightlichen Umlauf um die Sonne, nach dem Gefeh der Trägheit, ohne Annenbung eines der richtigen den Opfsterfel.

6 (S. 354.) Delambre, Hist. de l'Astronomie ancienne T. II. p. 381.

"(G. 33.5). E. Er David Brem fer's littfell über Kepler's optifie Arbeiten in the Martyrs of Science 1816, p. 179—182 (vergl. Bilbe, Gefd. ber Optil 1838 2h. l. E. 183—210). Bum has Geffe ber Brechung ber lögftrachten dem Eridener Vergfefer Billefrerd Smellins (1820) gedbert, der es in sienem Appender vergrachen hintertließ, sie fie dagen die Publication bed Gefehes unter einer trigansmetrischen Zerm parch durch Zestartes geschen. Derem fer im North-British kreiew Vol. VII. p. 307, Bilbe, Gefd, der Dyrit 2h. l. E. Zer.

42 (G. 355.) Bergl. zwei portreffliche Abhandlungen über bie Erfindung bee Fernrohre von Prof. Moll aus Utrecht im Journal of the Royal Institution 1831 Vol. I. p. 319 und von Bilbe au Berlin in feiner Befdicte ber Optif 1838 Eb. I. C. 138-172. Das in hollanbifder Sprace abgefaßte Wert von Moll führt ben Titel: Geschiedkundig Onderzoek naar de cerste Uitfinders der Vernkykers, uit de Aantekeningen van wyle den Hoogl, van Swinden zamengesteld door G. Moll. (Amsterdam 1831.) Olbere bat einen Mustug aus Diefer intereffanten Schrift mitgetheilt in Soumader's Jahr: bud fur 1843 G. 56-65. Die optifden Inftrumente, melde Banfen bem Pringen Morit von Raffau und bem Ergbergog Albert lieferte (letterer ichentte bas feinige an Cornelius Drebbel), maren, wie aus bem Briefe bes Befanbten Boreel erhellt, ber als Rind oft in bes Brilleumachere Jaufen Saufe gemefen mar und bie Inftrumente frater im Laben fab, Microfcove von 18 3oll Lange, "burd melde fleine Gegenstanbe, wenn man von oben bineinfab, munberbar vergrößert murben". Die Bermechfelung ber Microfcope unb Telefcore verbuntelt bie Beidichte ber Erfindungen beiber Bertjeuge. Der eben ermabnte Brief von Boreel (aus Paris 1655) macht ed, tros ber Autoritat von Eiraboddi, unmahriceinlich, bağ bie erite Erfindung bes aufammengefesten Microfcope Galilei gebore. Bergl, über biefe buntle Befdichte optifder Erfinbungen Bincenzio Antinori in ben Saggi di Naturali Esperienze fatte nell' Accademia del Cimento 1841 p. 22-26. Sungend, beffen Geburtejabr faum 25 3abre uach ber muthmaß: liden Erfindungsepode bes Fernrobes fallt, magt icon nicht mit Bewißheit über ben Ramen bes erften Erfinbere ju enticheiben (Opera reliqua 1728 Vol. II. p. 125). Rach ben ardivarifden Foridungen von ban Swinden und Moll befag nicht nur Lippereben icon ben 2 Det. 1608 von ihm felbit angefertigte Fernrobre, fonbern ber frangofifde Gefanbte im Sagg, Brafident Beannin, fcrieb auch fcon ben 28 Dec. beffelben Jahred an Gully: "bag er mit bem Mibbelburger Brillenmacher über ein Fernrobr unterhauble, meldes er bem Ronig Beinrich IV iciden wolle." Simon Marius (Maper aus Bungenhaufen, ber Mitent: beder ber Jupiteremonde) ergablt fogar, bag feinem Rreunde Ruche von Bimbach, geheimem Rath bes Martgrafen von Ansbach, bereits

im Berbite 1608 in Frantfurt am Main von einem Belgier ein Fernrobr angeboten morben fei. Bu London fabricirte man Fern= robre im Rebruar 1610, alfo ein Jahr fpater ale Balilei bas feinige ju Stande brachte (Rigand on Harriot's papers 1833 p. 23, 26 und 46). Man nannte fie anfange Eplinder. Porta, ber Erfinder ber Camera obscura, bat, wie fraber Fracaftoro. ber Beitgenoffe von Columbus, Copernicus und Cardanus, blog von der Möglichfeit gefprochen burch auf einander gelegte convere und concave Glafer (duo specilla ocularia alterum alteri superposita) "alles großer und naber ju feben"; aber die Erfindung bes Gernrobre fann man ihnen nicht gufdreiben. (Eir a boedi, Storia della Letter. ital. T. XI. p. 467; Bilbe, Befc. ber Dp: tit Th. I. G. 121.) Brillen maren in Sarlem feit bem Unfana bes 14ten Jahrhunderte befannt, und eine Grabichrift in ber Rirde Maria Maggiore gu Aloreng nennt als Erfinder (inventore degli occhiali) ben 1317 gestorbenen Galvino begli Armati. Ginzelne. wie es fceint, fichere Angaben über ben Gebrauch ber Brillen burch Greife bat man felbit von 1299 und 1305. Die Stellen von Roger Bacon beziehen fich auf die vergrößernde Rraft glaferner Rugelfegmente. G. Bilbe, Gefd. ber Optit Eb. 1. G. 93 - 96 und oben S. 464 Mnm. 44.

49 (6, 356.) Chen fo foll ber oben genannte Argt und martgraflid ansbadifde Dathematicus Simon Marius icon 1608. nach ber von guche von Bimbach erhaltenen Befdreibung von ber Mirfung eines hollandifden Kernrohre, fich felbft eines conftruirt baben. - Ueber Galilei's frubefte Beobachtung ber Gebirgeland: ichaften bes Mondes, beren ich im Terte ermabnt, vergl. Relli, Vita di Galilei Vol. I.p. 200-206; Galilei, Opere 1744 T. II. p. 60, 403 und (Lettera al Padre Cristoforo Grienberger, in materia delle Montuosità della Luna) p. 409-424. Galilei findet einige freidrunde, von Bergen überall umgebene Landichaften im Monde, ber Bestaltung von Bobmen abnlid. »Eundem facit aspectum Lunae locus quidam, ac faceret in terris regio consimilis Boemiae, si montibus altissimis, inque peripheriam perfecti circuli dispositis occluderetur undique.a (T. II. p. 8.) Die Bergmef= fungen gefcaben nach ber Methode ber Lichttangenten. Galilei maß, wie fpater noch Bevelius that, ben Abftand bes Berggipfels von ber Erleuchtungegrenge in bem Angenblid, wo die Berggipfel juerft von ben Sonnenfrablen getroffen werben. Bon ber Läng ber Bergischatten finde ich feine Beobachtung. Er fand bie Er böhungen inneiere miglia quattro boch, und viele böber als unseiere Berge auf ber Erbe. Die Bergleichung ist sonderbar, da nach Niccioll man damals so inettreieren Weitungen von unseren Bergische hatte und einer der vonrechnifen, b. b. früb beratiensten, ber ist von Genetich von der Pier von Tenerisffa, erft 1724 mit einiger Genaussteit trigonometrich von Reutlick gemeffen wurde. An die Erstendung von vielem Gern und einer Atmosphäre der Mondere glaubte Guillei auch, wie alle Beobachter bis ihm Charbes ist ist abetwahrete.

" (G. 357.) 3ch finbe bier Beranlaffung wieberum (f. Rod: mod Db. I. G. 434) an ben von Arago audgefprocenen Grund: fat ju erinnern: »Il n'y a qu'nne manière rationnelle et juste d'écrire l'histoire des sciences, c'est de s'appuyer exclusivement sur des publications ayant date certaine; hors de là tout est confusion et obscurité.« - Die fo fonberbar perfpatete Er: ideinung bed Frantifden Ralendere ober ber Bractica (1612) und bed, aftronomifc wichtigen Mundus Jovialis anno 1609 detectus ope perspicilli Belgici (Rebr. 1614) tonnte allerbinge ju bem Berbachte Unlag geben, Marius babe aus bem Nuncius Sidereus bee Balilei, beffen Bueignung vom Dary 1610 ift," ober gar aus fruberen brieflichen Mittbeilungen geicopft. Much neunt ibn Galilei, gereigt burch ben noch nicht vergeffenen Proces über ben Proportional Birtel gegen Baltbafar Capra, einen Gouler bes Martus, usurpatore del Sistema di Giove; ja Galilei wirft fogar bem feberifd : proteftantifden Aftronomen aus Bungenbaufen por, baf feine frubere Beobachtung auf einer Calenbervermechfelung berube. »Tace il Mario di far cauto il lettore, come essendo egli separato della Chiesa nostra, ne avendo acettato l'emendatione gregoriana, il giorno 7 di gennaio del 1610 di noi cattolici (ber Tag, an welchem Galilei bie Gatelliten entbedte), è l'istesso, che il dì 28 di decembre del 1609 di loro eretici, e questa è tutta la precedenza delle sue finte osservationi.a (Benturi, Memorie e Lettere di Galileo Galilei 1818 P. I. p. 279 und Delambre, Hist. de l'Astr. mod. T. I. p. 696.) Dad einem Briefe, ben Galilei 1614 an Die Academia dei Lincei richtete, wollte berfelbe feine Rlage gegen Marind etwas unphiloforbifd an ben Marchese di Brandeburgo richten. Im gangen

blieb indeß Galilei wohlwollend gefinnt fur Die deutschen Mitro: nomen. »Gli ingegni singolari, che in gran numero fioriscono nell' Alemagna, mi hanno lungo tempo tenuto in desiderio di vederla«; fdreibt er im Mary 1611 (Opere T. II. p. 44). Auf: fallend ift es mir immer gemefen, bag, wenn Repler in einem Gefprace mit Marius icherghaft ale Taufreuge jener mothologie ichen Benennungen, Jo und Callifto, aufgeführt wird, berfelbe meber in feinem in Drag (April 1610) ericbienenen Commentar aum Nuncius Sidereus nuper ad mortales a Galilaeo missus, noch in feinen Briefen an Galilei ober an ben Raifer Rubolob (Berbft 1610) feines Landsmannes Marius Ermabnung thut, fondern überall von "ber glorreichen Entbedung ber mediceifden Beffirne burd Galilei" fpricht. Inbem er feine eigenen Catelliten: Beobachtungen vom 4-9 Gept. 1610 veröffentlicht, giebt er einer fleinen au Frantfurt 1611 ericienenen Schrift ben Titel: Kepleri . Narratio de observatis a se quatuor Jovis satellitibus erronibus quos Galilaeus Mathematicus Florentinus jure inventionis Medicea Sidera nuncupavit. Ein Brief aus Brag (25 Oct. 1610), an Galilei gerichtet, endigt mit ben Worten : »neminem habes, quem metuas aemulum.« Bergl, Benturi P. I. p. 100, 117, 139, 144 und 149. Durch einen Brrthum verleitet und nach einer febr unforgfältigen Durchficht aller ju Detworth, bem ganbfibe von Lord Egremont, aufbewahrten toftbaren Sanbidriften, hat Baron von Bach behauptet, bag ber ausgezeichnete Aftronom und pirginifde Reifenbe Thomas Sarriot gleichzeitig mit Galilei und vielleicht felbft fruber die Jupiteretrabanten entbedt habe. Gine forgfältigere von Rigand angeftellte Unterfudung von Barriot's Manufcripten hat gelehrt, baß feine Beobachtungen nicht am 16 Januar, fonbern erft am 17 October 1610 aufangen, 9 Monate nach Galilei und Marius. (Bergl. Bach, Corr. astron. Vol. VII. p. 105; Migaub, Account of Harriot's astron. papers Oxf. 1833 p. 37; Bremfter, Martyrs of Science 1846 p. 32.) Die frubeften Originalbeobachtungen ber Jupiteretrabanten, Die Galilei und fein Schuler Renieri angestellt, find erft vor zwei Jahren auf: gefunden worden.

45 (S. 357.) Es follte heißen 73 Jahre, benn bas Berbot bes copernicanischen Spftems burch bie Congregation bes Juder mar vom 5 Mary 1616.

" (C. 358.) Frhr. von Breitfcmert, Reppler's Leben C. 36.

47 (G. 358.) Gir John Bericel, Astron. § 465.

48 (@ 358.) Galilei, Opere T. H. (Longitudine per via de' Pianeti Medicei) p. 435-506; Melli, Vita Vol. II. p. 656-688; Benturi, Memorie e Lettere di G. Galilei P. I. p. 177. Con 1612, alfo fanm zwei Jahre nach ber Entbedung ber Inpitere: trabanten, rubmte fich Galilei, mobl etwas voreilig, Die Tafeln biefer Debenplaneten "mit ber Giderheit einer Zeitminute" vollenbet gu baben. Gine lange biplomatifche Correfpondens begann, obne jum Biel au fubren, mit bem franifchen Befandten 1616, mit bem bollanbifden 1636. Die Rernrobre follten 40: bis 50malige Bergroferung haben. Um bie Catelliten auf bem fcmantenben Schiffe leichter an finben und beffer (wie er mabnte) im Relbe gu behalten, erfand er 1617 (De Ili Vol. II. p. 663) bad Binocular : Telefcop, bas gewöhnlich bem in optifden Dingen febr erfahrenen und nach Rernrobren von 4000maliger Bergroßerung ftrebenben Capuciner Schorleus be Rheita jugefdrieben wirb. Galilei machte Berfuche mit feinem binoculo (auch von ibm celatone ober testiera genannt) im Safen von Livorno bei beftigem, bas Schiff ftart bemegenbem Binbe. Much ließ er im Arfenal ju Difa an einer Borrichtung arbeiten, in welcher ber Beobachter ber Ergbanten baburch "por allen Comantungen" gefcubt merben follte, bag er in einer Art Rabn fage, ber in einem anderen, mit Baffer ober Del ges füllten Rabne frei fcmamme. (Lettera al Picchena de' 22 Marzo 1617, Relli, Vita Vol. I. p. 281; Galilei, Opere T. II. p. 473, Lettera a Lorenzo Realio del 5 Giugno 1637.) Gebr merfmurbig ift ber Bemeid ber Borguge, welche Galilei (Opere T. II. p. 454) feiner Methode im Geebienfte vor ber Methode ber Mondbiftangen von Morin gufdreibt.

"(E. 360.) Arago im Annuaire für 18½2 p. 460-476 (Decouvertes des taches Solaires et de la rotation du Soleil). Brempfer (Martyrs of Science p. 36 und 39) feit bie erfte Zeebachtung Galilei's in den Ort. ober Wen. 1610. Bergl. Kriti, Vila Vol. J. p. 324-324; Galilei', Opere T. I. p. LIX, T. II. p. 85-200, T. IV. p. 53. Utber Jarriot's Beebachtungen f. Bilgaub p. 32 und 38. Dem Zefülten Gedeiner, der von Graß nach Gombertraffen wurde, das mas Gabul bageten, baß er, um fich

wegen bes litterartischen Streits über die Entbedung der Gonnensieden au Galilei zu rächen, dem Appf Urbau VIII durch einen anberen Zelnitzen, Graffl, habe einfühlern lassen, er, der Pably, sel in den berühmten. Dialoghi delle Scienze Nuove in der Person des albern unwissenden Simplicio ausgesührt. (Melli Vol. II. p. 515.)

50 (S. 361.) Delambre, Hist, de l'Astronomie mo-

u (S. 361.) In Galilei's Briefe an ben Principe Cefi (25 Mai 1612) ift biefelbe Meinung ausgebrudt; Benturi P. I. p. 172.

30 (S. 361.) S. geistreiche Betrachtungen Arago's über biefen Gegenstand im Annuaire pour l'an 1812 p. 481 – 488. (Der Bersuche mit bem Deummonbichen auf bie Sonnenscheibte proje cieten Lichte ermähnt Sir John Herschel in ber Astron. § 334.)

si (S. 362.) Giordano Bruno und Nic. von Eufa vergliden von 3. Elemens 1847 S. 101. — Ueber die Lichtge-Kalten der Benus f. Galilei, Opere T. II. p. 53 und Relli, Vita Vol. I. p. 213—215.

54 (G. 363.) Bergl. Rosmos Bb. I. G. 160 unb 416. '

20 (E. 384.) Leplace fagt von Aepler's Thereie der Mus meffeung der Fäsifere (Stereometria doliorum 1615), melde wie die Gandre dning des Archimedes über einen geringen Gegelinaberbadene Jeben entwische": Kepler présente dans cet ouvrage des veus sur l'infind jou iont infiné aut la révolution que la Géométrie a éprouvée à la fin du 17me siècle; et Fermat, que l'on doit regarder comme le vériable inventeur du caud différentie, a fonds sur elles sa belle méthode de maximis et missimis, (Précis de l'hist. de l'Astronomie 1821), 53. Utéré ben geométrifique Géarffinn, medéen Aepler in den finf Budgern feiner Weltbarmonie offenbart, f. Chaéleé, Aperçu dist. des Méthodes en Géometrie (1837), 482-4837.

46 (S. 384) Gir Daubh Bremßer fagt fehr fehn in bem Account of Kepler's Method of investigating Truth: »The influence of imagination as an instrument of research has been much overlooked by those who have ventured to give laws to philosophy. This faculty is of greatest value in physical inquiries. If we use it as a guide and confide in its indications, it will infallibly deceive us; but if we employ it as an auxiliary, it will afford us the most invaluable aid.« (Martyrs of Science p. 215.)

57 (S. 364.) Arago im Annuaire 1842 p. 434 (De la transformation des Nébuleuses et de la matière diffuse en étoiles). Bergl, Roomod 286, I. S. 148 und 158.

16 (G. 365.) Bergl. Die 3been von Gir John Berichei über bie Lage unfered Planetenfpfteme im Rosmod Bb. I. G. 157 und 415; and Strupe, Etudes d'Astronomic stellaire 1847 p. 4.

50 (3. 365.) Apelt fagt (Epoden ber Befdicte ber Menichheit 3b. 1. 1845 G. 223): "Das merfmurbige Befet ber Abstande, bas gewöhnlich ben Ramen von Bobe (ober von Titius) führt, ift bie Entbedung Repler's, ber es guerft burd vieljabrigen anbaltenben Rleiß aus ben Beobachtungen bes Epcho be Brabe berausrednete." G. Harmonices Mundi libri quinque cap. 3. Bergl, auch Cournot in feinen Bufaben gu Gir John Berf del, Traite d'Astronomic 1831 6 434 p. 324 und Aries, Borle: fungen über bie Sternfunde 1813 G. 325 (Befet ber Mb; ftanbe in ben Rebenplaneten). Die Stellen bes Plato, bed Dit: nind, bed Cenforinud und bed Achilles Tatius in ben Projegomenen jum Aratus find forgfaltig gefammelt in Fries, Befdicte ber Philosophie Bb. I. 1837 G. 146-150; in Martin, Etudes sur le Timee T. II. p. 38; in Branbis, Befdicte ber Griedifd: Romifden Philosophie Th. II. Mbtb. 1, 1844 S. 364. 6 (S. 365.) Delambre, Hist, de l'Astronomie mo-

derne T. I. p. 360. 61 (S. 366.) Arage im Anenuaire für 1842 p. 560-564

(Rosmos Bb. I. G. 102). 62 (S. 366.) Bergl. Rodmod Bb. I. S. 142-148 unb 412.

63 (S. 367.) Annuaire du Bureau des Longitudes pour l'an 1842 p. 312-353 (Étoiles changeantes ou périodiques). Doch im 17ten Jabrbunbert murben ale peranberlich erfannt, außer Mira Ceti (Solmarba 1638), a Hydrae (Montanari 1672), B Persei ober Algol, und y Cygni (Rirch 1686). -Urber bas, mas Balilei Rebelfiede nenut, f. beffen Opere T. II. p. 15 und Reili, Vita Vol. II. p. 208. Supgene bezeichnet im Systema Saturninum ben Debel im Somerbt bes Drion auf 33

bad beutlichte, indem er im algemeinen von dem Vedefieden figst: seui certe simile altod nusquam apud reliquas fixas potui animadvertere. Nam ceterae nebulosse olim existimatse atque ipsa via lactea, perspicillis inspectae, nullas nebulas habere comperiountur, neque a liud esse quam plorium stelarum congeries et frequentia. Es get auf deste quam plorium stelarum congeries et frequentia. Es get auf deste etc. de frever, de perspicies et frequentia. Es get auf deste etc. de vere de ven de final de ventage etc. de final de ventage etc. de

- Ge'é & 370.) Iteer das von Brem flet aufgefundene michtige Ge'é & de Jusammendange mifden dem Wintel der volkfandigen Helarifation und dem Brechungsbermigen der Körper (. Philosophical Transactions of the Royal Society for the year 1815 p. 125—159.
  - 65 (S. 370.) S. Rosmos Bb. I. S. 35 unb 48.
- 66 (S. 370.) Sir David Brewster in Berghaus und Johnson, Physical Atlas 1847 Part VII. p. 5 (Polarization of the Atmosphere).
- er (S. 370.) Ueber Grimaldi und über Hoote's Werfuch bas Polariften ber Stichtfrahlen gu erflaten f. Arago im Annuaire pour 1831 p. 164 (Brewfter, Life of Newton p. 83).
- 68 (6. 371.) Bremfter, The life of Sir Isaac Newton p. 17. Fur bie Erfindung bes method of fluxions, nach ber officiellen Erflarung bes Comite ber foniglichen Societat in London vom 24 Mpril 1712 sone and the same with the differential method, excepting the name and mode of notation«, wirb bas 3ahr 1665 angenommen. Heber ben gangen unheimlichen Priori: tatoftreit mit Leibuis, welchem (munberfam genug!) fogar Un: foulbigungen gegen Newton's Rechtglaubigfeit eingemifcht maren, f. Bremfter p. 189-218. - Dag in bem weißen Lichte alle Farben enthalten find, behaupteten fcon be la Chambre in feinem Berte: La Lumiere (Paris 1657) und Ifaac Boffind, melder fpater Canonicus in Binbfor murbe, in einer mertmurbigen Schrift, beren Mittheilung ich vor zwei Jahren in Paris herrn Arago verbanfte: de Lucis natura et proprietate (Amstelod. 1662). Bon biefer Schrift bandeln Brandes in ber neuen Bearbeitung von Gehler's phofitalifdem Borterbud Bb. IV. (1827) G. 43

und feir umfändlich Billbe in feiner Gefch. ber Optil 2b. 1. (fiss) 6. 22.3 2bm ab 31.7 die Grundforf dier Farbe tertacht aber Jisas Boffus ben Schwefel, welcher nach ihm allen Körern beigmischt ist (esp. 25 p. 66). — In Vossi i Responsum ad objects Joh. de Bruyn, Professoris Trajectini, et Petri Petiti 1663 beigt es pag. 69: Nec lumen ullum est absque calore, nec calor ullus absque lumine. Lux, souts, animally, odor, vis magnetica, quanwis incorporea, sunt tamen aliquid. (De Lucis nat can. 13 n. 29).

69 (S. 372.) Kosmos Bb. I. S. 427 und 429, Bb. II. S. 482 Aum. 92.

<sup>70</sup> (26. 372.) Um so ungerechter gegen Gilbert war Racon von Brutulam, besseln allgemeine, im agnuen fret um methoblise Ampfaten von einem sieher siehen, ablacon abowed his inserior apstinde for physical research in rejecting the Copenian doctrine, which William Gilbert adopted. « 28) princtl, Philos. of the inductive Sciences Vol. II. p. 378.

71 (S. 372.) Kosmos Bb. I. S. 194, und 435 Anm. 31 und 32.

23 (©, 373.) Die ersten Beebachungen der Ert waren (1900) an dem Thurm der Angulfiner-Rirche zu Mantua angestellt. Grismald und Gegiendt faunten abuliche Zeispiele, immer im geographischen Breitengachen, wo die Jacilmation der Maguernadel sehretächtlich ift. — Ueber die ersten Messungen der magnetischen Jutenstät durch die Ceillation einer Nach vergl. meine Rolation dist. T. I. p. 260—268 und Rodmed Web. 1. ©, 432—434, 23 (S. 373.) Kosmos S. D. E. 436—439 Minn. 36.

74 (S. 376.) A. a. D. Bb. I. S. 189.

30 (6. 376.) Ucher bie diteften Thermometer f. Melti, Vita e commercio letterario di Galilei (Losana 1739) Vol. 1, p. 68-94; Opere di Galilei (Padova 1745) T. 1, p. LV; Et bit, Histoire des Seiences mathématiques en Italie T. IV. (1841) p. 185-197. Wild Stupniffe für bie erfen verglei denben Zempereture-Theodorium francus gelten bie Teirfe von Ganfrancefic Segrebe und Dembertot Caffell von 1613, 1613 und 1633 in Wenturl, Memorie e Lettere inedite di Galilei P. I. 1848 p. 20.

76 (S. 377.) Mintenzio Antinori in ben Saggi di Naturali Esperienze fatte nell' Accademia del Cimento 1844 p. 30-44.

n (S. 377.) S. über Bestimmung ber Seale bes Ebermometere ber Academia del Cimento und über bie, 10 Jahre lang, von einem Sobier bes Galliet, bem Pater Balnert, fortzefesten meteorologischen Verbachtungen Libri in ben Annales de Chimie et de Physique T. XLV. 1880 p. 334, und eine feitere Abuliche Arbeit von Soon in seinem Tableau du Climat et de la Végétation de 1/11alie 1839 p. 99-106, n. (5. 378.) Mattinett, Saggi dell' Accad, del Cim.

1841 p. 114 und in ben Aggiunte am Ende bed Buche p. LXXVI.

76 (S. 378.) Antinori p. 29. 80 (S. 379.) Ren. Cartesii Epistolac Amstel. 1682

P. III. Ep. 67.

(S. 379.) Bacon's Works by Shaw 1733 Vol. III.

p. 441. (S. Kodmod Bb. I. S. 338 und 479 Mnm. 58.)

13 (S. 379.) Hooke's Posthumous Works p. 364. Wergl. meine Relat. historique T. I. p. 199.) Hoefe nacher leiber! wie Galitei eine Gefchiedenheit awische et Wetchiedenheit wissen der Metation ber Erbe und ber Atmosphäre au; f. Posth.

Works p. 88 unb 363.

83 (S. 380.) Wenn auch gleich in Galilei's Unficht über bie Urfach ber Paffate von einem Burnetbleiben ber Lufttheile bie Rebe ift, fo barf fie boch nicht, wie neuerbinge gefcheben, mit ber Anficht von Soote und Sablen verwechfelt werben. »Dicevamo pur' orac, last Galilei im Dialogo quarto (Opere T. IV. p. 311) ben Calviati fagen, »che l'aria, come corpo tenue, e fluido, e non saldamente congiunto alla terra, pareva, che non avesse necessità d'obbedire al suo moto, se non in quanto l'asprezza della superficie terrestro ne rapisce, e seco porta una parte a so contigua, che di non molto intervallo sopravanza le maggiori altezze delle montagne; la qual porzion d'aria tanto meno dovrà esser renitente alla conversion terrestre, quanto che ella è ripiena di vapori, fumi, ed esalazioni, materie tutte participanti delle qualità terrene: e per conseguenza atte nate per lor natura (?) a i medesimi movimenti. Ma dove mancassero le cause del moto, cioè dove la superficie del globo avesse grandi spazii piani, e meno vi fusse della mistione de i vapori terreni, quivi cesserebbe in parte la causa, per la quale l'aria ambiente dovesse totalmente obbedire al rapimento della conversion terrestre; sì che in tali luoghi, mentre che la terra si volge verso Oriente, si dovrebbe sentir continuamente un vento, che ci ferisse, spirando da Levante verso Ponente; e tale spiramento dovrebbe first più acsibile; dove la vertigine del globo fusse più volcezi il che sarebbe ne i luoghi più remoti da i Poli, e vicini al cerebio massimo della diurna conversione. L'esperienza applaude molto a questo filosofico discorso, poichè ne gli ampi mari sotto-posti alla Zona torrida, dove anco l'evaporazioni terrestri mancano (T), si sente una perpetua aura muovere da Oriente....«

"(S. 390.) Brember im Edinburgh Journal of Science Voll. It 1825 p. 185. Strum bat bas Differential. Thermometer befdrieben in bem fleinen Werfe: Collegium experimentale curiosum (Mainb. 1676 p. 49). Ileber das Baconific Befde er Willeberdung, das Dove erft auf bethe Jonen ausgebeht und in feinem inneren Busammenbange mit ben tleichen auf exfiftenmagne erfantu dar, f. ble ausschlichte Abbandtung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ber neuen Beard, von Gehlert's physikung von Mande in ben eine Mande von Gehlert's physikung von Gehlert physi

\* (5, 380.) Antinori p. 45 und in ben Saggi felbst p. 17-19.

56 (S. 381.) Benturí, Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci 1797 p. 28.

67 (3.381.) Bibliothèque Universelle de Genève T. XXVII. 1824 p. 120.

"(5. 381.) Gilbert de Magnete lib. II cap. 24-4 p. 46-71. Gebon in der Jilterpretation der gebraudten Wennendatur brifft est: Electrica quae attrabit eadem ratione ut electrum; versorium non magneticum ex quovis metallo, inservicas electricis experimentis. Im Texte felby findet man: magneticle ut itu diem, vel electricis ditrabere (vim illam electricam nobis placet appellare...) (2); elluvis electricis attractiones electrica. Der aditracte Unobrud electricis interfice mes electrica. Der aditracte Unobrud electricis interfice notationes electricas. Der aditracte Unobrud electricis interfice mes electricas.

Eldie und elner, und ben mabriceinlichen llebergang burch ein bartered dixroor f. Buttmann; Mpthologue Bb. II. (1829) G. 357. Unter ben von Gilbert aufgestellten theoretifden Caben (bie nicht immer mit gleicher Rlarbeit ansgebrudt finb) mable ich aus: »Cum duo sint corporum genera, quae manifestis sensibus nostris motionibus corpora allicere videntur, Electrica et Magnetica: Electrica naturalibus ab humore effluviis; Magnetica formalibus efficientiis, seu potius primariis vigoribus, incitationes faciunt. - Facile est hominibus ingenio acutis, absque experimentis, et usu rerum labi, et errare. Substantiae proprietates aut familiaritates, sunt generales nimis, nec tamen verae designatae causae, atque, ut ita dicam, verba quaedam sonant, re ipsà nihil in specie ostendunt. Neque ista succini credita attractio, a singulari aliquà proprietate substantiae, aut familiaritate assurgit: cum in pluribus aliis corporibus eundem effectum, majori industria invenimus, et omnia etiam corpora cujusmodicunque proprietatis, ab omnibus illis alliciuntur.« (De Magnete p. 50, 51, 60 und 65.) Gilbert's porguglichere Arbeiten fcheinen swifchen 1590 und 1600 gu fallen. Whewell weift ihm mit Recht eine wichtige Stelle unter benen an, die er "practical Reformers ber pofitiven Biffenicaften" nennt. Gilbert mar Leib: argt ber Roniginn Glifabeth und Jacobe 1, und ftarb icon 1603. Rad feinem Tobe ericbien ein zweites Bert: De Mundo nostro Sublunari Philosophia nova.

69 (S. 383.) Bremfter, Life of Newton p. 307.

"E. 396.) Wer prieft eigentlich nur von dem Jurtitt der Buff an die Ordvei; er erfennt nicht, die für orvehe felht, (die und demals vererbete Wetalle nannte) eine biefe Bereiubung von Wetallauf 16merer, wie Sand an Geneicht zuminmt, wenn sch Westallauf ichwerer, wie Sand an Geneicht zuminmt, wenn sch Westallauf ichwerer, wie Sand an Geneicht zuminmt, wenn sch Westallauf ichwerer, wie Sand an Geneicht zuminmt, wenn sch Westallauf ichweren zu ist zu den den geneicht auf zu der nicht gestallauf in geneicht gestallt ist das eine Sattigung mit kuff fohig. L'vier espaissi Sattache al ac dauez, sinis le polich ausgeneite du commencement jusqu'u la fin: mais quand tout en est affische jellen den sprottige predie erhole geneicht werden, en est affische jellen den sonis von eine der eine Auftreitung zu ber höfferen Erflätung einer Erfcheinung, beren vollfemmunes Berfähnbiff spiere auf vos sague Spiere wer Ehreiter erfermitrecht eingemirft hat. G. Ropp, Geschichte ber Chemie Eb. III. G. 131 - 133. (Bergl, auch in berselben Eb. I. G. 116-127 unb Eb. III. G. 119-138, wie G. 175-195.)

" (S. 387.) Prieftlen's lette Klage über bas, "mad Lavoisfier fich foll gugeeignet haben", erichallt in feiner fleinen Schrift: The doctrine of Phlogiston established (1800) p. 43.

22 (S. 388.) John Herfatel, Discourse on the study of Natural Philosophy p. 116.

33 (3. 389.) Sumboldt, Essai géognostique sur le Gisement des Roches dans les deux hémisphères 1823 p. 38.

\*\* (5. 389.) Stene de Solido intra Solidum naturaliter contento 1669 p. 2, 17, 28, 63 unb 69 (fig. 20-25).

% (E. 389.) Benturi, Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci 1797 § 5 no. 124.

" (5. 390.) Agoftine Scille, la vana Specularione disingannata dal senso, Anp. 1670 ib. NI fig. 1. — Berg.]
306. Muller, Bericht über die von herrn Roch in Mlabama gefammelten soffilien Anocherieste seine die Nordardus eine Patigliefarus von Berlan 1833, bed Seugledon von Omen 1839, bed Seugledon von Gibete 1815, gelfen im ber 86.m Mlab. ber 2016, pat Geruben von Gibete 1815, gelfen im Se 86.m Mlab. ber 2016, pa Berling werte von Gibete 1817. Diese foftbaren im Staat Misbama (Machine Gere ber vernettiiden Zbieres sind burch be Wmniften Unterstüllt gelammeten. Diese des vor wettiiden Zbieres sind burch bie Wmniften, unseren Auftra Mußer Misbama und Sied Gerollen mutten Lettle bed hoperaches in Cureps ju mid Sied Gerollen mutten Teller bed Spharechei in Cureps ju Zespan bei Borbeaur, unweit Ling an ber Donau und 1670 in Matte ettbetet.

77 (S. 390.) Martin Lifter in ben Philos, Transact, Vol. VI. 1671 Numb. LXXVI. p. 2283.

" (S. 390.) S. eine lichtvolle Entwidelung ber früheren Fortfchritte bes palaontologischen Studiums in Mhemell, History of the inductive Sciences 1837 Vol. III. p. 507-545.

" (S. 391.) Leibnigens gefcichtliche Anffabe und Bedichte, herausgegeben von Perh 1847 (in den gefammelten Berten: Gefcichte, Bb. IV). Ueber ben erften Entwurf der

Protogaea von 1691 und bie nachmaligen Umarbeitungen f. Relltampf, Jahresbericht ber Burgerfoule ju hannos ver 1847 G. 1-32.

100 (G. 393.) Rodmod Bb. I. G. 172.

1 (S. 393.) Delambre, Hist. de l'Astronomie mod. T. II. p. 601.

2 (3. 393). Ko smo s Bb. I. S. 171. Den Prioritätsstreit über die Abhatrung in Hinflich anf eine von Spuggens in ber Parlier Albeben mit 1669 vorgeliere Abhabnium das juneft De Amber aufgefätzt in felner Hist. do l'Astr. mod. T. I. p. Lil und T. II. p. 538. Olider's Olidfrunft nach Europa fiel allerdings seson in das Jahr 1673, aber seine Worft wurder field gestellen in das Jahr 1673, aber seine Worft wurder field gestellen in das Jahr 1673, aber seine Worft wordt werden werden der verfester vollkrieren Abhandlung von 1669 erst dann geschrieben, als er schon der Restant der fichen der Restant der Restant der fichen der Restant der

3 (S. 394.) Beffel in Schumacher's Jahrbuch für 1843 . 32.

4 (S. 394.) Milhelme von humbolbt gefammelte Berte Bb. I. S. 11.

6 (S. 400.) Schleiben, Grundzüge ber wiffenfcaftlichen Botanit Th. I. 1845 S. 152, Th. II. S. 76; Kunth, Lehrbuch ber Botanit Th. I. (1847) S. 91-100 und 505.

### Inhalte - Meberficht

# Bande I. und II. des Rosmos.

#### Band I.

Borrebe G. V-XVI.

Raturgenuffes und bie miffenschaftliche Ergrundung ber Beltgesets S. 5 - 40.

Ginfict in ben Bufammenbang ber Erideinungen als 3med aller Raturforidung. - Ratur ift fur bie bentenbe Betrachtung Ginbeit in ber Bielheit. - Berichiebenheit ber Stufen bee Raturgenuffes. -Birfung bee Gintritte in bas Freie; Genuß obne Ginfict in bas Birfen ber Raturfrafte, ohne Ginbrud von bem individuellen Charafter einer Gegenb. - Birfung ber phoficanomiiden Geftaltung ber Oberflace ober bes Charaftere ber Begetation. Grinnerung an bie Balb: thaler ber Corbilleren und an ben Bulfan von Teneriffa. Borguge ber Gebirasagegenb bem Regnator nabe, wo im engften Raume bie Dannigfaltigfeit ber Ratureinbrude ibr Darimum erreicht, wo es bem Menichen gegeben ift alle Geftirnt bes himmels und alle Geftalten ber Bffangen gleichzeitig ju feben G. 5-14. - Erieb nach Auffudung ber Urfaden phofifder Grideinungen. - 3rrige Aufichten über bas Befen ber Raturfrafte, burd Unvollftanbigfeit ber Beobachtung ober ber Bubuction erzeugt. - Robe Anbaufung phyfifder Dogmen, bie ein 3abrhundert bem anderen aufbringt. Berbrettung berfelben unter bie hoberen Bolfeclaffen. Reben ber wiffenicaftlichen Phofit befteht eine anbere, ein tief eingewurzeltes Guftem ungebrufter migverftanbener Erfahrungefage. - Auffuchung von Raturgefegen. Beforgniß, bag bie Ratur bei bem Foriden in bas innere Befen ber Rrafte von ihrem geheimnifvollen Bauber verliert, bag ber Raturgenuß burd bas Raturwiffen nothwendig gefdmadt werbe. Borguge ber generellen Anfichten, bie ber Biffenicaft einen erhabenen und ernften Charafter verleiben. Dogliche Trennung bes Allgemeinen von bem Befonberen. Beifpiele

In ben Anmerlungen S. 41—48 (Rz. 1—18); Bergelrichmet bevloentrichte Annaben. Bergeneringen ben Debenschgirt, Innehelt, Chimberage, Kenna und Sir Ishn herfeld, ber ficheriger Altern u. f. w. (S. 41)—Schriftselt ber Bellens um Grart im finniaben (S. 43).— Anterbilder Bhaugenfreum in ben indischen Gebrigen (S. 43).— Redtlick um filmich Gernege best aufgene Schwess am finniaben; Glinffigher ber höchene von Lüber (S. 44—47).— Bisse ber Bernett (S. 45). Begerenzung und worffenficher ihre der hand und einer behöffichen

Beltbefdreibung S. 49-72.

Inhalt ber Lehre vom Rosmos ober ber phyfifden Beltbefdreibung. Sonberung von anberen, verwandten Difciplinen. G. 49-56. - Der uranologifche Theil bes Rosmos ift einfacher ale ber tellurifche; bie Ausschließung von allem Bahrnehntbaren ber Stoff: Berichiebenheit vereinfact bie Dedanif bes himmels. - Urfprung bes Bortes Rosmos. Schmud und Beltorbnung. Das Ceienbe ift im Begreifen ber Ratur nicht abfolut vom Berben ju trennen. Beltgefdichte und Beltbefdreibung. G. 57-64. - Berfude bie Bielbeit ber Grideinungen im Rosmos in ber Ginheit bes Bebanfens, in ber form eines rein rationalen Bufammenhanges gu faffen. - Raturphilosophie ift aller genauen Beobachtung icon im Alterthum vorhergegangen, ein naturliches, bieweilen irre geleitetes Streben ber Bernunft. - 3mei Formen ber Abftraction beherrichen bie gange Daffe ber Erfenninig, quantitative (Berhaltnifbeftimmungen nach Bahl und Große) und qualitative (ftoffartige Befdaffenheiten). - Dittel bie Ericheinungen bem Calcul ju unterwerfen. Atome, medanifde Conftructionemethoben; finnbilbliche Borftellungen; Dhthen ber imponberablen Stoffe uub eigener Lebensfrafte in jeglichem Drganismus. - Bas burd Beobachtung unb Grperiment (hervorrufen ber Grideinungen) erlangt ift, führt burch Analogie und Induction jur Erfenutniß em pirifder Gefete. Alle malige Bereinfadung und Beraffgemeinerung berfelben. - Anordnung bes Mufgefunbenen nach leitenben 3been. Der fo viele Jahrhunberte

hindurch gefammelte Schap empirifder Anschauung wird nicht von ber Philosophie wie von einer feinblichen Racht bebroht. G. 65-72,

In ben Anmerkungen S. 73-78 (Ro. 1-12): Ueber bie allger meine und vergleich ende Erbinnte des Barenins (S. 74). — Philos legische Untersuchung über zögung und mundus (S. 76-78).

Raturgemalbe. Ueberficht ber Ericheinungen G. 79-386.

Ginleitung G. 79-86: Gin befdreibentes Weltgemalte umfaßt bas Univerfum (ra gar) in feinen beiben Gobaren, ber bimmlifden und irbifden. - Form und Gang ber Darftellung. Es beginnt biefelbe mit ben Tiefen bee Beltraume, in benen wir nur bie Berricaft ber Gravitatione: Befete erfennen, mit ber Region ber fernften Rebelflede und Doppelfterne; und fleigt flufenweife herab burch bie Sterns ichicht, ber unfer Connenfpftem angebort, gu bem lufte und meerume floffenen Erbipharoit, feiner Geftaltung, Temperatur unt magnetifden Spannung, ju ber organifden Lebensfülle, welche, vom Lichte angeregt, fic an feiner Dberflache entfaltet. - Partielle Ginfict in bie relative Abbangigfeit ber Grideinungen von einander. - Bei allem Bewege liden und Beranberliden im Raume fint mittlere Bablenmerthe ber lette 3med; fie find ber Ausbrud phofifcher Gefete, Die Dachte bes Rosmos. - Das Weltgemalbe beginnt nicht mit bem Tellurifchen, wie aus einem fubiectiven Standpunfte hatte vorgezogen werben fonnen ; es beginnt mit bem. mas tie Simmeleraume erfullt. Bertheilung ber Materie; fie ift theile ju rotirenben und freifenben Beltforpern von febr verichiebener Dichtigfeit und Große geballt, theils felbftleuchtenb, bunftformig ale Lichtnebel gerftreut. Borlaufige Ueberficht ber einzelnen Theile bee Raturgemalbee, um ble Aneinanberreihung ber Ericheinungen fenntlich ju machen.

- 1. Uranologifder Theil bes Rosmos S. 86-161.
- II. Tellurifder Theil bes Rosmos G. 162-386.
- a) Geftalt ber Erbe, mittlere Dichtigfeit, Barmegehalt, electromagnetifche Thatigfeit, Lichtproceffe G. 162 - 208.
- b) Lebensthatigfeiten bes Erbferpere nach außen. Reaction bes Inneren bes Blaneten gegen feine Rinte und Derflache. Untereivifdes Getofe ohne Erschulterungswellen. Erbeben als bynamis iches Phanomen. S. 200 225.
- c) Stoffartige Productionen, bie bas Erbbeben oft begleiten. Luft, und Mafferquellen. Salfen und Schlammvulfane. hebungen bes Bobens durch elaftifche Rrafte. S. 226-234.
- d) Feuerfpeienbe Berge. Erhebungefrater. Bertheilung ber Bulfane auf ber Erbe. G. 234-257.

e) Die vulfanifchen Rrafte bilben neue Gebirgearten und wanbein altere um. - Geognoftifche Glaffification ber Bebirgemaffen in vier Gruppen. - Contact : Bhanomene. - Berfteinerungehaltige Schichten. 3hre Aufrichtung. Fauna und Flora ber Bormelt. Berftreuting ber Weleblode. G. 257-300.

Die geognoftifden Cpoden, bezeichnet burch bie mineralogifche Berichiebenheit ber Gebirgearten, haben ben Buftanb raumlicher Bertheilung ber Fefte und bee Fluffigen, ber Continente und ber Meere beftimmt. Inbivibuelle Geftaltungen ber Fefte in horizontaler Ausbehnung und fenfrechter Erhebung. - Berhaltnif ber Areale. Blieberung. Forigefeste Faltung ber Erbrinbe. G. 301-321.

g) Umbullungen ber farren Dberflache bee Blaneten, tropfbarfüffige und luftformige. Barmevertheilung in beiben. - Deer. Ebbe und Fluth. Stromungen und ihre Folgen. G. 321-332.

- h) Atmofphare. Chemifde Bufammenfebung. Comantungen ber Dichtigfeit. - Gefes ber Binbrichtung. Mittlere Barme. Aufgablung ber temperatur erhohenben und temperatur verminbernben Urfachen. Continental: und Infel . Klima. Dft : und Weftfuften. -Urfach ber Krimmung ber Rothermen. - Grenze bes emigen Schnees. - Dampfmenge. - Electricitat bee Luftfreifes. Bolfengeftalt. S. 333-366.
- i) Scheibung bes anorganischen Erbenlebene von ber Geographie bes Dragnifd-Lebenbigen, ber Geographie ber Bffangen und Thiere. - Phyfifde Abftufungen bee Meufdengefdlechte. G. 367-386.

Specielle Berglieberung bes Raturgemalbes mit Begiebung auf ben Inhalt ber Unmerfungen.

I. Uranologifder Theil bee Roemoe: Tert S. 86-161, Mnm. G. 387-416.

Inhalt ber Beltraume. Bielgeftaltete Rebelfiede, planetarifde Rebel und Rebelfterne. - Lanbichaftliche Anmuth bes fublichen Simmele (Ann. S. 387). - Bermuthungen über bie raumliche Auorbnung bes Beltgebanbes. Unfer Sternhaufen, eine Beltinfel. Midungen. - Doppelfterne, um einen gemeinschaftliden Schwerpunft freifenb. Entfernung bee Sterne 61 im Schwan (G. 92 und 160, Anm. S. 388). - Attractions : Cofteme periciebener Orbnung, S. 86-94. - Unfer Connenfoftem viel complicirter, ale man es noch am Enbe bee verfloffenen Jahrhunberte geglaubt. Sauptplaneten mit Reptun, Aftraa, Debe und Brie jest 15, Rebenplaneten 18;

Mpriaben von Cometen , worunter mehrere innere, in bie Blanetenbahnen eingeschloffene; ein rotirenter Ring (bas Bobiacallicht), und mabrfcinlich Deteorfteine ale fleine Beltforper. - Die telefcopifden Blaneten, Befta, Juno, Geres, Ballas, Aftrag, Sebe und Bris, mit ihren fart geneigten und mehr ercentrifden, in einander verichlungenen Bahnen icheiben, als mittlere Gruppe, bie innere Blanetengruppe (Merfur, Benus, Grbe und Dare) von ber außeren (3upiter, Caturn, Uranue und Meptun), Contrafte biefer Blanetengruppen, - Berhaltniffe ber Abftanbe von einem Gentraltorper. Bericbiebenbeiten ber abfoluten Große, Dichtigfeit, Umbrebungezeit, Ercentricitat unb Reigung ber Bahnen. Das fogenannte Glefen ber Abftanbe ber Blaneten von ibrer Centralfonne. Monbreidfte Blaneten. G. 94 - 99 und Anm. G. 388-389, - Raumliche (abfolute und relative) Berhaltniffe ber Rebenplaneten ; größter und fleinfter ber Monte. Größte Annaberung an einen Sauptplaneten. - Rudlauffae Bemegung ber Uranusmonbe, Libration bes Erbtrabanten. G. 99-104 und Anm. G. 389. - Cometen. Rern und Comeif. Mannigfaltige Form und Richtung ber Ausftromungen in conoibifden Gullen mit biderer und bunnerer Banbung. Debrface Comeife, felbft ber Conne maelebrt. Formenwechfel bee Edweifes; vermuthete Rotation beffelben. Ratur bes Lichts. Coges nannte Bebedungen von Firfternen burd Cometenterne. Greentricitat ber Bahnen und Umlaufszeiten. Größte Entfernung und größte Rabe ber Cometen. Durchgang burd bas Spftem ber Jupiteremonbe. -Cometen von furger Umlanfegeit, wohl beffer innere Cometen genannt (Ende, Biela, Fabe). G. 105-119 und Anm. G. 389-393. -Rreifente Merolithen (Deteorfteine, Feuerfugeln, Sternichuppen). Blane: tarifde Gefdwinbiafeit, Grofe, Rorm, beobachtete Bobe. Beriobifde Bies berfebr in Stromen; Rovember-Strom und ber bee beil. ganrentine. Chemifde Infammenfebung ber Meteor: Afteroiben. G. 120-142 unb Anm. C. 393 - 409. - Ring bes Thierfreielichts. - Befdranttheit ber ienigen Connen-Atmofphare. G. 142-149 unb Anm. G. 409-413. -Ortoveranberung bes gangen Connenfpftems G. 149-151 und Anm. S. 414-415. - Das Balten ber Gravitatione : Befete auch jenfeits unferes Connenfpfteme. - Dildftrafe ber Sterne und ihr vermutbetes Aufbreden. Mildfrage von Rebelfieden , rechtwinflig mit ber ber Sterne. - Umlaufegeiten zweifarbiger Doppelfterne. - Sternenteppid; Deffnungen im himmel, in ber Sternicit. - Begebenheiten im Beltraum; Auflobern neuer Sterne. - Fortpffangung bee Lichtes; ber Anblid bes gestirnten himmels bietet Ungleichzeitiges bar. C. 151-161 unb Anm. €. 415-416.

II. Tellurifder Theil bes Rosmos G. 162-386 unb Anm. G. 416-493.

a) Geftalt ber Erbe. Dichtigfeit, Barmegehalt, electro : magnetifche Spannung und Erblicht. G. 162-208 und Anm. G. 416 bie 442: Grarundung ber Abplattung und Rrummung ber Grboberflache burd Grabmeffungen, Benbelidwingungen und gewiffe Ungleichheiten ber Monbebahn. - Mittlere Dichtigfeit ber Erbe. - Erbrinbe, wie tief mir fie fennen? G. 162-178 und Anm. G. 416-425. - Dreierlei Bewegung ber Barme bee Erbforpere, fein thermifder Buftanb. Gefes ber Bunghme ber Barme mit ber Tiefe. G. 178-184 und Rum. S. 425-427. - Dagnetismus, Glectricitat in Bewegung, Beriobiiche Beranberlichfeit bes tellurifden Dagnetismus. Storung bes regels magigen Ganges ber Magnetnabel. Magnetifche Ungewitter; Ausbehnung ibrer Birfung. Dffenbarungen ber magnetifden Rraft an ber Dberflache in brei Claffen ber Ericheinungen; Linien gleicher Rraft (ifobnnamifche), gleicher Reigung (ifoflinifche) und gleicher Abmeidung (ifpaonifde). - Lage ber Dagnetpole, 3hr vermutbeter Bufammenbang mit ben Ralte-Bolen. - Bedfel aller magnetifden Erideinungen bes Erbforpere. - Errichtung magnetifcher Barten feit 1828; ein weitverbreitetes Deb magnetifder Stationen. G. 184-198 und Unm. 6. 427-439 .- Lichtentwidelung an ben Magnetpolen : Erblicht ale Rolge electro-magnetifder Thatigfeit unferes Planeten. Sobe bee Belarlichte. Db bas magnetifde Gewitter mit Geraufd verbunben ift? Rufamnienhang bee Bolarlichte (einer electro-magnetifden Lichtentwidelung) mit ber Erzeugung von Cirrus-Bolfden. - Anbere Beifviele irbifder Picterzeugung. G. 199-208 und Mum. G. 439-442.

b) febenstätigfeit der Vlanten noch aufen als Sauptauftl geegneifigten Erfektungen. Bertfettung bet löß haumifigten Uffgälter rung oder Sebung ganger Tehlet der Erkeiten mit heffbattigum Ergafi um die Ergasyng von goffernstigen Erkeiten. die als Gebirgaarten retätern. – Watannichtät in der affiren Allgameinist der Begriffe is die Westellen des Inneren eines Klanten gegn feine Oberfädet. – Erdbeiten. Umgang der Erfejätterungstreise mit der anflägt Greecterung. – OS Busammensong mit Beränderungen im etflurisfenn Wagnerlinnen um Berechfen der Erstleifels. Gestife, unterträgisfer Omneropher fühlbare Grifdliterung. Gebirgswoffen, welche die Ferthfungung der Erfejätterungswecken weißelren. – Sebungen, welche die Gerthfungung der Erfejätterungswecken weißelren. – Sebungen, welcher die Sebungen, beigen Indexende wei Wiesel.

c) Rabere Betrachtung von fioffartigen Productionen ale Folge

innerer planetarischer dekensthätigtei. Ge feigen aus bem Schoefe ber Erkeitere, wurd Spellen win Nusbenüffegal, Lenteren, terpfe dere Freien Lenteren zwei dere gefauert). Schamm und gefänelzen Streen. Die Gularen fin dere keit intermittender Dueffen. Temperature tr Ihrennen; ihre Genftau und Bertanberung, — Tiefe bed herrte & 22.0–222 und Nun. 6. 4450–448. – 261fm, Schamm wulfan. Wenn frurcheinnte Berge als Durellen gefönelzen Eren wulfanlige Gebigssetzen berreteitigung, in erzugung dassen Durellumffer durch Miererfäleg, Kalffeinsfeldern, Fertgefept Erengung von Gehannte Geführ. 6. 222–223 und Nun. S. 488.

d) Wannigleitigfeit ber unlämischen Sehungen. Demfermige nur seiffnet Tachpierige. — Gigentliche Bullaur, ir ien Grebeumgen seifnet zu der Jehungen fraierne der zwie geben der Teinmern ihrer seinnaligen Wiltung bervertreten. — Firmonnert Berbinbung bei inneren Gretierers mit bem Luftterie. Berhältniß gegen gruiff Gebitgegaten. Ginfinß ber Sehren zerhältniße auf bie Frequenz ber Ausberäche. Behe ber Mißfentliged, Gemitter ber Wiltung, welche fich ihrer bie Schnesgernze reibeten. — Alfchm um Gruerfalut. Bullanlisse Gemitter bahrend ber Ausberach. Seinnerlige Judiummertsgung ber kernel. Sei 280 249 mm Nam. S. 448 – 452. — Bertpfellung ber Bullann auf der Gerädlich um Beifenbullane, Inglie um Asstiner-Walfena. Behand ber Waterlaßen, Greife um Asstiner-Walfena.

e) Berhaltniß ber Bulfane ju ber Ratur ber Bebirgemaffen; bie pulfanifden Rrafte bilben neue Gebirgearten und manbeln altere um. 3hr Studium leitet auf Doppelwegen ju bem mineralogifden Theile ber Geognofie (Bebre vom Gewebe und von ber Lage ber Grbichien) und jur Geftaltung ber uber ben Deeresfpiegel gehobenen Continente und Infelgruppen (Lehre von ber geographifchen Form und ben Um: riffen ber Grotbeile). - Glaffification ber Gebirgearten nach Daagagbe ber Ericeinungen ber Bilbung und Umwandlung, welche noch jest unter unferen Angen vorgeben: Gruptions : Befiein , Gebiments Beftein, umgewandeltes (metamorphofirtes) Beftein, Conglomerate. -Die aufammengefesten Gebirgearten find bestimmte Affociationen von ornetoquoftifd einfachen Fofilien. - Bier Bhafen ber Bilbungezuftanbe : Gruptions : Beftein, enbogenes (Granit, Spenit, Porphpre, Grunfteine, Superfibenfele, Guphotib, Delaphyr, Bafalt und Phonolith); Cebiments Beftein (filurifde Gdiefer, Steinfohlen : Ablagerungen, Raltfieine, Travertino, Infuforienlager); umgewandeltes Geftein, bas neben ben Trummern bee Gruptiones und Gebiment , Befteine auch Trummer von Gneiß, Glimmerichiefer und alteren metamorphifden Daffen enthalt; Magregate und Sanbftein:Bilbungen (Trummergeftein). G. 257-268 und Anm. G. 456-459. - Contact : Phanomene erlautert burch funfts liche Rachbilbung ber Mineralien. Birfungen bee Drude und ber vericbiebenen Schnelligfeit ber Abfühlung. Entftebung bee fornigen (falinifden) Marmore, Berfiefelung ber Chiefer ju Banb : Jafpie, Ummanbelung ber Rreibe - Mergel burd Granit ju Glimmerichiefer ; Dolomitifirung, Granitbilbung in Thonfchiefer bei Berührung mit Bas falt und Dolerit-Geftein. - Fullung ber Bangmaffen von unten. Proceffe ber Camentirung in ben Maglomerat Bilbungen. Reibunges Genglomerate. G. 269-283 und Aum. G. 459-465. - Relatives Alter ber Relemaffen, Chronometrif ber Erbrinbe. Berfteinerungehaltige Schichten. - Relatives Alter ber Dragnismen. Ginfachbeit ber erften Lebensformen ? Abbangigfeit phyfiologifder Abftufungen von bem Alter ber Formationen. - Geognoftifder Borigont, beffen forgfältige Berfolanna fichere Auficbluffe gemabrt über bie 3bentitat ober bas relative Alter ber Formationen, über bie periodifche Bieberfebr gemiffer Coidten, ihren Barallelismus ober ihre gangliche Cuppreffion (Berfummerung). - Inpus ber Cebiment-Gebilbe in ber großten Ginfachbeit feiner Berallgemeinerung aufgefaßt: filurifde und bevonifde Chichten (bie ehemale fo genannten lebergange-Gebirge); bie untere Triae (Berg: falf. Steinfohlen-Gebirge fammt Tobtliegenbem und Becftein); bie obere Trias (bunter Canbftein, Duichelfalf und Reuper); Jurafalf (Lias und Dolithen); Quaberfanbftein, untere und obere Rreibe, ale bie lette ber Blogichichten, welche mit bem Berafalf beginnen: Tertiar: Gebilbe in brei Abtheilungen, Die burd Grobfalf, Braunfohle und Gnb-Apenninen : Gerolle bezeichnet werben. - Faunen und Floren ber Bormelt, ibr Berbaltnif ju ben jesigen Dragniemen. Diefenmafige Rnochen pormeltlicher Caugethiere im oberen Couttlanbe. - Begetation ber Bore welt, Monumente ber Bflangengefdichte. Bo gewife Bflangengruppen ihr Marimum erreichen; Chcabeen in ben Reupericidten unb ber Ligs, Coniferen im bunten Canbftein. Ligniten und Braunfohlenfchichten (Bernfteinbaum). - Ablagerung großer Releblode, 3meifel über ihren Urfprung. G. 284-300 und Anm. G. 465-470.

für bie bergeitige Gestaltung ber Continental Daffen. - In bivis buelle Bestaltung in borigontaler Ausbehnung (Blieberunge:Ber: baltniffe) und in fen frechter Grbebung (bopfometrifde Unfichten). -Ginfiug ber Areal-Berbaltniffe von ganb und Deer auf Temperatur. Binbrichtung, Gulle ober Rargheit organifder Grzeugniffe, auf bie Gefammtheit aller meteorologifden Broceffe. - Drientirung ber große ten Aren ber Continental . Daffe. Glieberung, poramibale Enbigung gegen Guben, Reihe ber Balbinfeln. Thalbilbung bee atlantifden Deeane. Formen, bie fich wieberholen. G. 300-311 und Anm. G. 470-472. - Abgefonterte Gebirgealieber, Spfteme ber Berafetten und Dittel ihr relatives Alter ju bestimmen. Berfuce ben Comerpunft bes Bolume ber fest über bem Meereefpiegel erhobenen ganber zu beflimmen. Die Bebung ber Continente ift noch jest in langfamem Forte fcreiten, und an einzelnen Bunften burd bemerfbares Ginfen compenfirt. Alle geganoftifden Bhanomene beuten auf periobifden Bedfel von Thatigfeit im Inneren unfres Planeten. Babrideiulidfeit neuer Faltungen. G. 311 - 320 unb Mun. G. 472 - 475.

g) Die flarre Dberflache ber Grbe bat ameierlei Umbullungen, tropfbar füffige und luftformige. Contrafte und Analogien, melde biefe Umhullungen, bas Meer und bie Atmofphare, barbieten in Aggregate und Glectricitate: Buftanben. Stromungen und Temperatur: Berbaltniffen. Tiefen bee Dreans und bee Luftmeeres, beffen Untiefen unfere Sochlander und Bergfetten finb. - Barmegehalt bee Deeres an ber Dberflache in vericbiebenen Breiten und in ben unteren Schichten. Tenbeng bee Meeres wegen Berfdiebbarfeit ber Theile und Beranberung ber Dichtigfeit bie Barme feiner Dberflache in ben ber Luft nachften Chichten ju bewahren. Darimum ber Dichtiafeit bee falgigen Baffere. Lage ber Bouen ber marmften Baffer und ber am meiften gefalgenen. Thermifder Ginfluß ber unteren Bolarftrome wie ber Begenftrome in ben Deerengen. G. 320-323 und Mum. G. 475-476. - Allgemeis nes Riveau ber Meere und permanente ortliche Storungen bes Gleich. gewichte; periobifde ale Ebbe und Fluth. - Meeresftromungen: Requatorial: ober Rotatione : Strom; ber atlantifde marme Golfftrom und ber ferne 3mpule, ben er empfangt; ber falte peruanifche Strom in bem öftlichen Theile bee ftillen Meeres fublicher Bone. - Temperatur ber Untiefen. - Allbelebtheit bee Dreaus; Ginfiug ber fleinen fubmarinen Balbregion am Boben murgeinber Tanggeftrauche ober weitverbreiteter fdwimmenber Fucuebanfe. C. 324 - 332 unb Anm. S. 476-477.

h) Die gasformige Umhullung unferes Planeten, bas Luftmeer. — Chemifche Bufammenfesung ber Atmofphare, Diaphanitat, Bolarifation,

34

A. v. Sumbolbt, Rosmos. Il.

Drud, Temperatur, Feuchtigfeit und electrifde Spannung. - Berhaltnin bee Cauerftoffe zum Stidftoff: Roblenfaure . Behalt : gefohlter Baffer. ftoff; Ammonigcal . Dampfe. Diasmen. - Regelmäßige (ftunbliche) Beranberungen bee Luftbrndes. Mittlere Barometerhobe am Deere in verichiebenen Erbzonen. Mobarometrifde Enroen. - Barometrifde Binbrofen; Drebungegefet ber Binbe und feine Bichtigfeit fur bie Renntnig vieler meteorologifden Broceffe. Land : und Ceeminbe; Baffate und Monfune. G. 332-340 und Anm. G. 477-480. - Rlimatifche Barmevertheilung im Luftfreife, ale Birfung ber relativen Stellung ber burdfichtigen und undurdfichtigen Daffen (ber fluffigen und feften Dberflachenraume) wie ber bupfometrifden Configuration ber Continente. - Rrummung ber Mothermen in borigontaler und verticaler Richtung, in ber Gbene und in ben über einander gelagerten Luftidichten. Convere und concave Cheitel ber Sfothermen. - Mittlere Barme, ber 3abre, ber 3abredzeiten, ber Monate, ber Tage, Aufzablung ber Urfachen, welche Storungen in ber Beftalt ber Ifothermen bervorbringen, b. h. ihre Abmeidung von ber Lage ber geographifden Barallele bewirfen. - 3fochimenen und 3fotberen, Linien gleicher Binter und Commermarme. - Temperatur-erhobenbe und temperatur-verminbernbe Urfachen. Strablung ber Erboberflache nach Daaggabe ihrer Inclination, Rarbe, Dichtigfeit, Durre und demifden Composition. - Die Bolfenform, Berfindigerinn beffen, mas in ber oberen guft vorgebt, ift am heißen Commerhimmel bas "projicirte Bilb" bes marmeftrablens ben Bobens. - Contraft gwifden bem Infel: ober Ruften:Rlima, beffen alle vielgeglieberte bufens und halbinfelreiche Continente genießen, und bem Rlima bee Inneren großer ganbermaffen. Dit: und Beftfuften. Unterfchiebe ber fubliden und norbliden hemifphare. - Thermifde Scalen ber Gulturpffangen, berabfteigenb von Banille, Gacgo und Bifang bis ju Gitronen, Delbaum und trinfbarem Bein. Ginfing, melden biefe Scalen auf bie geographifde Berbreitung ber Gulturen ausuben. Das gunftige Reifen und bas Dichtreifen ber Fruchte mirb mefentlich bebingt burd bie Unteridiebe ber Birfung bee birecten und gerftreuten Lichtes bei beiterem und burd Rebel verichleiertem Simmel. - Allgemeine Angabe ber Urfachen, welche bem größeren Theile von Guropa, ale ber weftlichen Salbinfel von Affen, ein milberes Rlima verfchaffen. 6. 340-353 und Anm. G. 480-482. - Beftimmung ber mittleren Temberatur Beranberung ber Jahres: ober Commermarme, welche bem Fortichreiten um 1º geographifder Breite entipricht. Gleichheit ber mittleren Temperatur einer Bergftation und ber Bolar: Diftang eines im Meereefpiegel gelegenen Bunftee. - Abnahme ber Temperatur mit ber Bobe. Grenge bes emigen Schnees und Dfeillation biefer Grenge.

Utgafen ber Erirmig in ber Meglemäßigfeit der Philosomener, nierlickt mus stüdlick himalings Antir: Beneshwateit der Scheine von Täckt.

2 334—338 and Kam. Z. 482—484. — Zampflungs bes Listlierises auch Einstein ber Taget, nach ben Idbergeiften, Breitingszehen und Ochen. Geigle Acceptuble ber Ausmeheter, berbachtet im neitlichen Schein. Geigle Acceptuble der Ausmeheter, berbacht im neitlichen Schein Geigle ber erweiting. Wegemenge, 3.585—361 um Kam. Z. 484—485.

— Eltertrickte ber Luffensfe um Erkung ber electrisfen Spannung. Gergaphisse Vertreilung zu Gescheint. Bertpreisinumg anmehheit ichte eine Vertreilung zu Geschaften der Erwangs naben mit eine erfeitle Utscha is dem Berbachtungsten Erkungstein in der iner Stelle Utscha is dem Sechadungsteit schielt, sie find beige inner Begehnheit, welche in deritur Greut des Gleichgenicht in der unfterfenung aufgeben des A. 361—368 um Man. G. 485—485.

i) Die phyfifde Erbbefdreibung ift nicht auf bas elementare, anorganifde Erbenleben befdrantt; ju einem boberen Stanbe punfte erhoben, umfaßt fie bie Cpbare bes oraanifden Lebens und ber gabllofen Abftufungen feiner top ifden Entwidelung. -Thier . und Pfiangenleben. Allbelebtheit ber Ratur in Deer und ganb; microfcopifde Lebeneformen amifden bem Bolar-Gife, wie in ben Tiefen bes Dreans gwifden ben Benbefreifen. Erweiterung bes Berigonte bes Lebens burd Chrenberg's Entbedungen. - Chabung ber Daffe (bee Bolume) ber thierifden und vegetabilifden Dragnismen. G. 366 - 373 und Anm. G. 486-489. (Die fpeciellen Temperatur : Berbaltniffe ber Beincultur G. 481.) - Geographie ber Bflangen und Thiere. Manberung ber Dragnismen im Gi ober burd eigene bewegungsfrafe tige Drague, Berbreitungefpbaren in Abbangigfeit flimgtifcher Berbaltniffe. Begetatione: Gebiete und Gruppirung ber Thiergefdlechter. Gingeln und gefellig lebenbe Bfigngen und Thiere. Der Charafter ber Rloren und Raunen ift nicht fewohl burd bas Borberriden einzelner Ramilien unter gemiffen Breiten ale burd bie viel complicirteren Berbaltniffe bes Bufammenlebens vieler Familien und ben relativen Bablenwerth ihrer Arten bestimmt. Formen naturlider Familien, melde pom Requator nad ben Bolen bin abs ober gunebmen. Unterfudungen über bas Bablenverbaltnig, in bem in verfcbiebenen Erbe ftriden jebe ber großen Familien ju ber gangen bafelbft machfenben Daffe ber Bhanerogamen ftebt. E. 373-378 und Anm. G. 489-490. - Das Menidengeschlecht in feinen phofifden Abftufungen und in ber geographifden Berbreitung feiner gleichzeitig vorhandenen Topen. Racen, Abarten. Alle Menfchenracen fint Formen einer einzigen Art. Ginbeit bes Deniden gefdledts. - Spraden, ale geiftige Scopfungen ber Denichbeit, Theile ber Raturfunbe bes Beiftes, offenbaren eine nationelle Form; aber geschlichtliche Creignisse haben bewirft, daß bei Bölfern sehr verschiebener Abstammung sich Ibiome besselben Sprachstammes finden. S. 378—386 und Anm. S. 490—493.

## Band II.

#### Allgemeine Heberfict bes Inhalts.

- A. Anregungemittel jum Raturftubium. Refter ber Außens welt auf bie Einbilbundefraft C. 3-103.
  - 1. Dichterifche Raturbefchreibung. Naturgefühl nach Berfchiebenheit ber Beiten und ber Bolferftamme. G. 6-75.
  - II. Lanbich aft malerei. Graphifche Darftellung ber Physfiognomit ber Bemachte. G. 76-94.
  - III. Eultur erotifcher Gemächfe. Contraftirende Bufants menftellung von Bffangengeftalten. S. 95-103.
- B. Geschichte ber physischen Beltanschauung, Sauptmomente ber allmaligen Entwidelung und Erweiterung bes Begriffe vom Rosmos, als einem Raturgangen. S. 135-400.
- I. Das Mittelmerr als Ausgangebunft ber Betuche feiner Schiffichtt gegen Morboff (Argenauten), gegen Gaben (Ophiv), gegen Meften (Bhönicier und Collas von Samos). Anreihung biefer Darfellung au bie frühefte Gultur ber Wilfer, bie bas Beden bes Mittelmeres umvohaten. E. 151—182.
- II. Gelbzige ber Macedonier unter Alexanber bem Großen. Berifmatjung bes Diens mit bem Beften. Das Griechenihum beschrett bie Belfterermitigung vom Rit bis jum Ausbrat, bem Jarartes und Judus. Bishliche Arreiterung ber Bestauficht, durch eigene Besbachtung wie durch bem Berfehr mit alteultivirten, gerechterteinbar Belften. G. 183-199.
- III. Bun ahme ber Beltanfcauung unter ben Lagiben. Bufeun im Serapeum. Entglepablifc Gelefefamfeit. Berallgemeinerung ber Raturanfichten in ben Erb und himmelordumen. Bermehrter Geshanbel nach Siben. G. 200-211.
- IV. Romifde Weltferrich oft. Ginflus eines großen Glaateverbandes auf bie femifchen anfichten, Ferifchritte ber Grofunde burch Landsandel. Die Guiffetjung bed Shriftenipume rezeugt und begünftigt bas Gefühl von ber Einfeit bes Menfchengeschliechts. S. 212—236.

V. Einbruch bee arabifden Bollenamnes. Geifige Bilbfamfeit biefe Theils ber femitifchen Boller. Dang jum Beretehe mit ber Natur und ihren Kraften. Arzneimitelliche und Chemie. Erweiterung ber bepfichen Erbunde, ber Menomie und ber mathematischen Billfendfaften im allgemeinen. C. 237-285

VI. Beit ber greßen eeenischen Merkenungen Gröffnung ber welchien Demischen Meneilu und vos fille Berei-Geandinavier, Celumbus, Cabet mit Gann; Cabellic, Mendada und Duries. Die reichte Fälle bes Maerisch gur Begriffunder phofisien Erbeickeriung wird ben weftlichen Gurepa's barceteten. E. 266-340.

VII. Zeit ber großen Entbedungen in ben himmeler raum nen burch Anwendung bes Fernrebre. Sauplichoche ber Sternfunde und Mathematif von Galifei und Repfer bie Reieton und Leibnib. G. 341-394.

VIII. Bielfeitigfeit und innigere Berfettung ber wiffenicafaftliden Beftrebungen in ber neueften Beit. Die Gididte ber bonfiden Biffenfaften fcmilt almalig mit ber Bes faidet bes Rodmos gufammen. C. 395-400.

#### Specielle Meberfict bes Inhalts.

#### A. Anregungemittel gum Raturftubium.

I. Dichterifde Raturbefdreibung. Die Sauptrefultate ber Beobachtung, wie fie ber reinen Objectivitat miffenicaftlicher Ras turbeidreibung angeboren, find in bem Raturge malbe aufgeftellt morben; jest betrachten wir ben Reffer bee burch bie außeren Sinne empfangenen Bilbes auf bas Gefühl und bie bichterifc geftimmte Ginbilbungefraft. - Ginnebart ber Grieden und Romer. Ueber ben Bormurf, ale mare in beiben bas Raturgefuhl minber lebbaft gemefen. Rur bie Meußerungen bee Raturgefuhle fint feltener, weil in ben großen Formen ber fprifden und epifden Dichtung bas Raturbefdreibenbe blog ale Beimerf auftritt und in ber alten bellenifchen Runftbilbung fic alles gleichigm im Rreife ber Menichheit bewegt. - Frublinge: pagne, homer, befiobne. Tragifer; Fragment aus einem verlorenen Berfe bes Ariftoteles. Bufolifde Dichtung, Ronnus, Anthologie. -Gigenthumlichfeit ber griechifden ganbicaft. G. 6-11 und Anm. S. 104-105. - Romer ; Lucretius, Birgil, Dvibius, Lucanus, Lueiline Junior. Spatere Beit, wo bas poetifche Glement nur ale gufalliger Schmud bes Gebantens ericeint; Dofelgebicht bes Aufonius. Ros mifche Brofaiter; Gieero in feinen Briefen, Tacitue, Blinius. Beforeibung remifder Billen. G. 12-25 unb Anm. G. 105-110. -

Beranbernugen ber Ginnedart und ber Darftellung ber Befühle . welche bie Berbreitung bee Chriftenthume und bas Ginfieblerleben bervorbringen. Minucius Felix im Detavius, Stellen aus ben Rirdenvatern; Bas filius ber Große in ber Bilbnif am armenifden Fluffe Bris, Gregorius von Moffa, Chryfoftomus, Gentimental-fdwermutbige Stimmung, C. 25 bis 31 und Anm. G. 110-112. - Ginfing ber Racenvericbiebenheit, welche fich in ber Farbung ber Raturicbilberungen offenbart bei Bellenen, italifden Stammen, Germanen bee Rorbene, femitifden Bolfern, Berfern und Inbern. Die überreiche poetifche Litteratur ber brei 'lesten Racen lebrt, bag einer langen winterlichen Gutbehrung bes Raturgenuffes wohl nicht allein bie Lebenbigfeit bes naturgefühle bei ben norbifden germanifden Stammen quanidreiben ift. - Ritterliche Boefie ber Minnefanger und beutides Thier-Chos nad Jacob und 2Bilbelm Grimm. Celtifde irifde Raturbidiungen, G. 31-38 und Aum. S. 112-113. - Dit: und wefte arifde Boller (Buber und Berfer). Ramapana und Dahabharata; Cafuntala und Ralibafa's Bolfenbote. Berfifche Litteratur im iranifden Sodlanbe, nicht über bie Beit ber Saffaniben binauffteigenb. G. 38-43 und Unm. G. 113-118. (Gin Fragment von Theobor Golbftuder.) - Finnifches Gpoe und Lieber, aus bem Munbe ber Rarelier gefammelt von Gligs Bonnrot. G. 43 und 44. - Aramaifche Rationen : Raturpoeffe ber Bebraer, in ber fich ber Monotheismus fpiegelt, S. 44-49 und Unm. G. 119. - Alte arabifde Litteratur; Chilberung bes bebuinifden Buftenlebene in Antar; Raturbeidreibung bee Amru'l Rais G. 49-52 und Rum, G. 119 bie 120. - Rad bem Binfdwinben aramaifder, griedifder und romifder herrlichfeit ericheint Dante Alighieri, beffen poetifche Schopfung von Beit au Beit bas tieffte Gefühl bes irbifden Raturlebens athmet. trarca, Bojarbo und Bittoria Colonna. Actna dialogus und malerifde Schilbernug bes unbigen Rfigurenlebens ber Reuen Belt in ben Historiae Venetae bee Bembo. Chriftoph Columbus, G. 52 bie 58 und Annt. C. 120-122. - Die Luffaben bee Camoene S. 58 bie 61 und Mum. G. 122-123. - Spanifche Boeffe; bie Araucana bes Don Mlonfo be Greiffa, Fray Luis be Leon, und Galberon nach Bubmig Tied. - Chafefpeare, Milton, Thomfon, G. 61-64 unb Unm. C. 123-125. - Frangofifche Brofaiter: Rouffeau, Buffon, Bernarbin be Ct. Bierre und Chateaubriand G. 64-68 und Anm. Rudblid auf bie Darftellung ber alteren Reifen : S. 125. ben bes Mittelaltere, John Manbeville, Sans Schiltberger und Bernhard von Breitenbad; Contraft mit ben neueren Reifenben. Coof's Begleiter Georg Forfter. G. 68-72 und Aum. G. 126. - Der gerechte Tabel ber "beidreibenben Boeffe" als eigener fur fich beftebenber ferm tre Dicktung trifft nicht bas Befteren ein Bilb ber burchwanberten Benn aufguleden, bie Apflatien mmittelbaerr Moutransfleben war burch bie Sprace, b. b. burch bie Araft bes bezichnentem Werts, ju verfinntiffen. Mu Tafelte ben weitre Schöpungsetriefe som Regule bis ju ber falten Bene fonnen fich einer begeifternben Araft auf bas Gemitt erfreum. E. 22—75.

II. Lanbicaftmalerei in ihrem Ginfluß auf bie Belebung bee Raturftubiume. - In bem elaffifden Alterthum mar nach ber bes fonberen Beifeerichtung ber Bolfer bie ganbicaftmalerei eben fo mes nig ale bie bichterifde Schilberung einer Wegend ein fur fic beftebenbee Object ber Runft. Der altere Bhiloftrat. Scenographie, Lubius. - Spuren ber ganbicaftmalerei bei ben Inbern in ber glangenben Gpoche bee Biframabitya. - herculanum und Bompeji. - Chriftliche Dalerei von Conftantin bem Großen bis gum Anfang bes Dittels altere. Miniaturen ber Manufcripte. G. 76-80 unb Anm. G. 126 bie 128. - Anebilbung bee ganbicaftliden in ben biftorifden Bilbern ber Gebrüber van Gud. Das 17te Jahrbunbert ale bie glane genbe Greche ber Lanbicaftmalerei (Glaube Lorrain, Runebael, Bas: parb und Ricolaus Bouffin, Gverbingen, Gobbema und Gunp). -Spateres Streben nach Raturmahrheit ber Begetationsformen. Darfiellung ber Eropen : Begetation. Frang Boft, Begleiter bee Bringen Meris von Raffau. Edhout. Bedurfnig phofiognomifder Raturbarftellung. - Gine große, faum vollbrachte Beltbegebenheit, bie Unabbangigfeit und Grundung gefetlicher Freiheit im fpanifden und portugiefifden Amerifa (wo in ber Unbeefette gwifden ben Benbefreifen polfreide Stabte bis gu 13000 Rug Bobe uber ber Deereefface lies gen), bie junehmenbe Gultur von Inbien, Reu- Solland. ber Canbwid-Infeln und Gub:Afrifa's werben einft nicht blog ber Deteorologie unb beidreibenben Raturfunbe, fonbern aud ber ganbidaftmalerei, bem graphifden Ausbrud ber Ratur phpfiognomie, einen neuen Comuna und grofartigen Charafter geben. - Bichtigfeit ber Benutung Barfer'ider Runbgemalbe. - Der Begriff eines Raturgangen, bas Gefühl ber barmonifden Ginbeit im Rosmos wird um fo lebenbiger unter ben Menfchen merben, ale fic bie Mittel vervielfaltigen bie Befammtheit ber Raturerideinungen ju anfdauliden Bilbern ju geftalten. G. 81-94 und Anm. G. 128-132.

III. Gultur erotifder Genachfe; Ginbrud ber Bhifico gun emit ber Gemäche, fo eini Bfangungen biefte Glintud bereerbringen fonnen. — Lanbicaftigatmerei. Frührfte Bartonlagen im mittieren und fütlichem Men, beilige Baume und halne ber Gelinde 6. 95-100 und Ann. E. 132-133. — Gartennlagen eft-offaitifder Belfer, Ghinefice Geiten nuter ber fingerichen Dunblir ber don-Geatrupalicht eines dienschliege lonzahmannen, Ser-emo-elang, auch und finde be 11ten Juhrmuberte. Berichriften bes Lienerichen. Baitenbefeiteitenbes Geilicht bes Keiters Rienleng. Geiling bes Juhrmumentpanges bubbiftifcher Wöndesnibalten auf bie Bertbertinun schonen. dereuteriffischer Beingerformen. 6. 100 – 103 um Rnm. 6. 133 – 134.

#### B. Beidichte ber phyfifden Beltanidauung.

Gin leitung. Die Offchichte ber Artenntnis ber Weltgangen ift von ber Gefchichte ber Naturvissfindelten, wie fie mutre Arbeiteler ber Physike ber Rentres flechte ber Bengelegie ber Bangen und Thiere liefern, gang verfchieten. Ein ist zeichein der Gefchiebte bes Gebaufene von ber Einfelt in den Ericheinungen und von dem Johnmenwirten ber Artift im Bellaff. — Behandlungsweis ler Offchichte beschweite, volleich bei Beiten, wieder heißelich der Kerfeltein, welche Phielig der Prechen der Bernunft nach Raturgefesen; b) Weltbegeken beiten, welche Phielig der Prechen der Bedaufen erweiter is denne eine Beiten, welche Phielig der Prechen der Weltsche der Geschweiten, welch preche der Benachen der Geschweiten geweiter der Beiten der Bedaufen der Geschweiten der Gesc

## hauptmomente einer Gefdichte ber phpfifden Belt:

I. Das Beden bes Dittelmeere ale Ausgang ber Berfuche bie 3bee bee Rosmos ju ermeitern. - Unterabtbeilungen ber Geftaltung bes Bedens. Bichtigfeit ber Bilbung bes grabiiden Deerbufens. Rreugung zweier geognoftifden bebungefufteme RD-EB und GED - NRB. Bichtigfeit ber letteren Spaltungerichtung fur ben Beltverfebr. - Alte Gultur ber bas Mittelmeer ummobnenben Bolfer. -Milibal, altes und neues Reich ber Megopter. - Phonicier, ein vermittelnber Stamm, verbreiten Bucftabenfdrift (phonieifche Beiden), Munge ale Taufdmittel und bas urfprunglich babplonifde Dagf und Gewicht. Bablenlehre, Rechenfunft. Rachtichifffahrt. Beft-afrifanifche Golonien. G. 151-166 nnb Anm. G. 404-414. - Siram: Galos monifde Expeditionen nach ben Golblanbern Ophir und Supara C. 166-168 und Anm. G. 414-416. - Beladgifche Torthener und Tuffer (Rafener). Gigenthumliche Reigung bes tufeifchen Stammes ju einem innigen Berfebr mit ben Raturfraften: Aulauratoren und Mquilegen. G. 168-170 und Annt. G. 417-418. - Anbere febr alte Gulturvolfer, bie bas Mittelmeer ummohnen. Cpuren ber Bilbung im Often unter Phrygiern und Lheiern, im Weften unter Turbulern und Turbetanern. - Anfange ber bellenifden Dacht. Borbers Affen bie große Beerftrage von Diten ber einwandernber Bolfer; bie agaifde Infelwelt bas vermittelnbe Blieb gwifden bem Griechenthum und bem fernen Drient. Heber ben 48ten Breitengrad bingue finb Guropa und Affen burd face Steppenlanber wie in einanber perfloffen; auch betrachten Bhereentes von Epres und Berobet bas gange norbliche ferthifche Affen ale jum farmatifchen Guropa geboria. -Ceemacht, borifdes und ionifdes Leben in Die Bflangftabte übergetragen. - Borbringen gegen Diten nach bem Bontus und Roldis. erfte Renntnif ber weitlichen Geftabe bes eafpifden Deeres, nach Secatans mit bem freisenben offlichen Beltmeer verwechielt. Taufchanbel burch bie Rette fenthifd feolotifder Ctamme mit ben Argippaern, 3ffebonen und gelbreiden Arimaspen. Meteorologifder Dothus ber Soperboreer. - Gegen Beften Deffnung ber gabeirifden Pforte, bie lange ben Bellenen verichloffen mar. Chifffahrt bee Colaus von Camos. Blid in bas Unbegrengte; unanegefestes Streben nach bem Jenfeitigen; genaue Renninif eines großen Raturpbanomene, bee periobifden Anichmellene bes Deeres. G. 171-182 und Anm. G. 418-423.

II. Felbguge ber Dacebonier unter Aleranber bem Großen und langer Ginfluß bee bactrifden Reiche. - In feiner anberen Reitepoche (bie, achtzehn und ein halbes 3abrbunbert fpater erfolgte Begebenheit ber Gutbedung und Aufidliegung bes tropifden Amerifa's ausgenommen) ift auf einmal einem Theile bee Denichen: geidlechte eine reichere Rulle neuer Raturanfichten . ein grofferes Material jur Begrundung bes fosmifden Biffens und bes vergleichenben ethnologifden Stubiume bargeboten morben. - Die Benugung biefes Materials, Die geiftige Berarbeitung bee Stoffes wird erleichtert und in ihrem Berthe erhoht burd bie porbereitenbe Richtung, welche ber Stagirite bem empirifden Foriden ber philosophifden Speculation und einer alles icharf umgrengenben miffenicaftliden Gprache geges ben batte. - Die maceboniiche Erpebition mar im eigenften Ginne bee Borte eine wiffe nichaftlide Erpedition. Callifthenes von Dionth. Couler bee Ariftoteles und Freund bee Theophraft. - Dit ber Renntnig ber Grbe und ihrer Grzeugniffe murbe burd bie Befannticaft mit Babvion und mit ben Beobachtungen ber icon aufgeloften dalbaifden Brieftereafte and bie Renntnif bee himmele anfebnlich vermehrt. G. 183-199 und Anm. €. 423-430.

III. Junahme ber Bettantsaung unter ben Plefer maren. — Das griechiche Negyben hatte ben Berzug pelitischer Einbeit, umb feine geegrahische Meltkellung, der Eindruch bes arabischen Weredussen brachte ben gebinnerichen Berfehr auf bem indischen Dean ben Berfehr an den fiehhöllichen Köften bes Mittlemers um wenige

Deilen nabe. - Das Celeuciben-Reich genog nicht bie Bortheile bes Ceebanbele, mar oft ericuttert burd bie vericbiebengrtige Rationalitat ber Catrapien. Lebhafter Sanbel auf Stromen und Carapanenftragen mit ben hochebenen ber Cerer norblich von Uttara-Rnru und bem Drus : Thale. - Renntnif ber Monfun : Binbe. Biebereröffnung bes Canale jur Berbinbung bes rothen Meeres mit bem Ril oberhalb Bubaftus. Gefchichte tiefer Bafferftrafe. - Miffenicaftliche Inftitute unter bem Cous ber Lagiben; aleranbrinifches Dufeum und amei Buderfammlungen, im Brudium und in Rhafotie. Gigentbumliche Richtung ber Stubien. Reben bem floffaubaufenben Cammelfleiße offenbart fich eine gludlide Bergligemeinerung ber Aufichten. - Gratoftbenes von Cyrene. Erfter bellenifder Berfud einer Grabmeffung swifden Gyene und Alexanbrien auf unvollfommene Angaben ber Bematiften gegrunbet. Gleichzeitige Fortidritte bes Biffene in reiner Mathematif, Dedanif und Aftronomie, Arifiplius und Timedaris. Anfichten bes Beltgebaubes von bem Camier Ariftard und Geleucus bem Babylonier ober aus Ernthra. Sipparch ber Schopfer ber wiffenidaftliden Aftronomie und ber grofite felbfibeobachtenbe Aftronom bes agngen Alterthume. Guclibes, Apollonius von Bergg und Ardimebes. S. 200-211 unb Anm. €. 431-436.

IV. Ginfluß ber romifden Beltherricaft, eines großen Staateverbanbes auf bie Erweiterung ber fosmifden Anfichten. - Bei ber Mannigfaltigfeit ber Bobengeftaltung und Berichiebenartigfeit ber organifden Erzeugniffe, bei ben fernen Erpebitionen nach beu Bernfteinfuffen und unter Melius Gallus nad Arabien, bei bem Genuffe eines langen Rriebens batte bie Monarchie ber Cafaren in faft vier Jahrbunberten bas Raturmiffen lebhafter forbern fonnen; aber mit bem romifchen Rationalgeifte erloich bie vollsthumliche Beweglichfeit ber Gingelnen, es verichwauben Deffentlichfeit und Bemabrung ber Inbis pibualitat, bie zwei Sauptflugen freier, bas Beiftige belebenber Bers faffungen. - In biefer langen Beriobe erhoben fich ale Beobachter ber Ratur nur Dioscoribes ber Gilicier und Galenus pon Bergamus. Die erften Schritte in einem wichtigen Theile ber mathematifden Boufif, in ber felbft auf Experimente gegrundeten Dptif, that Claubius Btolemaus. - Materielle Bortheile ber Ausbehnung bes Lanbbanbele nach Inner : Affen und ber Schifffahrt von Mnoe hormoe nach Inbien. - Unter Befpaffan und Domitian, jur Beit ber Dynaftie ber San, bringt eine dinefifde Rriegemacht bie an bie Dftfufte bee cafpifden Deeres. Die Richtung ber Bolferflutben in Affen geht von Diten nad Beften, wie fie im Reuen Continent von Rorben nach Guben geht. Die affatifche Bollermanberung beginnt mit bem Unfall ber hiungnu, eines turfifden Ctammes, auf bie blenbe, blaudugige, vielleicht inbogermaniide Race ber Dueti und Ufun nabe an ber dinefifden Mauer, ichen anberthalb Jahrbunberte vor unferer Beitrednung. - Unter Marcus Aureline merten romifche Befanbte über Tunfin an ben dinefifden bof geididt. Raifer Claubius empfing iden bie Betidaft bes Radias aus Geplon. Die großen inbifden Mathematifer Marahamibira, Brabmagupta und vielleicht felbft Arnabhatta find neuer ale biefe Berioben; aber mas friber auf gane einfamen, abgefonberten Begen in Inbien entbedt morben ift, fann auch por Diephantus burch ben unter ben Lagiben und Gafaren fo ausgebreiteten Beltbanbel theilmelfe in ben Occibent eingebrungen fein. -Den Refler biefes Belthantele offenbaren bie geographifden Riefenwerfe bee Strabo und Ptolemans. Die geographifche Romenclatur bee Letteren ift in neuerer Beit burd grundliches Stubium ber inbifden Sprachen und bee mefteiranifden Bent ale ein geidichtliches Dentmal jener fernen Banbeleverbindungen erfanut worben. - Grofartiges Unternehmen einer Beltbeidreibung burd Blinine: Charafterifif feiner Encyclopatie ber Ratur und Runft. - bat in ber Beidichte ber Beltanichanung ber langbauernbe Ginfius ber Romerberrichaft fich ale ein fortwirfent einigentes und veridmelgentes Glement ermiefen, fo bat bod erft bie Berbreitung bee Chriftenthume, ale ber neue Glaube aus politifden Motiven in Bogang gewaltfam jur Ctaate, religion erhoben murbe, baju beigetragen ben Begriff ber Ginbeit bes Denidengeidlechte bervorgurufen und ibm mitten unter bem eleuben Streite ber Religionspartheien allmalig Geltung ju vericoffen. €. 212-236 uub Mnm. €. 436-442.

v. Ginbruch bes arabifden Boliskammes. Birtung eine fernbeitign Memmes auf im Minnetfenußgen, arrechifder Gutter. — Die Rusber, ein bilfbaure femitigker Urbamm, verifonden theilierit it der Abrabert, welch des een Belferfiniemen refighiertet Menschrift jund Jahrbunderten berdet bat; fie erfalten nicht bles tie alte Gutter, fie erweiten fir um erfägen der Monterfaltun auf Beg. — Rümzgefalt ber arabifen Saltinfel. Gerganife von Sabbramant, Jemen um Dman. Geleigsteiten von Digbeit Abhre um birt. Gertra alter Eugefalg des Betrefess mit indigen Wabertaligung nen Arabe um Digbei Abhre bei ber abhreit geben bei der Begreich Richterlassung von Arabe um Digbei Abhreit Begreich Bergebeit ab der Geleichten der Sabbrach bei Rühre Begreich, durch die Abhreit für der Vergebeit der bei Ender der Geleichten der Geleichten in befrechten Schlästießen Genach mit anderen Gutterbaten greefen. — derinisse verbreiten Genach mit anderen Gutturfbaten greefen. — derinisse verbreiten Genach mit anderen Gutturfbaten greefen. — derinisse verbreitende Guttur. Alte Gutturs flies Gelingerfen in be Saltschaubt. Ausgalle nach Mössen

und Often: Spffoe und ber himpariten : Furft Ariaus, Bunbesgenoffe bee Rinus am Tigris. - Gigenthumlider Charafter bes grabifden Romabenlebens neben Caravanenftraffen und polfreiden Stabten. G. 237-246 und Anm. S. 442-445. - Ginfiug ber Reftorigner, ber Sprer und ber mebicinifd spharmacentifden Coule von Gbeffa. -Sang jum Berfebr mit ber Ratur und ibren Rraften. Die Araber werben bie eigentlichen Grunber ber phofifden und demifden Biffenicaften. Araneimittellebre. - Riffenicaftliche Inflitute in ber glange vollen Chode von MI-Manfur, Sarun MI-Rafdib, Mamun und Dos tafem. Biffenicaftlider Berfebr mit Inbien. Benubung bee Tidgrafa und Sufruta wie ber alten tednifden Runfte ber Megypter. Botanis ider Garten bei Corbova unter bem poetifden Chalifen Abburrahman. S. 247-258 und Anm. S. 445-451. - Aftronomifde Beftrebungen burd eigene Beobadtung und Bervollfommnung ber Juftrumente. Gbn-Junis Anwendung bes Benbele ale Beitmeffere. Arbeit bee Albagen über bie Strablenbredung, Inbifde Blanetentgfeln, Storung ber Lange bes Moubes von Abul : Befa erfannt. Aftronomifder Congrefi gu Tolebo, ju welchem Alfons von Caftilien Rabbiner und Araber berief. Sternmarte ju Mergaba und fpate Birfung berfelben auf ben Timuriben Ulugh Beig gu Camarfanb. Grabmeffung in ber Gbene swifden Tabmor und Raffa. - Die Algebra ber Araber aus gwei lange von einander unabhangig fliegenben Stromen, einem inbifden und einem griechifden, entftauben. Mohammeb Ben: Dufa, ber Chomareamier. Diophantus, erft gegen bas Enbe bes 10ten Jahrbunberts von Mbul-Befa Bugiani ine Arabifche überfest. - Auf bemfelben Mege, welcher ben Arabern bie Renntnif ber inbifden Algebra auführte. erhielten biefe in Berfien und am Gupbrat aud bie inbifden Rable geiden und ben finnreiden Runftgriff ber Bofition, b. b. ben Bes brauch bes Stellenwerthes. Gie verpflangten biefen Bebrauch in bie Bollamter im norblichen Afrifa, ben Ruften von Sicilien gegenüber. Babrideinlichfeit, bag bie Chriften im Abenblande früher ale bie Araber mit ben inbifden Bahlen vertraut maren und bag fie unter bem Damen bes Spfteme bee Abacus ben Bebrand ber neun Riffern nach ihrem Stellenwerthe fannten. Die Bofition tritt icon im Guanpan von Buner - Mfien wie im tufcifden Abacus bervor. - Db eine bauernbe Beltberricaft ber Araber bei ihrer faft ausichlieflichen Borliebe fur bie miffenicaftliden (naturbeidreibenben, phofifden und aftronos mifden) Refultate griechifder Forfdung einer allgemeinen und freien Beiftescultur und bem bilbent ichaffenben Runftfinne batte forberlich fein fonnen? G. 258-265 unb Anm. G. 451-457.

VI. Beit ber großen oceanifden Entbedungen; Amerita

und bas fille Deer. - Begebenheiten und Erweiterung wiffenfchafts lider Renntniffe, welche bie Entbedungen im Raume porbereitet baben. - Gben weil bie Befanntichaft ber Bolfer Guropa's mit bem weftlichen Theile bee Erbballe ber hauptgegenftanb biefee Abichnittes ift, muß bie unbeftreitbare erfte Gutbedung von Amerifa in feiner norblichen unb gemäßigten Bone burch bie Mormanner gang von ber Bieberauffinbung beffelben Continente in ben tropifden Theilen geidieben werben. -Mie noch bae Chalifat von Baabab unter ben Abbaffiben blubte, murbe Amerita von Leif, bem Cohne Grit's bee Rothen, bie ju 410 1/, norbl. Breite aufgefunden. Die Farder und bas burd Rabbob gufällig entbedte Seland fint ale 3wifdenftationen, ale Anfangepunfte ju ben Unternehmungen nach tem amerifanifden Scanbinavien gu betrachten. Auch bie Dftfufte von Gronland im Scoreobn : Lanbe (Svalborb), bie Dftfufte ber Baffinebai bie 72° 55' und ber Gingang bes gancafter-Gunbe und ber Barrow : Strafe murben befucht. - Frubere? irifde Entbedun-Das Beigmannerland gwifden Birginien und Rloriba. Db vor Rabbob und vor Ingolf's Colonifirung von Jeland biefe Infel von Bren (Beftmannern aus bem amerifanifden Groß:Brland) ober von ben burch Rormanner aus ben Rarbern verjagten irlanbifden Miffionaren (Papar, Die Clerici bee Dienif) juerft bewohnt worben ift? - Der Rationalican ber alteften Ueberlieferungen bes europais iden Rorbens, burd Unruben in ber Beimath gefahrbet, murbe nach Beland übergetragen, bas viergebalb bunbert Jahre einer freien burgerlichen Berfaffung genoß, und bort fur bie Radwelt gerettet. Bir fennen bie Sanbeleverbinbung gwifden Gronland und Reu : Cottland fbem amerifanifden Darffant) bis 1347; aber ba Gronland icon 1261 feine republicanifde Berfaffung verloren batte und ibm, ale Rrongut Rormegens, aller Berfehr mit Fremben und alfo auch mit 36land verboten mar, fo nimmt es meniger Bunber, bag Columbus, ale er im Rebruar 1477 3eland befuchte, feine Runbe von bem weftlich gelegenen Reuen Continent erhielt. Bwifden bem norwegifden Bafen Bergen und Gronland gab es aber Sanbeleverfehr noch bie 1484. G. 266-277 und Anm. G. 457-462. - Beltgeschichtlich gang verschieben von bem ifolirten, folgenlofen Greignif ber erften normannifden Gutbedung bes Reuen Continente ift feine Bieberauffindung in bem tropifchen Theile burd Chriftoph Columbus gewesen, wenn gleich biefer Geefahrer, nur einen furgeren Beg nach Dit Affen fuchenb, weber je bie Abficht batte einen neuen Belttheil aufzufinden, noch, wie ebenfalle Amerigo Befpucei, bis ju feinem Tobe glaubte anbere ale oft affatifche Ruften berührt ju baben. - Der Ginfiufi, ben bie nautifden Entbedungen am Enbe bee 15ten und im Aufang bee 16ten 3abrhunberte auf bie Bereicherung ber 3beenwelt ausgenbt haben, wirb erft verftanblich, wenn man einen Blid auf Diejenigen Jahrhnnberte wirft, welche Columbus von ber Bluthe miffenicaftlicher Gultur unter ben Arabern trennen. - Bas ber Mera bee Columbus ihren eigenthumliden Charafter gab, ben eines ununterbrochenen und gelingenben Strebens nach erweiterter Erbfenntnig, mar : bas Auftreten einer fleinen Babl fubner Danner (Albertus Magnus, Roger Bacon, Duns Scotus, Bilbelm von Dccam), bie gum freien Gelbitbenfen und jum Erforiden einzelner Raturericheinungen anregten; Die erneuerte Befaunticaft mit ben Berfen ber griedifchen Litteratur: bie Granbung ber Budbruderfunt: bie Dondegefanbtidaften an bie Mongolenfürften und bie mercantilifden Reifen nach Oft-Affen und Gubinbien (Marco Bolo, Manbeville, Ricolo be' Conti); bie Bervollfommnung ber Schifffahrtafunbe; ber Gebrauch bee Geecompaffes ober bie Renntuig von ber Rorbe und Gubmeifung bes Dagnete, welche man burch bie Araber ben Chinefen verbanft. G. 277-298 und Aum. C. 462-472. - Frube Schifffahrten ber Catalanen nach ber Weftfufte bee tropifden Afrita, Entbedung ber Mjoren, Weltfarte bes Bicigano von 1367. Berhaltnif bee Columbus gn Tos: canelli und Martin Alonfo Bingon. Gpat erfannte Carte von Juan be la Cofg. - Gubfee und ihre Infeln. G. 299-315 und Ann. G. 473-481. - Entbedung ber magnetifden Gurve obue Abweichung im atlantifden Drean. Bemerfte Infferion ber Sfothermen bunbert Geemeilen in Beften ber Azoren: Gine phofif de Abarengungs. linie wird in eine politifde verwandelt; Demarcationelinie bee Bab. ftes Alexander VI vom 4 Dai 1493. - Renntuif ber Barmevertheis lung; bie Grenge bes emigen Schnees wird ale Function ber geographifden Breite erfannt. Bewegung ber Gewaffer im atlantifden Deeresthale. Große Tangwiefen. S. 316-327 unb Anm. G. 481-485. -Grmeiterte Anficht ber Beltraume; Befanntichaft mit ben Geftirnen bes füblichen himmels; mehr beichauliche als miffenicaftliche Renntnig! -Bervollfommnung ber Methobe ben Drt bee Schiffes an beftimmen; bas politifche Beburfnig bie Lage ber pabftlichen Demarcationelinie feftaufegen vermehrt ben Draug nach praftifden gangenmethoben. - Die Butbedung und erfte Colonifation von Amerifa, Die Schifffabrt nach Offinbien um bas Borgebirge ber guten Soffming treffen gufammen mit ber bochften Bluthe ber Runft, mit bem Grringen eines Theile ber geiftigen Freiheit burd bie religiofe Reform, ale Borfviel großer polis tifder Unmalgungen. Die Rubnheit bes gennefifden Geefabrere ift bas erfte Glied in ber nnermeglichen Rette verbaugnigvoller Begebenbeiten. Bufall, nicht Betrug und Rante von Amerigo Befpucet, haben bem Reftland von Amerifa ben Ramen bes Columbus entrogen. - Ginfing bes Reuen Belttheils auf bie politifchen Inflitutionen, auf Die Ibeen und Reigungen ber Bolfer im alten Continent. G. 327-340 und Unnu. G. 485-496.

VH. Beit ber großen Entbedungen in ben himmeleraumen burd Unwendung bee Fernrobre: Borbereitung biefer Entbedungen burd richtigere Anficht bee Beltbaues. - Dicclaus Copernicus beobachtete ichen mit bem Aftronomen Brudgewefi gu Rrafau, ale Columbus Amerifa entbedte. 3beelle Berfettung bes toten und 17ten 3abrbunberte burd Beurbad und Regiomontanue. Copernieus bat fein Weltfoftem nie ale Sopothefe, fonbern ale ununftofiliche Babrbeit aufgeftellt. G. 341-353 und Anm. G. 496-506. - Repler und bie empirifden von ibm entbedten Gefete ber Blanetenbahnen G. 353 bie 355 und Anm. G. 506 (aud G. 363-365 und Anm. G. 512 bie 513). - Erfindung bee Fernrebre; Sans Lippereben, Jacob Mbriganes (Detius), Badarias Janfen. Erfte Fruchte bes telefcopifden Gebene: Gebirgelanbidaften bee Monbee: Sternidmarme und Dildftrafe, bie vier Trabanten bee Jubiter: Dreigeftaltung bee Caturn: ficelformige Beftalt ber Benue; Connenfleden und Retationebauer ber Conne. -Für bie Chidfale ber Aftronomie und bie Chidfale ihrer Begrunbung bereichnet bie Entbedung ber fleinen Jupiteremelt eine benfmurbige Groche. Die Jupiteremonte veranlaffen bie Entbedung ber Geidwinbigfeit bee Lichte, und bie Erfenntnig biefer Gefdminbigfeit fubrt gu Grffarung ber Aberrations Glipfe ber Firfterne, b. i. gu bem finnliden Beweise von ber translaterifden Bewegung ber Erbe. - Den Gutbedungen von Galilei, Simon Marius und Johann Fabricius folgte bas Auffinben ber Caturustrabanten burd Sungens und Caffini, bee Thierfreislichtes ale eines freifenben abgefonberten Debelringes burd Chilbren, bee veranberlichen Lichtmedfele von Rirfternen burd David Rabricius, Johann Baver und Golmarba, Sternlofer Rebelfied ber Anbremeba von Simon Marius befdrieben. G. 355-369 und Anm. C. 507-514. - Wenn auch bas flebzehnte Jahrhundert in feinem Anfang ber plosliden Ermeiternna ber Renutuiffe ber Simmeleraume burd Galilei und Repler, an feinem Enbe ben Fortidritten bee reinen mathematifden Biffene burd Remton und Leibnis feinen Sauptglang verbanft, fo bat boch auch in biefer großen Beit ber wichtigfte Theil ber phyfifalifden Probleme in ben Broceffen bes Lichts, ber Barme und bee Magnetismus eine befruchtenbe Bflege erfahren. Doppelte Strab. lenbredung und Belarifation ; Spuren von ber Renntnig ber Interfereng bei Grimalbi und Soofe. William Gilbert trennt ben Dagnetismus von ber Gleetrieitat. Renntniß von bem veriobifden Wortfdreiten ber Linien obne Abmeidung, Sallen's frube Bermuthung , bas bas Bolarlidt (bas Leuchten ber Erbe) eine magnetifche Ericeinung fei. Galilei's Thermofcobe und Benubung berfelben gu einer Reibe regelmäßiger taglider Beobachtungen auf Stationen vericbiebener bobe. Untersuchungen über bie ftrablenbe Barme. Torricelli's Robre und Sobenmeffungen burch ben Stanb bee Quedfilbere in berfelben. Renntnig ber Luftftrome und bee Ginfluffee ber Rotation ber Erbe auf biefelben. Drehungegefes ber Binbe, von Bacon geahnbet. Gludlicher, aber furger Ginfiug ber Academia del Cimento auf bie Grundung ber mathematifden Naturphilosophie auf bem Bege bee Erperimente. - Berfuce bie Luftfeuchtigfeit gu uteffen : Conbenigtione : Snarometer. - Glectrifder Broceff, tellurifde Glectricitat; Dito von Guerife fieht bas erfte Licht in felbfthervorgerus fener Glectricitat. - Anfange ber pneumatifden Chemie; beobachtete Gewichtesunahme bei Ornbation ber Detalle; Carbanus und Jean Ren, Soofe und Dayow. 3been über einen Grunbftoff bes Luftfreifes (Spiritus nitro-aereus), welcher an bie fich verfalfenben Detalle tritt, fur alle Berbrennunge : Broceffe und bas Athmen ber Thiere nothwendig ift. - Ginfluß bee phyfifalifden und demifden Diffene auf bie Musbilbung ber Geognofie (Dicolaus Steno, Scilla, Lifter); Bebung bes Meereebobene und ber Ruftenlanber. In ber größten aller geognoftis fden Erideinungen, in ber mathematifden Geftalt ber Erbe, fpiegeln fich erfennbar bie Buftanbe ber Urgeit ab, b. b. bie primitive Fluffigfeit ber rotirenben Daffe und ihre Erhartung ale Erbfpharoib. Grabmeffungen und Benbelverfuche in vericiebenen Breiten. Bolar-Abplattung. Die Erbgeftaltung wird von Dewton aus theoretifden Grunben erfannt, und fo bie Rraft aufgefunden, von beren Birfung bie Repler'iden Gefete eine nothwendige Wolge find. Die Auffindung einer folden Rraft, beren Dafein in Demton's unfterblichem Berfe ber Brincipien entwidelt wirb, ift faft gleichzeitig mit ben burch bie Infinitefimal : Rechnung eröffneten Begen ju neuen mathes matifden Entbedungen gemefen. G. 369 - 394 und Anm. G. 514 - 520.

men. S. 395 - 400 unb Anm. S. 520



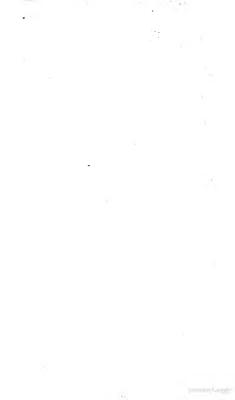

Um ohngefab beurteiten ju fennen, aus welchen Quellen ich bei bem langlannen Drud de juelten Banked des Assimos geichöpft dabe, erinnere ich bier, daß dad Ende bed Alfonitteet. Contrefitrende Jufammenfletlung der Assermen, höpficguomifcher Eindruck der Pflanzungen im Monat Juli 1846, das Ende der der Griftigte der Beitanschauung im Monat September 1837 gedruckt worden find.

Canefouci ben 1 Det. 1847.

a. v. Sumbolbt.



# Physikalischer Atlas

## Dr. S. Berghaus.

In biefem Atlas wird es jum erften Dal verfuct, Alles, mas fich anf bie Bh vfif ber Erbe bezieht, überfichtlich barguftellen. Die Freunde ber Raturs und Erbfunde merben barin bie mannichfaltigen Griceinungen finben, welche ber Luftfreis, bas Baffer, ber Deean fowohl ale bie Fluffe und Strome bes feften Lanbes, fo wie bie ftarre Erbrinde gewährt, nicht minber auch bir Phanomene bes Etd: Magnetiemus, ber Pflengene und There Berderfetting gegrochte, gegerchnet und grupbet, auch auf eine Beife unferale, be bem Auge wohltbeen ift. Es fann nicht fehlen, bas biefe Rarten, im Bereinung mit ben, in einer allgamein foligiden popularen Grache gefdriebenen Borbemerfungen und Erlauterungen, wefentlich bagu beitragen werben, Die Renutnig von ber natürlichen Befchaffenbeit unferes Planeten in einem großen Rreife au verbreiten. Bu biefem Gemalbe ber phyfifchen Belt wird über viele Gegenftanbe bie gewinichte Auflfarung gefunben werben, nach ber man fich bieber oft gang vergeblich umgefehen hat, und Beber, ber auf Bilbung Anfpruch macht, wird barin nicht vergebene nach Rabrung fur Beift und Gemuth fuchen, fo wie aufmertfame Beidaftiaung mit biefen Rarten eben fo angenehme ale lebrreiche Unterhaltung pericaffen mirb. Die Rarten ber erften 5 Abtheilungen bieten mills fommene Gulfemittel beim Ctubium von Aleranber von bums bolbt's plaftifden Darftellungen und grofartigen Raturanficten in feinem berühmten "Rosmos", und werben von bem großen Gelehrten felbit bagu empfohlen.

"vernachläffigt worben fen." Die ermabnte englische Ausgabe bes phps fifal. Atlas, mit ber im 3. 1843 ber Anfang gemacht worben, erfolgt mit ausbrudlicher Buftimmung und Unterflubung bes Gerausgebere fowohl, als bes Berlegers ber beutichen Originalausgabe. Dieß ift aber feines weges ber Fall mit einigen nachahmungen, Die ber physikal. Atlas in Deutschland felbft hat erfahren muffen. Namentlich ift in Eflingen ein Atlas erschienen, der bas Resultat der Forschungen, welche vielen Blättern des physikal. Atlas zur Grundbage bienen, adgescheiben hat, ohne die Chriichteit zu haben, die Quelle anzugeben. Auf diesen Chlinger Aarten lauft Alles wild durcheinander, und bie 3bee, welche ben phyfifal. Atlas hervorgerufen hat, ift hier ganz verfehlt. Denn bas hauptverbienst einer Rarte fann, neben ihrer geograph. Richtigfeit, nur in ber Deutlichfeit ber Gegenftanbe befteben, bie fie jur Anfchauung bringt. Daß man bie meiften, wohl gar alle geographifchen Momente auf einem und bemfelben Blatte jusammensaffen will, wiberspricht burchaus ber er-wahnten Grundbedingung jeder Rarte. Die Trennung ber verfchiebenen Momente, ihre abgefonberte Darftellung ift nothwenbig, wenn geographische Beichnungen ihren Bwed erfullen follen. Go ver-folgen brei in gleicher außeren Form für bas gebilbete Bublifum bestimmte Atlanten:

ber Stieler'iche fur bie neuefte allgemeine geographifch politifche Renntniß,

ber v. Epruner'ide fur bie Darftellung ber Staaten Beidichte. ber Berghaus'ide fur überfictlide Bufammenftellung alles beffen. was fich auf bie Bhnfif ber Grbe begiebt,

ihren Bred nach feftem vorgezeichneten Plane und ergangen fich banach in gewiffen Begiebungen gegenfeitig.

Bon bem Bhufital. Atlas find bie Enbe 1847 funfgebn Lieferungen mit erlauternbem Tert (bie ifte bie 10te, 12te bie 15te jebe gu 2 Thir. und bie 11te fcmachere gu 1 Thir.) bei Juftus Berthes in Gotha ericbienen. Aus nachfolgenbem Bergeichniß erfieht man bie Mannichfaltigfeit ber behandelten Gegenftanbe.

#### Inhalt bes phnfikalifden Band-Atlas.

#### I. Abtheilung: Meteorologie (13 Bl.):

- 1. M. v. Sumbolbt's Guftem ber 3fotherm Rurven. Beltfarte. 2. Die Ifotherm - Rurven ber norbl. Salbfugel. Bolar-Brojection.
- 3. Guropa gur Ueberficht ber Barme=Berbreitung.
- 4. Die haupt. Momente ber Temperatur auf bem gangen Erb-boben, gegrundet auf Die Beobachtungen an 307 Orten. 5. Graphifde Darftellung bes Ganges ber Temperatur inner-
- halb ber tagliden und jahrliden Beriobe in allen Bonen. 6. Ueberficht ber mittleren Barometerftanbe am Deere unb ber Decillationen bes guft brude.
- 7. Binbfarte ber Erbe, nebft barometrifder und thermifder Binbe rofe. Berbreitungsbegirfe eines Mauritius-Drfans 1809 und bes westindifchen Orfans im Aug. 1837.

- 8. Die guftftromungen auf bem Rorbatlantifden Decan. im weftl. Gebiet ber Alten, und Im oftl. Theile ber Neuen Belt. 9. hetograpbiide (Regen) Rarte ber Brbe. to. Guropa gur Ueberficht ber Regenverhaltniffe.
- 11. Ueberficht ber meteorologifden Stationen in Deutschlanb,
- ber Comeig, ben Rieberlanben je. 12. Gummarifde Ueberficht ber auf ber gangen Erbe angeftellten bietometrifden Beobadtungen.
- 13. Geographifde Berbreitung ber Gemitter, a) in Guropa, b) in Bohmen.

#### II. Abtheilung: Subrologie (t6 Bl.):

- 1. Grbfarte gur Heberfict ber Alnthwellen.
- Das Deutide Meer und Theile bes Atlantifden Dreans. Bur leberficht ber Fluthwellen und bes Geebobens.
- 3. Der Atlantifde Deean, jur Ueberficht ber Stromungen,
- Sanbeloftragen, ber Temperatur, bes Geebobens u. 4. Der Große Decan, jur leberficht ber Stromungen, San-
- beleftragen, ber Temperatur sc. 5. Das Inbifde Meer, enthaltenb Temperatur: Berhaltniffe, Luft: und Deeres: Stromungen, Sanbeleftragen se.
- 6. Der marme Deeres, Strom bes Atlantifden und ber falte
- tes Großen Derane. 7. Afta: Guropa in Begiehung auf bas Fliegenbe und feine Ber-
- theilung in Stromgebiete. 8. Stromgeblete ber Reuen Belt. a) Rorb Amerifa: b) Gub:
- Anerifa. gange ber haupt-Strome in beiben hemilpharen. 9. nieberficht ber befannteren Gabelicheilungen bes ftromenben Baffers Safe, Gife, Befer. Arno, Chiana. Dernoco, Rio-Regro, Amagonen-Strom. - Bramabbl-Saluan. - Dafbaun, Anan, Dapran.
- 10. Bermifdtes: Edwanfungen bes Dujee-Stanbes. Strom:Reis gungen: Bolga , Ganges , Donau , Elbe, Rhein , Rhone .- Rarte und Brofil vom Rieberthein. - Gbbe und Fluth im Rieberthein. -
- 11. Inbrochifterifde Ueberficht wom Buftanbe ber Elbe in bem Jahrs 12.) funbert von 1731 bis 1820.
- 13. Sybro-hiftorifde Ueberficht vom Buftanbe ber Dber, von 1778 bis 1839.
- 14. Bergleichenbe Ueberficht vom Buftanbe bes Rheins, ber Befer, Gibe und Dber von t831 bie 1840. Rebft Rurven ber jabre liden Beriobe bes Bobenfees und ber Donau.
- 15. Die Strome Rheln, Gibe und Dber, nach ihrem Berhalten innerhalb eines Jahres. Rebft Darftellung blefer Strome feit 1728.
- 16. Onbrographifdes Tableau ber Befer, Beidfel und bes Demele ftrom 6.

#### III. Abtheilung: Geologie (15 Bl.):

- 1. Erbfarte gur Ueberficht bee Starren und Rluffigen, fo mie ber Berichiebenheit ber Dberflacen: Beftalt.
- 2. Bergfetten in Afia und Guropa. Bulfanenreihe von Djava Sebung ber Infel Regnain. - Bulfanreihe von Lugon. 3. Europa's Saupte Gebirge: Softeme.
  - 4. Guropa in geologifder Beziehung nach ben Sauptmaffen ber Gebirge: Formationen.
- 5. Rarte von Gub-Amerifa gur leberficht ber Unebenheiten bes Bobens. Sodland von Quite mit Querprofil. - Bolivia.
- 6. Bergfetten in Dorb-Amerifa. Profil bee Tafellanbee von Deiico. - Infel Erinibab. Blan bes Bulfane Jorullo.
- 7. Die vulfanifden Grideinungen ber Alten Belt in unb um ben Atlantifden Drean.
- 8. Specialia vom Bulfan : Gurtel bes Atlantifden D ceans, -20 vericbiebene Rartden und Anfichten enthaltenb. 9. Rarte von bem Bulfan . Gartel und ben Centralgruppen
- bes Großen Dreans. Rach &. von Bud. 10. Die Bulfanenreihe von Guatemala, bie Lanbengen von Te-
- huantepec, Micaragua und Banama, und bie Central-Bulfane ber Gubfee. 11. 3bealer Durdidnitt eines Theile ber Erbrinbe. Dit Bflan-
- gen : und Thier : Abbilbungen. Doppelblatt. 12. Geologifde Rarte von Deutidland und ben guliegenben
- ganbern.
- 13. Specialfarte vom Riefengebirge, geognoftifch colorirt. 14. Geologifche Brofile von Deutichland im Allgemeinen und vom Riefengebirge inebefondere. - Tertiarbeden von Barie.
- 15. Sochthal von Quito mit ben Bulfanen Bidincha und Antisana. Bulfan von Gebee auf Java. Rorallen : Gruppe ber Reeling: Infeln. - Die Biraneen mit geolog, Rolorit und Brofflen. -Der Simalang mit Brofilen.

### IV. Abtheilung: Magnetismus (5 Bl.):

- 1. Badfenbe Rarte ber magnetifden Deribiane u. Barallelen.
- 2. Die magnetifden Meribiane und Barallelen, in ftereogras phifder Bolarprojection.
- 3. Wachfenbe Rarte ber ifobonamifden ginien.
- 4. Die ifobonamifden Linien in ber Borizontal Brojection.
- 5. Rarte fur bie in ben Jahren 1827 bie 1831 beobachteten Berthe ber Declination.

#### V. Abtheilung: Pflangengeographie (6 Bl.):

1. Umriffe ber Bflangengeographie. Bur leberficht ber Berbreitung ber Bflaugen in magerechter fowohl, ale fenfrechter Rich-tung. Dit Glige einiger Pflangenformen.

2. Berbreitunge: Begirfe ber wichtigften Rultur: Gewachfe, Ge-treibearten re.; Cacao, Banille, Coca, Chinamalber; Buder, Raffee; Thee, Gemurge. Bflangenformen. 3. Tabellarifde Darftellung ber Statiftif bee Gemadereiches in

Botanifd:geographifd:ftatiftifde Rarte von Guropa.

4. Octanige gegraphie neutinige natte von auren.
5. Coum of lebericht von Erebreitung ber wichigken Auftur.
Baume und Sirauchgewachfe in Europa. Mit Angabe ber Jobberen und Isomimenen.
6. Betanifche Aarte von Deutschland, enthaltend bie Statiftit ber vornehmften Bflangen Familien. - Borbereitung ber Bhanerogamen. - Temperatur . Rurven.

#### VI. Abtheilung: Boologifche Geographie (12 Bl.):

1. Berbreitung ber Bierbanber, ber Beutel: und gabulofen Thiere, fowie ber Didbauter. - Dit Thierabbilbungen.

2. Berbreitung unt Bertheilung ber Raubthiere.

- Jagbgebiet ber fogen. Belgthiere. Chauplas bes norbifchen Ballfifch, und Robbenfangs, Berbreitung bes Ragen-
- gefdlechte. 4. Berbreitung und Bertheilung ber Ragethiere und ber Dieberfauer. - Berbreitungebegirt bee Cumpfbibere. - Berbreis tungebegirt ber Gemfe in ben Alpen. 5. Berbreitung ber vorzugl. Caugethiere in ber Alten Belt. 6. Berbreitung ber porgual. Caugethiere in ber Reuen Belt. -
  - Dammalogifde Monographien: a) bee Grabergogth. Defterreid; b) bes Intifden Ardipelagus.
- 7. Statiftifde Ueberficht ber Caugethiere Guropa's nach ihrer geographifden Bertheilung.
- 8. Berbreitung ber Caugethiere in Guropa.
- 9. Allgemeine ornithos und erpetologifde Erbfarte jur llebers ficht ber Bertheilung ber Bogel und Amphibien. 10. Statiftifde Heberficht ber Guropaifden Bogel nach ihrer gen: graphifchen Bertheilung.
- 11. Berbreitung und Bertheilung ber in Gurop a beimatbliden Boael. 12. Berfud einer Solangen: Rarte.
- NB. Die Abtheilungen I .- VI. find in ber 1. bis 13. Lief. (bis 1846) vollftanbig ericienen.

#### VII. Abtheilung: Mutbropologifche Darftellungen.

Gricheint nad Beenbigung ber VIII. Abth. im 3. 1848.

- 1. Berbreitung ber Denidenracen, Rabrungemeife und Bolte: bidtigfeit. Giniges jur Bhofit bes Denfden.
- 2. Beidaftigung ber Meniden nad ibrer geogr. Berbreitung.
- 3. Allgemeine Rrantheitstarte ber Grbe.
- 4. Allgemeine Rleibungefarte.
- 5. Geogr. Berbreitung ber vornehmften Religionen. 6. Die geiftige Rultur ber Menfchen nach ihrer geogt. Ber: breitung.
- 7. Die Ctaateverfaffungen auf ber Erbe.
- 8. Staateverfaffungen in Guropa.

#### VIII. Abtheilung: Ethnographie (19 Bl.):

- 1. Die Bolfer Afiene und Guroba'e.
- 2. Berbreitung ber 3nbo . Germanen und Cemiten über bie gange
- Grbfface.
- 3". Berbreitung ber Deutiden über bie gange Grbfface. 4. Die Bolfer Guropa's. Ueberfichteblatt.
- 6. Ernographische Karte von Europa in vier zusammenftofenben 2 Mattern.
- 9. Gihnograph. R. von Deutichland.
- 10". Ethnograph. R. ber Defterreidifden Monardie.
- 11º. Gthnograph. R. von Franfreid. 12º. Gthnograph. R. ber Britifden Infeln. 13. Gthnograph. R. bes Ruffifden Reids.
- 14. Borber Inbien jur Heberficht ber Dramebas und Sinbus und ihrer vericbiebenen Spracen.
- 15. Die Bolfer bes Raufafus.
- 16. Gthnograph. R. von Afrifa. Die Auftralifden und Bo-Innefifden Bolfer.
- 17. Cihnograph, R. von Rorb-Amerifa, 18. Cihnograph, R. von Subamerifa, 19. Cihnograph, R. ber Europ, Türfei und Griechenlanbe.
  - Die mit \* bea. Rummern find in ber 14ten und 15ten Lief, (1847) foon ericienen; alle übrigen Rummern ber Beenbigung nabe, ?











